

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

3 3433 07135940 4



Cintonier

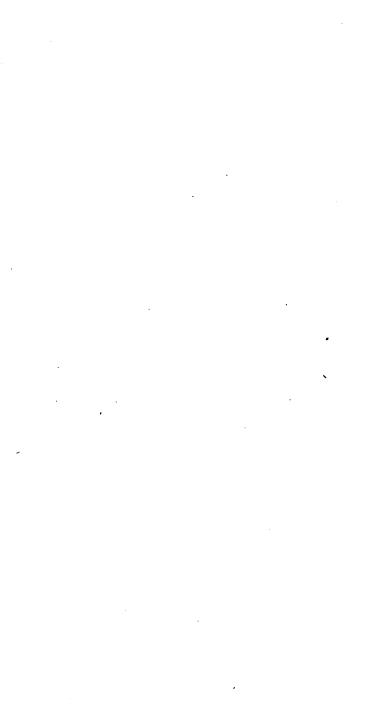

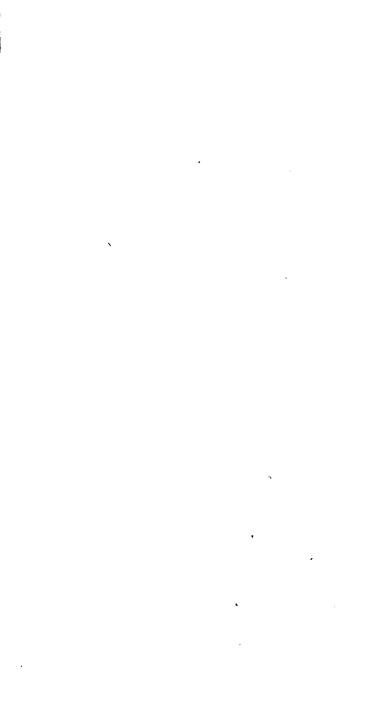

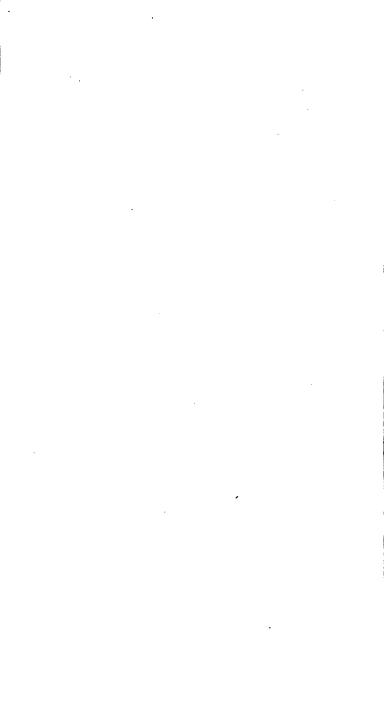

E. WEIZE.

. · ·

•

٠.

•••

# Sistorische Radrichten

und

# politische Betrachtungen

über bie

# französische Revolution

DON

### Christoph Girtanner

der Arzneiwiffenschaft und Bundarzneikunft Dottor; herzogl. Sachsen Rob. geheimen hofrathe; der Königl. medizinischen Societäten zu Edinburgh und ju London, so wie auch der literar. und philos. Societät zu Manchester, Ebren mitgliede.

194

Gilfter Band.



Nihil, quod crudele, utile. Est enim hominum naturae, quam sequi debemus, maxime inimica erudelitas.

CICERO.

Berlin 1795.

Bei Johann Friedrich Unger.

8139

# 218630B



## Inhalt.

Zwey und zwanzigste Abtheilung.

(Fortfegung.)

Geschichte bes Projesses, ber Berurtheis lung und ber hinrichtung bes Ronigs.

Debatten über ben Prozes bes Königs in ber Nationallonvention. Reben bes Srn. Moriffon, bes Brn. St, Juft, bes hrn. Jaudet, bes hrn. Robert, bes hrn. Rouget, ber hef ren Gregoire, Mjema, Mellinet, Thomas Papue, Dethion, Bertour, Ducos, Dubot, Mahuel, Genevois, Corenfafier, Dffelin, gaure, Gerres, Carra, Doultier, Proft, Detit, Conborcet, Louvet, Lavicomterie, Jean Bon St. Andre, Marat, Suiter, Camus, Roel Pointe, Robespierre ber jungere, Da. rimilian Robespierre. Die Konvention beschlieft, bag ber Rb nig von ihr folle gerichtet werben. Bufdriften an bie Der: fammlung. Auswärtige Bertheibiger bes Ronigs; Die herren - Mglouet, be Marbonne, Reder, Bererand, Espteuil, Lallo Colendal, Cajales. Die Ronvention beschließt, bag ein Jeber mit bem Tobe beftraft merben follte, ber es magen murbe, ei nen Berfuch ju machen, bas Ronigthum wieber herzuftellen. Dentbeckung bes eifernen Wanbichrantes in ben Chuillerien. Bemerkungen über biefe Entbeckung. Bergeichnis ber, in bem vorgeblichen Banbichrante ber Thuillerien gefundenen, Atten'

Bericht bee Drn. Rubl über biefe Aftenftude. ge Mitglieder, ber Ronvention vertheibigen fich. Befchluß ber Ronvention in Ruckficht auf ben Projes bes Ronigs. Lindets Bericht, im Namen ber Rommiffion ber Gin und gwaus gig, über bie Berbrechen bes Ronigs. Debatten in ber Das tionalkonvention. Unterredung des Rouigs mit feinen Rerkers meiftern. Unterredung bes Ronigs mit bem Maire. Der Sinig wird nach dem Berfammlungefaale ber Rouvention geführt. Unfunft des Rbuige bei ber Ronvention. Anflage Afte ber Berbrechen Ludwigs bes Sechszehnten, for wie Diefelbe in ber Ronvention bem Ronige vorgelefen wurde. Das Berbor bes Ronigs. Ungezogenheit bes "Drn. Dufriche Balage gegen ben ' Ronig. Schandliche Debatten in ber Ronvention. Die Lage ber Roniglichen Ramilie mabrend ber Abmefenheit bes Ronigs. Der Ronig wird nach feinem Gefangniffe gurud geführt. terrebung bes Ronias mit ben Rommiffarien bes Burgerathes. Unterredung der Roniginn mit bem Rommiffarius Albetier. Abichenlicher Befchlug bes Parifer Burgerathes. Der Ronig mablt Larget und Pronchet ju Gachwaltetn. Larget ichlagt es aus; Eronchet nimmt bie Stelle an. Gein Brief an bem Minifier ber Gerechtigfeitenflege. Andere Bertheibiger, Die Brief bes frn. be Malesherbes an ben Brafis fich anboten. benten ber Ronvention. Debatten in der Konvention. abicheuliche Beichluß bes Burgerrathes wird vernichtet. nere Debatten. Es wird bem Konige mit feiner Ramilie fein Umgang geftattet. Die Bourbons merben aus Franfreich ver' Der Burgerrath ber Stadt Baris miderfest fich bies fem Beschluffe. Der Beschluß mird miberrufen. Debert prebigt im Burgerrathe bie Dothwendigfeit eines Aufftandes ger gen bie Ronvention. Das Bolf wird von ben Maratiffen gegen den Ronig fowohl, als gegen alle Bertheidiger beffelben, aufgewiegelt. De Seje mirb jum britten Sachwalter bes Rbe' nige ernannt. Die übrigen Aftenftucke bes Projeffes werben bem Ronige jur Anerfennung vorgelegt. Bernere Berfuche ber Jakobiner, bas Bolf gegen ben Ronig aufzuwiegeln. Bargerrath befchlieft, bag nichts gefchrieben merben foll, mas Mitleiden nit dem Ronige ermeden tonnte. Dorat Eubieres Bericht über bas Betragen bes Ronigs. Schanbliches Berfah. ren bes Parifer Burgerraths gegen ben Ronig. Marate Une perichamtheit. Debatten in ber Konvention. Der Ronig wird jum zweitenmale por bie Schranten ber Convention gebracht.

Bertheibigungerebe bes Ronigs vor ben Schranken ber Ratio naltonvention, von Orn. De Seje. Gelaffenheit bes Sonigs. Rebe bes Ronigs. Renes Berbor beffelben. Der Ronig mirb nach bem Gefängniffe jurud gebracht. Anetboten. in der Mationalfonvention. Es fommt ju Schlagen unter ben Mitgliebern ber Konvention. Manuel mirb aus bem Jafoois nertlubbe' ausgestoßen. Buftanb ber Stabt Baris. Debatten in der Rationalfonvention über die Berurtheilung bes Chuige. Swift gwifchen ben Maratiften und Girondiffen, wegen der Appellation an bas Bolf. Schreiben ber Stadt Marfeille an Barbarour. Buth ber Jafobiner und bes Pari, fer Burgerrathes gegen ben Ronig. Befding ber Rouvention, ju Bunften ber am gebenten Auguft Berftummelten, und ju Gunften ber Bermanbten ber an jenem Cage Gebliebenen. Rante ber Maratiften. Salparin flagt bie Gironbiften als Ro. nigefreunde an. Rante ber Girondiften, ber Jefuiten ber Revolntion. Fernere Debatten in der Ronvention. Bemaffnete Racht ber Stadt Paris. Die Stadt Paris hatter feit bem Anfange ber Revolution bis jum 5. Januar 1793 , bem Staa: te bundert und geben Millionen Livres gefoftet. Unbanger ber Birondiffen in den Abtheilungen. Bufchrift der Abtheilung bes Rinisterre an die Ronvention. Debatten in ber Ronvention über die Bermanent der Berfammlung ber Seftionen von Daris. Sturmifche Sigung ber Konvention. Unruhen ju Baris, megen bes Schauspiels: der Freund ber Gefege. Sturmifche Git jung ber Konvention. Meinung bes Thomas Panne. burfiger Brief bes Merlin von Chionville an Die Ronvention. Der Ronig mird, burd Mehrheit ber Stimmen, einer Berfcmbrung gegen bie Freiheit / und eines frevelhaften Angriffs ber Sicherheit bes Staates, fur fouldig erflatt. Die Appele . lation an bas Bolt wird verworfen. Berfammlung bes gebeis men Ausschuffes ber Jafobiner. Maasregeln, bie berfelbe nahm, auf jeden Fall bie tonigliche Samilie umgubringen. Stimmen aller Mitglieder ber Konvention über bie Strafe, welche ber Ronig leiden folle. Das Cobedurtheil wirb ausges fprochen. Schreiben bes Spanischen Gefandten. Duchaftel gibt feine Srimme fur bas Leben bes' Ronigs. Die Bertheit biger bes Ronigs ericheinen vor ben Schranten. Der Ronta appellirt an Die Ration. Die Appellation bes Ronigs wird verworfen. Nochmalige Umfrage über bas Urtheil bes Ronigs. Rerfaint und Manuel legen ihre Stellen als Mitglieder ber

Ronvention nieder. Rene Zablung ber Stimmen. Sturmische Sigung ber Konvention. Es wird beschloffen, das die hinrichtung ohne Aufschub fratt finden solle. Betragen bes Staats, rathes. Die Girondiften. Der Minister Garat tunbigt bem Könige bas Lodesurtheil an. Betragen des Konigs. Lente Bitten besselben. Dr. Edgeworth. Busammenkunft des Konigs mit seiner Familie. Berzweislung der Königinn. hinrichtung des Königs. Jakobiner, Rabrechen. Der Schaftichter Samsson wertheidigt ben König. Nour kattet dem Hurgerrathe von der Hinrichtung Bericht ab. Bestament des Königs. Urtheile über die Hinrichtung des Königs von Moare und Dumouriet. Kernere Betrachtungen.

Ueber ben Bericht bes Hrn. Mailhe, und ben von ihm gethanen Borschlag, ben Prozes bes Königs bestreffend, nahmen die Debatten in der Konvention am 13. November 1792 ihren Anfang.

Or. Pethion sagte: seine Meinung über die abges schmackte Lehre von der Unverletzbarkeit des Königs sei besreits bekannt genug. Er habe schon nach der Rükkunft des Königs von seiner Flucht nach Varennes diese Lehere bestritten, ungeachtet dieselbe damals noch abergläubisge Anhänger genug gehabt habe. Jetzt muße man mit dem Gesetze in der Hand beweisen, daß sich der König nicht auf das Gesetz berufen könne. Aus diesem Grunde verlangte Pethion: daß die Kontention zuerst, ohne sich auf etwas anders einzulassen, bloß die Frage verhandeln solle: kann der König gerichtet werden?

Diefer Borichlag wurde angenommen, und ht. Moriffon fprach zuerft.

"Ehe ich es wage," sagte er, "eine Meinung vorzutragen, welche der Meinung der Mehrheit entgegen sieht, rufe ich die Gerechtigkeit dieser Bersammlung an. Ich verlange, daß man mich nicht durch mißbilligende Ausrufungen unterbreche. Meine Meinung sei welche sie.

wolle, ich darf diefelbe vortragen, und, ich mage es gu fagen, die Berfammlung ift verbunden mich anzuhoren. Rann ber Ronig gerichtet werden? fo lautet bie Frage. Um einen Berbrecher ju richten, ift nothig, baß ein positives Geset vor bem Berbrechen vorhanden gewe= fen fei. Lafet uns biefen Grundfat auf Ludwig den XVI. anmenden. Lubwig hat freilich offenbar genng fein Ba= terland verrathen; er hat fich ber schrecklichsten Treulofig= feit schuldig gemacht; er hat, auf eine niebertrachtige Weife, mehr als einmal falfch geschworen; er hat ben Plan genacht, und unter bas Joch bes Defpotismus gu bringen; er hat einen Theil Europens gegen uns aufge= wiegelt; er hat unfere Feftungen fowohl, ale bas Eigens thum unferer Bruder, ben Reinden überliefert; er hat un= fere großmuthigen Bertheidiger jur Schlachtbant geführt; er hat überall Anarchie und Unordnung ju ftiften gesuche; er hat das baare Geld Frankreichs ben Reinden überfandt, gegen daffelbe bewaffnet und verbundet waren; er hat mehrere taufend Staatsburger ermorben laffen, die wei= ter fein Berbrechen gegen ihn begangen hatten, als baß fie die Freiheit und ihr Baterland liebten. Das Blut diefer ungludlichen Schlachtopfer raucht noch um uns berum, und fie rufen allen Frankreichern gu, fie gu rachen. Bier aber find wir unter ber Berrichaft des Gefetes. Als leidenschaftlose Richter schlagen wir den Ariminal = Rober auf. Diefer Rober enthalt aber nichts, mas auf Ludwig ben XVI- konnte angewendet werben, weil zu ber Beit, ba er feine Berbrechen beging, ein Gefet vorhanden war, welches zu Gunften feiner eine Ausnahme machte: ich meine die Konstitution. - Wann eine Nation einen ihrer Beamten für unverlesbar ertlart bat, ober wann fie ibn für ftrafbar erklart bat, fo tann fie unftreitig in beiben Fallen ihren Musfpruch miberrufen; allein es fieht uicht in ihrer Gewalt, vermoge ihres zweiten Billeus die ABir= fung ihres erften Willens zu vernichten. Goll Lubwig ber

KVI. gerichtet werden, fo muß, ehe er fein Berbrechen beging, ein positives Gefet vorhanden gewesen fenn. Dan bat bagegen eingewandt: ber Kriminal=Rober enthalte ein Gefetz gegen Diejenigen, welche'ihr Baterland verra= Unftreitig hat Ludwig ber XIV. Diefes Berbrechen begangen; aber jenes Gefen des Kriminal-Koder tann auf ihn nicht angewandt werden, weil wir bamgle unter ber herrschaft ber Ronftitution standen, welche ben Ronig gu ber Beit, ba er feine Berbrechen beging, fur unverletbar erklarte. Wie ift es moglich, fragt man, daß ber Ronig fich mit der Rouftitution schaten fann, Die er verlest bat ? Es ift nicht une moglich, fondern er hat ein Recht bagu; benn ein jeder Theil der Rouftitution, welcher noch nicht widerrufen ift, behålt feine Rraft, und muß fortfahren in Thatigfeit ju bleiben, bis ein funftiges Gefet ibn aufbebt , fo wie bas Gefet, welches bas Ronigthum in Frantreich aufhob. Die Unverletbarkeit ift noch von einer ans bern Seite angegriffen worben. Da bie Minifter, faat man, zufolge der Konstitution, für die Sandlungen ber vollziehenden Gewalt verantwortlich find, fo ift ber Konig auch verantwortlich far basjenige, mas er allein, und ohne feine Minister unternimmt. Diefer Einwurf bat eis nigen Grund, man hat aber unrichtige Folgerungen aus bemfelben gezogen. Allerdings ift ber Konig Berantworts lich für die Berbrechen, welche er ohne Theilnehmung feis ner Gehatfen unternimmt. Fur Diefe Berbrechen bat bie Konftitution bie Strafe ber Abfegung bestimmt. Konig ift abgesetzt; und folglich hat die Rational=Rous vention, meiner Meinung nach, nun weiter nichts zu thun, als ihn, um ber Sicherheit ber Republit willen, auf ewig aus Frantreich zu verbannen, und einen Preis auf feinen Ropf zu fetten, wenn er gurud febren follte.

Saint Juft sagte: Ich will biese Frage nicht sobehandeln, wie der Ausschuß gethan hat; viel weniger so

wie mein Borganger. Ihr habt einen Konig ju verurtheileu, und, fatt Eure Aufmerksamkeit auf babjenige gu richten, . was Ihr zu thun habt, raubt man Euch bie Beit, mit Bemerkungen über basjenige, was in Rudficht auf die großere ober ju geringere Feierlichkeit, mit welder Ihr in diesem Geschafte fortichreiten mußt, gefagt Das Bolf wird fich bereinft über biefe werben fann. Meberbleibsel des Aberglaubens wundern. Raum wird man glauben, bag bas menfchliche Gefchlecht im acht= aehnten Sahrhunderte nicht fo weit fortgeruckt gewesen fei, als ju ben Beiten Cafars. Bu Rom murbe biefer Tyrann mitten im Senate hingeopfert, ohne weitere Formalitaten, ale dreißig Dolchstiche, ohne ein anderes Gefet, ale die Freiheit Rome; und jett macht man ehrfurchtevoll einem Manne ben Proces, welcher ein Morber des Bolks ift, welcher auf der That ift ergriffen worden, mit det Sand im Blute, mit der Sand im Berbrechen! Ein Ronig ift ein Feind, ein Barbar, ben Ihr zu befampfen habt. Ihr mußt bem zufolge Ludwig ben XVI. nicht nach ben Grundfagen bes Bivilrechtes, fondern nach ben Grund: faten bes Bolferrechts richten. Einem Ronige muß ber Proces gemacht werden, nicht wegen ber Berbrechen, bie er begangen hat, sonbern wegen bes Berbrechens ein Ronig gewesen ju fenn: benn nichts in ber Belt tann biefe Anmaßung rechtfertigen. Das Ronigthum ift in jedem Falle ein Berbrechen, gegen welches Jebermann bas Recht hat fich gu erheben und fich zu bewaffnen. Go.ift ein Berbrechen, welches fo gar burch die Berblendung eis nes gangen Bolles nicht gerechtfertigt werden fann. Gin folches Bolf vergeht fich an ber Ratur, burch bas Beifpiel, bas es gibt; und alle Menschen haben von ber Ratur den geheimen Auftrag, in jedem Lande die herrichaft auszurotten: benn man fann nicht unschulbig . regieren. Man hat Guch vorgeschlagen, einen eiges nen Gerichtshof fur ben Proces bes Ronigs nieber gu fegzen. Sonderbarer Gedanke! Kann-man den allgemeinen Willen vor einen Gerichtshof bringen? Bei den Wölkern, die da niederfrächtig genug sind, um ihren Nacken unter das Joch eines Königs zu beugen, gehört die Oberherrsschaft demienigen, der sich derselben zuerst bemächtigt: Wann aber eine Nation das Joch der Sklaverei abgesschützelt hat, dann kann ein Beherrscher zu seiner Berscheidigung gar nichts auführen. Er kann sich nicht auf vormalige Gesetze stützen; denn ein König ist ein Usurpastor, welcher vor der Nache der Nation verschwindet. Eislet also, und bringet kudwig den XVI. vor den Richtersschult; aber vergesset nicht, daß wosern kudwig loszesproschen wird, Ihr Euch des Zutrauens des Frankreichischen Bolkes ganz unwürdig zeigen werdet.

Der Bifchof (vormals Abbe) Fauchet sprach: Der bes Throns beraubte Tyrann ift schon gerichtet, weil er verurtheilt ift, unter einem freien Bolfe gu leben. Gis nes feruern Proceffes bedarf es nicht. Die Befanntmadung ber Rechte bes Menschen bietet und jenen beiligen Grundfat bar : "Reiner fann geftraft merben, es fei bann zufolge eines, por beni begangenen Berbrechen ges gebenen, Gefetes." Diefer Grundfat leidet teine Mus-Aber, mag man fragen, foll Ludwig der XVI. ungeftraft bleiben? Dein, bas foll er nicht. Er foll forts fahren unter ben Frankreichern gu leben, als ein lebendis ges Beispiel, welch eine thbrichte Ginrichtung bas Ronigthum fei, als ein auffallendes Beispiel ber ewigen Gerech=tigkeit. Alodann werden wir zu allen übrigen Nationen fagen : ... Sehet hier biefen Menfchenfreffer, ber fich ein "Bergnugen baraus machte, die Balfte ber Nation, auf-"duzehren, um die andere zu tyrannifiren! Er mar ein "Ronia. Es gab tein Gefet, welches man auf feine "Berbrechen hatte anwenden tonnen. Allein bie Natur "racht uns wegen bes alten Unvermogens unferer Gefet:

gereimte und graffliche Borrecht verlangt, in dem Blute Seines Gleichen fich walzen zu burfen - Bas fage ich? Seines Gleichen! Ludwig hat eigentlich nichts Gleiches in ber Welt, ausgenommen jenes Weib, weldes die Mitschuldige aller seiner gräßlichen Berbrethen Benn wir alfo nur die Stimme ber beleidigten Ge= rechtigfeit und ber geschmahten Menschheit horen wollten, so batten wir schon erklaren muffen, daß Ludwig der XVL tonne gerichtet werben; ba aber bie Augen ber gangen Belt auf uns feben, und ba bie Rechte ber Bolter noch nicht allgemein bekannt find, so will ich die Frage ber Rompeteng ber Nation untersuchen, und beweisen, baß Ludwig ber XVI. hier vorgeführt werben fann, und boß es ihm nicht moglich ift, vermoge irgend einer Ausnahme in bem Frankreichischen Gefethuche, ber Strafe auszu= weichen, die auf ihn wartet. - Rachher verlangte Ro= bert: daß dem Könige ber Ropf folle abgeschlagen, und baß alsbann gleich nachher die Todesfrafe auf immer folle aufgehoben werden. a)

Aus diesen Reden erhellt, daß sich die Mitglieder ber Konvention, nicht, dem gefaßten Beschlusse gemäß, auf die Frage einschränkte: ob der Konig konne gerichtet werden? sondern daß sie schon dem Konige das Urtheil sprachen. Es bemerkte daher am 14ten November ein Mitglied: daß es bester senn murde, den Debatten freien Lauf zu lassen, und den gesaßten Beschluß zuruck zu nehmen. Dieses wurde angenommen.

Dann sprach am 15ten November fr. Rouget. Er fagte: es fen nicht bem Bortheile des Frankreichischen Bolkes gemäß, Ludwig den XVI. zu richten, vielweniger ihm auf einem Schaffote ben Kopf abzuschlagen. Er

a) Aiosi que la tête de Louis XVI. tembe, et que ce soit la dermière. Prenons l'engagement sacré, d'abolir la peine de mort des que le tyran ne sera plus.

ftellte vor : Milbe fen bie naturliche Tugenb eines großen Bolfes, ein freise Bolt follte niemals, um feine Unabbangigfeit ficher zu stellen, fich zu ben blutdurftigen Ditteln herab laffen, beren fich bie Despaten bedienten; und bem vormaligen Ronige bas Leben zu nehmen, dieß beiße eben fo viel, als die Unfpruche bes Sonigthums auf ein Rind übertragen, welches burch Unschuld und Jugend intereffant murbe. "Da ich," sprach er, "versprochen habe, meine Meinung mit uneingeschrantter Freiheit vorjutragen, marum follte ich bann nicht fagen, bag Lubwig ber XVI. nach feiner Thronbesteigung fich ber ersten Geles genheit bedient habe, um die Rendalbande ju gerreißen; ·baß er alle ausschließenden Borrechte, welche feine Bor= fahren fich angemaßt hatten, aufgab; und bag er in fei= nen Staatbrath Manner berief, welche von bem Bolfe felbft bagu gewählt ju fenn ichienen. Barum follte ich alfo nicht glauben, daß er, nachdem er einmal von einem ttenlofen Rathgeber irre geleitet war, nachber fen burch bie Notabein, welche er freiwillig verfammelte, von 216= grund ju Abgrund gefturgt worben, fo wie auch burch bie bestochenen Mitglieder ber tonftitnirenden Berfammlung? Dier, Gefetgeber, entfteht naturlicher Beife Die Frage: ob es wahr ift, was man Euch gefagt hat, bag namlich ber Ronig Die Gefahr ber Berantwortlichkeit wieder auf fich genommen habe, ale er ohne Buthun ber Dinifter handelte? Da aber biefe Subtilitat an fich felbst viel zu wenig Grund bat, fo lagt und unterfuchen, ob diefelbe auch nur vorgebracht werden tonne? Ihr werdet finden, daß biefer feine Unterschied bes Ausschuffes mehr fcheine bar, ale wirklich gegrundet ift. Ludwig ber XVI. ift firafs bar, weil er nicht auf eine feierliche Beise fich ben in fei= nem Rabmen geführten Unternehmungen widerfett bat. -Da es jest aber keinen Thron mehr gibt, und folglich die Strafe ber Absetzung vom Throne nicht langer ftatt fintet, fo gebietet und die Menfchlichkeit, feine andere

Strafe anzuwenden. Sollte es, Gefetgeber, benjenigen wirklich Ernft fenn, bie graufam genug find, Guch gur Rache aufzuforbern? Es gibt jest teinen Thron mehr, folglich kun die Absetzung vom Throne auch nicht långer eine Strafe fenn. Die Frankreichifche Ration ift von ber Beifel ber Ronige auf immer befreit. Sit fie nicht badurch genug geracht? Ober tann fie nicht ohne Blut fich rachen ? Wozu immer Blut, Blut, Blut? Cest und nicht die Befreiung bes Menschengeschlechts in bie Nethwendigkeit, Blut genug vergießen ju maffen? Und 3br, grimmige Menfchen, die ihr fo oft die offentliche Rache anruft, um Enern perfonlichen Groll unter einem treulofen Schleier Bu verbergen, werdet ihr bann nicht Schlachtopfer genug. an ienen ungludlichen Menfchen finben, welche Urmuth ober bas Biad unferer Baffen in bas Land gurudführen wird, welches fie fo schandlich verrathen haben! Es wurbe um fo mehr ungerecht fenn, Ludwig ben XVI. richten gu wollen, ober ihn gu bestrafen, ba er bereits scharfer bestraft ift, als die Konstitution ju ftrufen brobte. Die Lebenöftrafe, die man Guch vorschlagt, mare weiter nichts, als eine handlung, welche Schwache, ja, ich wage es zu fagen, welche Zeigherzigfeit anzeigen murbe: fie mare ein ficheres Zeichen von Raferei ober Furcht. Ihr mußet ber Welt, welche bie Augen auf Guch gerichtet bat, bas Schauspiel eines Ronigs geben, ber nebft feiner Familie in bie Rlaffe ber Staatsburger gurudtebet; ein Schaufpiel welches weit auffallender und rubrender ift, eine Lebe re die weit erhabener ift, als bie Lehre welche alle Scharfs richter in ber Welt geben tonnten. Daber fcblage ich Euch ben folgenden Plan zu einem Befehluffe vor:

"Die Nationalconvention billigt ben Much und "den Sifer, welchen die Nationalversammlung bewwies, als sie die, in den Handen Ludwigs des XVI. "ruhende, vollziehende Gewalt suspendirte, so wie "auch die Abschaffung der königlichen Barde in Frank"reich und die Errichtung einer Republic, und be"schließt: daß, wenn die Konstitution dem Frankreis
"dischen Bolke zur Genehmigung wird vorgelegt wert,
"den, alsdann demselben vorgeschlagen werden soll,
"das Schicksal Ludwigs des XVI. seines Sohns und
"seiner Tochter, seiner Gemahlinn, und seiner Schwes"ster Elisabeth, so wie auch aller Andern, in Frank"reich sich aufhaltenden Glieder der vormals regieren"den Familie zu bestimmen: daß aber bis dahin die
"Nationalkonveution darüber wachen solle, daß für
"die Sicherheit und Erhaltung des vormaligen Königs
"sowohl, als dersenigen Glieder dieser Familie, die
"ssich bei ihm im Tempel besinden, gehörig gesorgt
"werde."

Der Bifchof Gregoire behauptete: Erftlich, baß fich die Unverletharteit bes Ronigs bloß auf die Geschäfs te feiner Bermaltung erftredte, und feine Privathandlungen feinesweges anginge; 3 weitens, bag bie gangliche Unverletbarkeit bor der Gouverginetat ber Ration verfchwinden muffe, gefetzt auch daß man annehmen wollte, viefe Unverletbarteit fande wirtlich ftatt: Denn bie Unverletbarfeit fen bloß eine, jum Beften ber Ration geftiftete, politifche Einrichtung, bagegen fen aber bie Gousverainetat bes Bolts ein Recht ber Ratur, ein unvergebliches Recht. "Bas bas Betragen Ludwigs des XVL "betrift," fuhr Gregoire fort, "fo habe ich in bemfelben "feit dem Unfange ber Revolution, nichts als Berrathe "rei , Trenlofigfeit und Meineit gefunden. Meine Deimung ift alfo, baf er gerichtet werden muffe. "aber noch biefe Brage entscheibet, verlange ich, bag "Thr Ludwig ben XVI. perfonlich vor Ench gieren follt. "barnit er euch die Mittel gu feiner Bertheidigung angebes "benn fonft fteht zu befürchten, bag er Euch nicht als feis "ne Richter mochte anerfennen wollen."

Es traten so viel Redner auf, die ihre Gedanken der Konvention vortragen wollten, daß diejenigen, die den Prozeß am heftigsten betrieben, befürchteten, es mochte zu viel Zeit mit der bloßen Untersuchung der Frage: ob Ludwig der XVI. gerichtet werden könne? verslohren gehen. Daher wurde am 30 November beschlossen: daß alle noch nicht gehaltenen Reden der Mitglieder der National = Konvention gedruckt und an die übrigen Mitsglieder ausgetheilt werden sollten.

Es erschien hierauf eine Menge gedruckte Reben, beren Inhalt hier kurz angegeben werden soll: benn es ist unmöglich, über den Prozest des Königs richtig zu urtheilen, wenn man nicht vorher sich mit den Gesunungen der vorzüglichsten Mitglieder der Konvention über diesen Gegenstand genau bekannt gemacht hat.

Ajema untersuchte Erftens, ob Ludwig ber XVI. unverletbar fen? "Die Unverletbarkeit ber Großen ber "Erbe," fagte er, "bat aus ihnen, fo lange Grrthum, "Unwiffenheit und Finfterniffe herrichten, falfche Gotter "und Gogenbilber gemacht. Da aber diefe irbifchen Gott= sheiten, biefe thouernen Gogen fich über ihre Nebenmen-"fchen erheben, und nicht langer Menschen senn wollten, "fo find fie Ungeheuer geworden!" Er hielt den Ronig nicht fur unverletbar. 3 meitens untersuchte er: ob Ludwig gerichtet werden fonne? und bejahte die Frage, wobei er ben ungludlichen Konig mit Schmahungen überbaufte. Drittens fragte er: von wem Ludwig gerichtet werben folle? und gab jur Antwort : von der Rational= Tonvention; benn biefe bestehe aus den aufgeflarteften, frois heiteliebenbften und unbeftechlichften Staateburgern Frant-Biertens behanptete er: bag in diefem Pro= geffe die in Kriminal - Prozessen sonft gebrauchlichen Formalitaten gang mußten bei Seite gefett werben. tene, daß die Strafe ber Tob feyn muffe. Ged 8=

tens, daß die Konvention mit hinlanglicher Bollmacht versehen sen, um das Urtheil zu vollziehen, ohne daffelbe von dem Wolfe bestätigen zu laffen.

Mellinet behauptete: Andwig konnte fich nicht auf feine Unverletharkeit bernfen, benn er ware nicht mehr Konig, sondern eine bloße Privat=Person, und mußte daher auch vor ben gewöhnlichsten Gerichtshof gewiesen werden, um von demselben das Urtheil wegen seiner begangenen Verbrechen zu empfangen.

Thomas Panne, der berüchtigte Königsseind, nannte in seinem Auffatze alle Könige gekrönte Raubes. Ludwig der XVI., sagte er, sep einer von dieser Bande, den man jetzt gefangen habe; man musse nun mit ihm umgehen, wie mit jedem andern Rauber, und von ihm die Geheimnisse der ganzen Bande, zu welcher er gehöre, heraus zu locken suchen. Nachher schimpfte Panne auf den König von England sowohl, als auf den Landzgrasen von Hessen Rassel, und behauptete, die ganze Welt müßte in Republiken umgeschaffen werden. Ueber die Unverletzbarkeit Ludwigs des XVI, den er einen Sausser und Beispiele für andere Nationen, bald gerichtet werden solle.

Pethion erklarte sich gegen die Unverletharkeit, in eben dem Tone und mit eben den Gründen, wie er schon ein Jahr vorher nach der Flucht des Königs gethan hatzte. a) Er behauptete: die Konstitution eines Wolkes sen niemals ein synallagmatischer, auf beiden Seiten bindens der Bertrag eines Bolkes mit seiner Regierung; die Bersbindlichkeit seh bloß einseitig, bloß auf Seiten der Regierung, und das Bolk konne, ohne seine Regierung darum zu befragen, ohne alle weitere Umplande, die Regierungs-

Dan febe ben fecheten Banb.

form abandern, so oft es ihm gefalle. Die Regierung fen eine vom Bolte übertragene Stelle, welche dasselbe zus ruch nehmen konnte, sobald es ihm gesiele. Dugogen sew ober der König streng verbunden, die von ihm übernommes nen Verpssichtungen zu halten. Ludwigt sagte er, musse verurtheilt werden, nicht um der Fraukreicher willen, sons dern um allen Nationen Europens ein großes Beispiel zu geben, und sie auszumantern, ein gleiches zu thur. Wolkte man Ludwig nicht verurtheilen, so dürfte man nachher keinen Verbrecher, keinen Morder mehr verurscheilen; denn ein solcher würde sagen: Ludwig ist nicht bestraft worden, und doch war Ludwig ein größerer Versbrecher als ich; ich habe nur Einen Menschen gemordet, er aber eine ganze Nation.

Gertoux untersuchte nicht die der Konvention vors gelegte Frage, soudern er hielt eine Nede gegen den Konig, die eine sormliche und heftige Anklage war. Die Lehre von der Unverletzbarkeit des Monarchen nannte er ungereimt und abgeschmackt. Doch glaubte er nicht, daß die Konsvention den Köuig zugleich anklagen und richten konne. Er verlamzte daher, daß ein eigner, and den 83 Abtheisdungen gewählter Gerichtshof zu diesem Iwecke versamme tet werden sollte.

Ducos wollte sich nicht damit abgeben, die Unsverleybardeit an sich zu untersuchen; er behauptete nicht, daß Ludwig der XVI. den er für einen Berrather, für einen Berschwörer u. s. w. zu halten vorgab, gar nicht gerichtet werden dürfte: allein er behauptete, daß in denz Instande der Dinze, in welchen die Konstitution ihn gesteht hätte, die Konvention weder das Recht, noch die Macht habe, die Frage zu eutscheiden, und daß nur die ganze, in den Urversammlungen vereinigte Nation aussemachen könne, oh Ludwig gerichtet werden solle, oder nicht. Auch dürfe nur die Nation über den König das. Urtheil sprechen.

Dudot meinte: Ludwig kome fich keinesweges mit der, ihm durch die Konstitution bewilligten Underletzbars feit sehätzen: Andwig sep ein Barbar, ein Frember, welcher mit der Frankreichischen Nation in keinem anderen Berhältnisse siehe, als in dem Berhältnisse des Naturrechts.

Mamnel behauptete: daß die Frage, ob Ludwig gerichtet werden könne? nur von Sklapen konne aufgeworfen werden. Er sep König gewesen; solglich sen er strafbar: denn durch die Könige wären die Wölker vom Throne gestoßen worden. Schon Domer habe die Könige Menschenfresser genannt. Die Könige, sagte er, wären schändliche Betrieger. "Gesetzgeber," rief er aus, "eilet das Urtheil auszusprechen, welches die Re-"volution volkenden wird. Der Todeskampf der Lidnige "muß bald vorüber sehn. Hobret Ihr nicht, wie alle Bol-"ker dazu bereits die Sturmglocke länten? Ein todter "König ist nicht einmal ein Mensch weniger!"a)

Genevois konnte, wie er sagte, nicht begreifen, daß Republikaner sich vor dem umgestürzten Gbhenbilde noch Machten könnten. Man musse den Konig als einen geschlagenen und überwundenen Feind und den gegen ihn zu süberden: Prozes als eine Sicherheits Maasregel ausben. Ge komma jeist var nicht darauf au, ob Ludswig mehr nder weniger kruskar gewesen sey. Ware er ein Titus, ein Marcus Aurelind gewesen, so müßte er deunoch seinen Kopf auf das Schaffor tragen, sobald, dieß zu Erhaltung der eroberten Freiheit für nothig erachsut wärde. Aleberhaupt wären die Angenden der Könige wahre Werbsechen gegen die Wilser; denn sie dienten nur wer Beschen gegen die Wilser; denn sie dienten nur Wesseltigung des Despotismus, und erniedrigten zus

a) L'agonie des Roi ne doit pas être lente. Entendez-vous tous les peuples qui la sonnent? Un Roi mort n'est pas un homme de moins.

leht die Menschen so weit, daß diese endlich die Stlaverei liebten. b) Am Ende trug der Redner darauf an, daß die königliche Familie auf ewig aus Frankreich verbannt werden sollte.

Coren=Fuftiers Rebe enthielt keine neuen Ibeen, und verdient daher hier auch keine nahere Anzeige. Er behaupteto, daß ber Konig gerichtet werden konnte.

Affelin fprach ebenfalls gegen die Unverletharteit, bie er fur eine unfinnige Erfindung ausgab.

Faure fing seine Rebe folgendermaßen an: "Weil ich ein Freund der Menschen bin, so bin ich von jeher aus Gefühl ein Feind der Könige gewesen. Titus, Trajan, und Marcus Aurelius, von denen die Geschichte so viel Gutes sagt, hatten dennoch einen deutslichen Anstrich von der Grimmigkeit ihres Standes." In diesem unfinnigen Tone ging die ganze Rede fort, in wels, cher einige Stellen enthalten waren, die selbst bep den Mitgliedern der Konvention Lachen erregten.

Serres erklarte sich gegen die Unverletharkeit bes Kbuigs, und verlangte, daß derselbe gerichtet werben sollte.

Carra sagte, was mich in der Revolution am meisten wundert, und worüber sich unstrettig die Nachwelt eben so sehr wundern wird, ist, daß man nur Einen Angensblick zweiselhaft senn konnte, ob ein Verräther, ein Morsder, ein aller Berbrechen überwiesenes Ungeheuer, gerichtet werden durse. Die Nachwelt, die Gerechtigkeit, die ganze Naturverlangt, die schnelle Hinrichtung dieses entkrouten Bosewichts. Die Politik verlangt, daß Ihrden Zeitgenossen sowol, als der Nachwelt, ein großes Beispiel ver Gerechtigkeit gebet. Dieses Beispiel, die Hins

b) il me semble que les vertus d'un Roi sont un grand crime envers les nations.

Hinrichtung Ludwigs, wird nicht nur auf eine authentische Weise die Abschaffung des Königthums in Frankreich rechtsertigen, sondern es wird auch die übrigen gekrönten Tyrannen erschrecken, und den Revolutionen, zu denen in ganz Europa bereits Anstalten gemacht werden, zur Grundlage dienen. Weine Meinung ist also, daß man nicht länger in der Konvention darüber debattire, ob Ludwig Capet gerichtet werden solle und könne, sondern ob sein Todes Urtheil (wie ich allerdings dafür halte) von der National-Konvention oder von einem andern Gerichtschofe ausgesprochen werden solle, und was für Formalitäten bei seiner Hinrichtung sollen beobachtet werden.

Poultier fprach: Eure Armeen befriegen Die auswartigen Ronige und erschuttern alle Throne ber Defpo-Ihr aber habt einen Defpoten in Guern Banden, und magt es nicht an ihm ein beilfames Beifpiel aufzuftel= len! Ihr wollt frei fenn, und fchiebt unaufhorlich bie Bestrafung ber Berbrechen ber Tyrannei auf! Beg mit biesem schablichen Mitleiden, welches bis jest noch bas Schicifal bes Reiches ungewiß macht! Schlaget gu, schlaget schnell und ftart, fo werbet Ihr ber offentlichen Meinung einen neuen Stoß geben und bie hoffnung ber Ariftofraten vernichten. Gefengeber! bas Ronigthum abschaffen ift nichts, man muß auch die Ronige wegichaffen: man muß bie Erde von biefen wibernaturlichen Mefen, von Diefen Geiffeln ber Menfcheit, von biefen une verschnlichen Feinden unferer Wohlfgreb und unferer! Rechte befreien! Berbrechet ben lacherlichen Talisman ber Unverletharkeit; bann wird bas Schaffot balb' errichtet fepu, und es wird nicht an Dolden fehlen, um' diesen entfronten Tyger niederzustoffen!

Proft hielt eine beklamatorifche Unrebe an bas, hinzter bem Stuhle bes Prafibenten ber Konvention aufgefielle, te, Bruftbild bes Brutus, und ichles mit ber Bedaupe. tung: daß es feine festere Grundlage für eine Republit geben tonne, als zerbrochene Zepter, und die Schabel ber vom Throne gestürzten Tyrannen.

Petit trug duf die Todesstrafe an: "Was," rief er aus, "der Kopf eines Affignatenverfälschers, eines Diebes, fällt unter dem Schwerdte des Gesetzes; und der Kopf Ludwigs des Falschen, des Grausamen, des Hauptverräthers, sollte nicht auch fallen!"

Condorcet behauptete: ber Konig burfe und muße gerichtet werden, aber nicht von ber Nationalkonvention.

Louvet war ebenfalls der Meinung, daß die Nastionalkonvention den König nicht richten könne. Es muffe meinte er, zu diesem Zwecke ein eigenes Tribunal ernannt werden, und wenn dieses Tribunal, gegen alles Bermusthen, den König lossprechen sollte, so würde es dann imsmer noch bei der Konvention stehen, ihn nebst seiner Fasmilie aus Frankreich zu verbannen.

Lanicomterie fprach: "Mit ber Konftitution aller Polfer in der hand will ich ben Zwei und fechzigsten und letten Tyrannen ber Frankreicher verfolgen. fen niederträchtigen Morder, Diefen Nationalvatermorder, bis zu dem Augenblicke verfolgen, wo ich auf dem Karusfelplate feinen Ropf merbe unter bem Beile bes Gefetes hervorrollen gesehen haben. Ich werbe mich feineswegs auf jenes, der hunnen und Bandalen murdige, Gesethuch berufen; ich werde mich wohl huten, auf diese barbarische Sammlung mich gu berufen, welcher man ben Rahmen Ronftitution gegeben, und ben ewigen Gefeten Sohn gefprochen bat, als man ihr biefen Rabmen gab. findet in diefem Chaos, in diefem Labprinthe, bei jedem Schritte nichts, als die Ueberbleibsel, die Trummer ber Areiheit, nichts als Berachtung ber heiligsten Rechte bes Boltes!" - In Diesem Tone ging Die ganze unfinnige Mede fort.

Bean Bon Gaipt Andre fagte: Man hat auf Diesem Rednerstuhle behauptet, die Konige waren die Fein-De ber Bolfer; fie maren mit benfelben in unaufhorlichem Rriege; und ein Ronig verginge fich schon baburch an ber Menfchheit, daß er Ronig mare, weil bas Ronigthum felbst ein Berbrechen sen. Dieß ift eine auffallende Bahr= beit. Die Ratur fchrieb biefelbe mit feurigen Buchftaben in das Berg Ger Menfchen, und der unzerftbrbare Trieb nach Freiheit, ben fie und einflofte, ift ein, von bem Urheber unferes Dafenns felbft abgefafter, Untlage-Mat ge gen die Tyrannen, welcher fie jum Tobe verurtheilt. Die Unverletbarteit ift alfo jener ewigen Wahrheit guwiber, beren fostbare Reime wir in und tragen, und welche zwar burch Borurtheile wohl einen Augenblid erflicht werben fann, welche aber gulett, ungeachtet aller Sinderniffe, fich entwickelt und fortwachft. Da alfo die Ronige allemal die Feinde ber Bolter find, fo fann auch gar fein Bertrag zwischen ben Ronigen und ben Bolfern ftatt fin-Denn was fur eine Uebereinfunft tonnte ich mit meinem Feinde treffen? Bas fur einen Bertrag tonnte ich unterfdreiben, ber nicht null und nichtig mare, ber nicht aufhorte fur mich verbindlich zu fenn, fobald ich mich ftart genng fanbe, benfelben zu brechen? Rein anderer Bertrag ift bindend, ale ber, welcher freiwillig ift übernommen worben: nun gibt es aber feine Freiheit, wenn die fontrahirenden Parthien fich nicht gleich find. a) Das Bolt erwartet von Euch Rube: es wird aber nicht eber rubig werden, ebe nicht ber Tyrann tobt ift!

Marat. Die Konstitution ift ein Bertrag ber feis ne birdende Kraft hat, nicht nur weil er dem wichtigsten Bortheile und ben heiligften Rechten bes Bolfes entgegen

B 2

a) Demanfolge tonnte ein Furft nicht einmal mit feinen Dies nern einen binbenden Kontrakt ichliegen !

ist, sondern weil ihn das Bolf nicht ratifizirt hat: bennt die niederträchtig erbettelten Zuschriften und Danksagungs = Adressen kann man nicht als eine Genehmigung ansehen. Was Ihr aber auch für eine Parthie ergreisen möget, so ist meine Meinung: daß ber Tyrann von der National Konvention musse gerichtet werden, und daß seis ne Strafe der Tob seyn musse.

fon bes Konigs, und behauptete, bag ber Ronig nicht könne gerichtet werden.

Camus war nicht der Meinung derjenigen, die da behaupteten, es sei ein Berbrechen, König gewesen zu seyn, und Ludwig musse schon darum gestraft werden, weiler es gewesen sei. Es war seine Meinung, daß, da Ludwig am zehenten August ware überwunden und mit den Wassen in der Hand gefangen genommen worden, er nicht gerichtet werden könne, daß man ihn aber als einen Feind, als einen Kriegsgefangenen betrachten, und in Rücksicht anf ihn diejenigen Maaßregeln nehmen musse, welche daß Recht des Krieges vorschriebe. Nach dem Kriegsrechte könne der Sieger dem Ueberwundenen Gesetze porschreiben.

Roel Pointe, der Buchsenschmid, rief aus: Ich, der ich von jeher ein Feind der Könige gewesen bin, weis die Könige niemals Freunde der Wölker waren, ich erklare Euch, als ein achter Republikaner, das wenn Ludwig Capets Schickal von mir allein abhinge, ich sein Leben nicht langer fristen wurde, als die Zeit, welche er brauchte um aus seinem Gefängnisse im Tempelgebaude nach dem Richtplate zu gehen.

Robespierre ber jungereb) fagte: Dieje; nigen, für welche ber Rame Republifaner fein lee-

b) Der jungere Bruder des Demagogen Marimilian Robespierre, welcher in der Geschichte der Revolution eine fo große Rolle gespielt hat.

ver Titel ift; Diejenigen, beren Seelen von ben Tugenden gluben, an welche biefer heilige Rame erinnert, feben mit Traurigkeit und Beforgniß, mit was fur einer Schandlichen Wichtigkeit die National = Ronvention ben Proces des abscheulichften Bosewichts behandelt. so schäudlicher Weise in die Lange gezogenen, Debatten über ben Proces Ludwigs bes XVI. find ein Berbrechen ber verletten Menschheit, und murben ben Ruhm bes Franfreichischen Namens beflecken, wenn ber Souverain burch Sandlungen entehrt werden tonnte, bie er nicht felbft begangen hat. , Die ganze Belt muß erfahren , daß bie Frankreichische Nation in bas abgeschmacte und ungebeure Gefet ber Unverletbarteit ihres Despoten nicht eingewilligt hat; daß wenn, nach feiner glucht nach Barennes, fein Ropf nicht bas Schaffor entehrt hat, bies baber fommt, weil er von feinen Mitfchuldigen, aber nicht von ber Nation, ift losgesprochen worden. Die Konvention muß fich überzeugen, bag biefer große Berbrecher bie Ur= fache bes burgerlichen Krieges ift, bag er die Urfache ber hungerenoth ift, welche fich jest mitten im Ueberfluß zeigt. Die Bolfe = Aufwlegler werben mit ihrem herrn ber=' fchwinden. Ja, Burger, Diefes Ungeheuer ift ber Berg' einigunge : Puntt ber Bofewichter affer Art; er ift bas. Mas, um welches fich alle gefraßigen und bosartigen Befen verfammelu. Dhne felbft ein Berbrechen ju begehen, tonnet Ihr fein Leben nicht verlangern. Ihr muffet feis nen Fall beschleunigen. Es ift von ber Berurtheilung eines Tyrannen bie Rebe, welcher mehr Berbrechen begangen, als Augenblicke gelebt hat. Barte er auch weiter fein Werbrechen begangen, als bas, bag er fich ftellte als wenn er die Gefete ber Nation annahme, bloß damit er unter einer kultivirten Nation im Stande ber Natur leben konnte; so hatte schon jeder Frankreicher das Recht, ihn mit taufend Dolchstichen zu burchbohren, und keiner von ihnen gibt diefes Recht anders, als unter der Bedingung

auf, baß er gerächt werbe. Wollte man ihm die Poffz nung lassen, sich rechtsertigen zu können, so wurde dies eine neue Beleidigung des Volkes sesn; benn es wurde ihm eben so wenig möglich seyn, sich zu rechtsertigen, als zu beweisen, daß die Sonne nicht die Welt erleuchtet und erwärmt. Ich schlage vor, die Versammlung solle besichtießen: daß Ludwig Capet vor die Schranken gebracht werde, um seine vornehmsten Mitschuldigen anzugeben, sein Todes urtheil aussprechen zu hören, und sogleich hingerichtet zu werden.

Maximilian Robespierre munberte fich, baß man die Untersuchung biefer Gache fur fo wichtig halte, ba fie doch nach ben Grundfaten des Natur = und Rriegs= Rechts fo leicht zu entscheiben fei. "Ludwig," fprach er,,, Egnn nicht gerichtet werden; er ift bereits verurtheilt, ober bie Republit ift noch nicht gegrundet. Borichlagen, Ludwig bem XVI. auf irgend eine Beife ben Proces zu machen, bies heißt, fich wieder bem toniglichen und fon= ftitutionellen Despotismus nahern. Rann Ludwig noch ber Gegenstand eines Processes fenn, fo tann er loggesprochen werden, fo tann er unschuldig feyn. - Bas fage ich ? man muß ihn fogar für unschuldig halten, fo lange bis er Benn aber Ludwig losgesprochen wird, gerichtet ift. wehn aber Ludwig unschuldig ift, mas wird bann aus ber Revolution? Bolter branchen nicht zu richten, fie find feine Gerichtshofe; fie faffen feine Urtheilefpruche ab, fondern fie schleudern ihre Blige; fie verurtheilen die Ronige nicht, fondern werfen biefelben in Das Dichts gurud. Und diese Gerechtigkeit ist wohl so viel werth, als die Ge= rechtigfeit ber Gerichtshofe. Die Unverletharfeit, womit Die Berfchworer ber tonftituirenben Berfammlung feinen erften Reineid bedeckt haben, ift angerufen worben, um auch feine letten Berbrechen zu beschönigen. D ber Frevelthat! D ber Schande! auf bem Rednerstuble bes

Frankreichischen Bolkes bat man eine Lobrede auf Ludwig ben XVI. gehört; bie Tugenden und Bohlthaten bes Tyrannen haben wir loben gebort. "Es ift ein wichtiger Prozeß," hat man gefagt, "er muß langfam und vorfichtig geführt werden." — Mur Ihr macht ihn wichtig; nur Ihr machet überhaupt einen Prozes baraus. findet ihr benn Wichtiges dabei? Etwa die Schwierigs Etwa die Person? Ju ben Angen ber / feit? - Mein. Freiheit giebt es feine verachtlichere, in ben Augen ber Menschheit keine strafbarere. Mur Diejenigen tonnen fich vor ihm fürchten, die niederträchtiger find, als er felbft. Soll Ludwig leben? foll er fterben? Ich meinerfeits vere abscheue diese Tobesstrafe, die in Guern Gesegen viel zu oft vorkommt; in der Berfammlung, die Ihr jeto noch foufituirende Berfammlung wennet , babe ich barauf aus getragen, bie Todeoftrafe gang abzuschaffen, und bie Schuld liegt nicht an mir, wenn fie die erften Grundfas Be der Vernunft für moralische und politische Regereien Aber Ihr, warum verlanget Ihr, bag berjenige von ber Todesstrafe ausgenommen werde, ber allein biefelbe rechtmäßig machen tann. Freilich ift bie Tobesftra= fe im allgemeinen ein Berbrechen, und fann nur bann entschulbigt werden, wann die Sicherheit einzelner Perfot nen ober ber Gefellichaft biefelbe erforbert. Mit einem entthronten Könige berhalt fiche ganz aubers. muß fterben, bamit bas Baterland lebe! 3ch verlange, daß ihn die Nationalkonvention sogleich für einen Berras ther an ber Frankreichischen Ration ertlave, bag er, jum großen Beispiele fur Die Belt, an bemjenigen Orte bins gerichtet werde, an welchem am zehnten August die großmuthigen Mattyrer ber Freiheit geftorben find, und baß biese wichtige Begebenheit burch ein Denkmal verewigt werbe welches bestimmmt fen, in bem Bergen ber Bblfer bas Gefühl ihrer Rachte und ben Abschen vor ben Apranuen zu nahren, so wie in bem Bergen ber Eprans

nen ben heitsenten Gorecten vor ber Gerechtigkeit bes

Nachdem die Versammlung brei Wochen lang über bie Borfrage: ob Ludwig gerichtet werden fonne? bebattirt hatte, so kam es endlich am dritten December 1792 ju einer naheren Untersuchung dieser Frage.

Barbaroux verlangte, daß ber Prozes Ludwigs bes XVI fogleich geendigt werden folle; Charlier woll= te, daß ein Anklagebekret gegen ben König, ohne weitere Untersuchung, abgegeben werden follte; Gamon be= hauptete, ber König mußte vorher verhört werden.

Pethion figte: Ich schlage vor, ju beschließen: 1) baß Ludwig der XVI. gerichtet werden solle. 2) daß er durch die Nationalkonvention solle gerichtet werden.

• Cambon rief: ich verlange, baf Ludwig der XVI. in der kunftigen Nacht ohne weitere Umstande gehangt werden folle.

Die Versammlung nahm den Vorschlag bes Hrn. Pethion an.

Es fehlte bei diesem wichtigen Prozesse nicht an Zuschriften, die aus verschiedenen Theilen des Neiches an
die Nationalkowenetion gesandt wurden. Die meisten kayen von den Jakobinergesellschaften her, und verlangten
die Hinrichtung des Königs. Am 18ten November wurben diese Zuschriften der Konvention vorgelesen. Die Jakobiner zu Eraon schrieben: "Unsere Gesetzgeber hatten
"weder Krast nicht Wuch genug, um das Ungeheuer zu
"vernichten, welches uns zu verschlingen drohte. Einige
"Kopfe schlugen sie ab, aber diese wuchsen wieder nach,
"und werden inuner wieder nachwachsen, wenn Ihr nicht
"eilet, sie alle mit Einem Streiche abzuschlagen." Die Einwohner von Bourg verlangten: daß Ludwig Capet
uehst seiner Familie zu einer ewigen Gesangenschaft soute verurtheilt werben, indem man feine begangenen Bers brechen seiner fehlerhaften Erziehung auschreiben muffe. Der Klub zu Rennes schried: "ein großer Berbrecher" "ift noch zu bestrafen. Er war ein Konig, und ermordeste sein Bolt.

Es fanden sich aber auch nicht wenige Bertheibiger bes Königs. Hr. Malonet schrieb von London an die Ronvention, und bat sich einen Paß aus, um die Bertheis digung des Königs übernehmen zu können. Die Bitte des Hrn. Malonet wurde abgeschlagen, und es ward befohslen, seinen Nahmen in das Berzeichniß ber Ansgewandersten zu schreiben.

Der vormalige Kriegsminister, Hr. de Marbonne, bot sich ebenfalls an, die Vertheidigung des Königs zu übernehmen. Um 23 November schrieb er von London an den Präsidenten der National-Konvention, und verslangte einen Paß, um nach Frankreich kommen, und wesgen aller Geschäfte seines Ministeriums selbst die Verantswortlichkeit übernehmen zu können. Als ihm dieses nicht bewilligt wurde, ließ er eine kleine Schrift drucken, in welcher er bewies, daß der König alles mögliche gethan hatte, um den Frieden zu erhalten, und daß er zu diesem Zweite eigenhändig an mehrere Europäische Souveraine geschrieben hatte, daß demzusolge der dem Könige gemachte Vorwurf, als hatte er Frankreich in einen ungegrünz deten Krieg verwickelt, ganz ungegründet wäre.

Auch Hr. Malouet ließ, seine Bertheidigung bes Königs drucken, in welcher er die geheimen Ranke der Jacobiner ausbeckte. "Wenn sie," sagt er, "den König "dem Bolle verhaßt machen wollten, so gaben sie ihm "Schuld, daß er ein Feind der Konstition wäre, welche "damals in ihren Augen ein heiliges und erhabenes Werk, "und die einzige Schukwehr der Freiheit war." Sobald "man aber den König durch die Konstitution vertheidigen

"wollte, so nannten fie dieselbe ein Wert ber Finflernis, "welches (wie Gr. Mail he in seinem Berichte ausbrückt) "durch Beibchaltung bes erblichen Königthauns den Desipoten geheiligt hatte." Nachher geht hr. Masonet die ganze Anklage des hrn. Dufriche Lalaze durch, und beautwortet alle in derselben enthaltenen Klagepunkte vorstressich und überzeugend.

Br. Neder ichrieb eine Schrift gur Bertheidigung bes ungludlichen Ronigs. Er bemerkte: bag man über Ronige nicht fo, wie uber andere Menschen urtheilen muß= te, benn ihre Geschafte maren von fo großem Umfange, ihre Zeit fo eingeschrankt, und ihr Wille werde burch fo mannigfaltige Beweggrunde und Zeitumftande bingeriffen, baß es ungerecht fenn murbe, fie nach benfelben Regeln au beurtheilen, nach benen andere Menschen beurtheilt werden. Man-muffe fie, fagte er, fcon mahrend ihrer Regierung als Perfonen ber Geschichte betrachten, und fich in eine weite Entfernung verfeten, um ihren Werth richtig bestimmen zu konnen. Ueberhaupt muffe man ben perfonlichen Rarafter eines Monarchen tennen, um fich in der Beurtheilung feiner handlungen nicht zu irren, ba man hingegen bei einem Partifularen ans den Sandlun= den auf den Karafter bes Mannes ichließen tonne. "Un= "glucklicher Monarch!" ruft Gr. Neter aus, "man flagt "Sie jest an, daß Sie ben Rrieg gewollt hatten; und "noch vor turger Zeit machte man ihnen ein Berbrechen "baraus, baß Sie benfelben aus allen Rraften gu entfermuen fuchten! Damals zwang man Sie, ben Krieg zu serflaren; man wiegelte bas Bolf gegen Gie auf, und "man behauptete mit großem Gefchrei, baß Gie bem "Biener Sofe Zeit laffen wollten, fich noch mehr zu befepfligen!" fr. Meter behanptete: er miffe guverlaffig. daß der Ronig an die beiden verftorbenen Raifer fomobl, als an ben Ronig von Spanien, Briefe geschrieben habe,

and melden auf die allerunzweidentigfte Beife ber Bunfch bes Ronigs erhelle, ben Frieden zu erhalten. Er miffe . ferner, fagte er, zuverläffig, bag icon zu ber Beit, ba er Minister gewesen sen, sich ber Ronig in allen offentlichen und Privat = Depefchen' fo ertlard habe; und die Ronigin habe ihm einst brei ober vier Seiten eines Briefs an ben Grafen von Artois gezeigt, in welchem fie benfelben in ben allerdringenoften Musbruden gebeten habe, baß er bie Ruhe des Ronigreiches nicht in Gefahr fegen, und ben Lauf einer Revolution nicht zu fibren fuchen folle, welche ber Wunsch von gang Frankreich fen. Ferner bemerkt er: man stelle in Frankreich die Zivilliste ale ein großmathi= ges Geschenk ber Nation vor, ba boch biefelbe kaum ein Erfatz fur die unermeflichen Domainen fen, welche dem Saufe Frankreich eigenthumlich zugehort hatten. "Konig," fagte Gr. Meter, "hatte die Gewohnheit, in "feiner Ginfamteit Bemerkungen niederzufchreiben, welche "fowohl dasjenige betrafen, mas er gelesen hatte, als sanch die offentlichen Geschäfte. Man murde aus Diefen. "Papieren, ich bin es gewiß, bie Richtigfeit feines Ber-"fandes, Die Billigfeit feiner Gefinnungen, Die Gute "feiner Seele, und feine reine Anbanglichteit an das Gluck "und die Ehre Frankreichs erkannt haben. Wohin sind "diese Papiere gekommen? Sollte der Ronig dieselben "felbft verbrannt, follte er blog diejenigen aufbehalten. "haben, welche man uns jest befannt macht? Benn fie "noch vorhanden waren, als man in das Rabinett des. "Ronige eindrang, fo gebe man fie einer freundschaftlichen "Sand gur Untersuchung." - "Ich weiß nicht, "fabrt "hr. Recter fort, "ob unter benjenigen Staatsmannern, "welche leider! noch am Leben find, irgend Giner mehr "Gelegenheit gehabt bat, ben Ronig tennen ju lernen, sals ich; nicht nur weil ich ihm fieben Jahre lang gebient "habe, sondern auch weil die Bermaltung, welche mir aus "vertfaut mar, mich verpflichtete mannigfaltigere Gefchaf-

ste ihm porzulegen. Ich erklare bier, in Gegenwart "feiner Zeinde und in der ganzen Wahrheit meines Ger= "zens, daß ich an diesem so grausam behandelten Monar= ochen nicht eine einzige freiwillige Bewegung bemerkt "babe, nicht einen einzigen Bedanken (wenn berfelbe "ohne allen fremden Ginfluß wirklich von ihm herkam) anicht eine einzige Gefinnung, unter benen bie unmittel= "bar in feiner Seele aufftiegen, welche nicht den Gefe-"ten ber Moral und ber Ehre gemaß gewesen maren, und "welche nicht aufmertfamen Beobachtern feiner Liebe gum "Guten, fein Mitleiden mit feinem Bolfe, und feinen "fauften, milben und gemäßigten Rarafter, gezeigt hatsten. Man glaube boch bem Zeugniffe eines Mannes, .welcher, nachdem er tange in der Nahe des Konigs ge= "lebt hat, bennoch weber burch Dankbarkeit noch burch "Soffnung an ihn gebunden ift." Dr Refer behauptete ferner, baf bie dem Konige vermbge ber Konstitution bewilligte Unverletbarkeit ihm nicht genommen werden konn-"Gine folche Uebereintunft," fagt er, "follte um fo "heiliger gehalten werben, weil, wenn man in ber Ron-"ftitutions - Afte bem Ronige irgend eine andere Gefahr, als den Berluft des Thrones, vorgestellt hatte, es mahr= "scheinlich ift, baß Ludwig ber XVI. die Krone um einen "folden Preis nicht murbe angenommen haben." Ricker gablt alle Wohlthaten ber, welche Ludwig ber XVI. wahrend feiner Regierung feinen Unterthanen erzeigt bat, und ruft bann aus: "D unerhortes Unglud! D Gebeim= iniffe bes Schickfale! Diefer Furft, welcher fur bie "Frankreichische Ration mehr gethan hat, ale irgend Gi= oner feiner Borfahren, und beffen Privatleben rein und "untabelhaft mar, biefer Furft fieht fich in ber barteften "Gefangenschaft und einer jeden Art von Troft beraubt. "Dit berfelben Strenge, mit berfelben Schmach behans "belt man auch die getreue Gefährtin feines Unglude: siene Pringeffin aus fo vielen Konigen entfprungen, und "bie geliebte Tochter der Maria Theresia. Sie mischt "ihre Thranen mit den Thranen ihres ungludlichen Ge-"mabls. Zwischen ihnen erhebt ein junges Rind feine "fleinen unschuldigen Sande; und die Sicherheit, bie , faufte Buverficht, mit welcher baffelbe noch feine Liebto-"fungen wiederholt, belegt das Berg und gerfchneidet die "Seele. Unter biefem Auftritte bes Schmerzens, unter "biefer troftlofen Familie, bemertt man ferner eine bel-"benmuthige Priuzeffin, Die Schwester und Die getreue "Freundin des ungludlichen Monarchen. Diefer Mon= "arch behalt auch jett noch die Rube, welche ber Un= "fculd geziemt, und in feiner fchmablichen Gefangenichaft "bat er noch nicht jenes ftolze Gelbftgefahl verlohren, "welches Derjenige, ber zwanzig Jahre lang bie größte "Ration beherrschte, ber von seiner Jugend an, unter al-"len Franfreichern ber Erfte war, niemals verlieren barf.

Der vormalige Minifter bes Seewefens, Bertrant, fandte eine Bertheibigung bes Ronigs an die Ronvention, worin er verschiedene Erlauterungen über bas Betragen bes Monarchen gab, und verschiedene Thatfachen ergahl= te, welche bie bem Rbnige gemachten Beschuldigungen fehr überzeugend wiberlegen. In ber Situng bes 6. Dovembers, "fagt Br. Bertrand, "hat der Berichterstatter "Balage eine, in meinem Saufe gefundene Schrift vor= "gelesen, welche einen neuen Ritterorben ber Roniginn "betrifft. Um diefer Schrift (bie mit Recht ein allgemeines "Gelächter in ber Bersammlung erweckt bat) besto mehr "Wichtigkeit zu geben, hat er gefagt, man hatte biefelbe "in meiner Brieftasche gefunden. Gr. Balage bat fich ageirrt, und wenn fich die Werfammlung bas Protofoll "ber Abnahme ber bei mir angelegt gewesenen Siegel will "vorlegen laffen, fo wird fie baraus erfeben, daß diefe "Schrift in feiner meiner Brieftaschen ift gefunden mora "ben, sondern, weil es nun einmal gesagt werben muß,

"in dem Topfe von Steingut, der sich auf meinem Ab"tritte befand. Schwerlich hatte man von dieser Schrift
"Gebrauch machen können, wenn man nicht das Billet
"davon getrennt hatte, womit dieselbe mit übersandt wors
"den war. Dieses Billet befand sich in demselben Topfe.
"Es war vom September oder Oktober 1790 datirt, und
"lautete ungefähr so: "ich übersende Ihnen die Schrift,
"von welcher ich vorgestern mit Ihnen gesprochen habe.
"Ich habe dieselbe von Iemand erhalten, dessen Kopf vers
"schroben ist; machen Sie also damit was Sie wollen."
"Der Ort, wohin ich diese Schrift gelegt hatte, beweist,
"daß ich dasselbe Urtheil darüber fällte, wie die Nationals
"konvention."

Außerdem überfandte der Minister Bertrand der Nationalkonvention noch andere wichtige Schriften, welche nicht gedruckt worden sind, und welche die Beweise entshielten, daß die Häupter aller Partheien mit dem Könige unterhandelt, ihn zu betriegen und ihm Geld abzulocken gesucht hatten. Gegen Danton und Lacroix waren die Beweise in diesen Papieren so stark, daß diese beiden verlohren gewesen wären, wenn sie es nicht hatten dahin bringen können, diese Papiere, zugleich mit dem Könige, zu vernichten. Die Uebersendung dieser Papiere, weit entsernt zur Rettung des Königs beizutragen, wie sich Hr. Bertrand geschmeichelt hatte, beschleunigte nur seinen Tod. a)

Der Schatzmeister ber Zivilliste Septeuil bewies zu London, daß man viele in seinem hause gefundene Papiere in dem Prozesse nicht vorbringe, und daß man bagegen andere bei ihm gefunden zu haben vorgebe, die er niemals gesehen hatte. Ueber alles was man zum Nachtheile des Konigs aus den, in seinem hause gefundes

a) Mémoire du Général Dumouriez. T. 1 6, 55.

nen Papieren follegen wollte, gab er die befriedigendefte. Erlauterung.

Der Graf von Lally Tolenbal schrieb eine Bers theibigungefchrift fur ben ungludlichen Ronig, bie man nicht ohne Rubrung lefen fann, indem der vortrefliche Rarakter bes Konigs burch viele, fouft noch wenig be-Kannte, Buge geschildert wird. Der Graf hatte bereits, am fünften November 1792 an die Konvention geschries ben, und um Erlaubniß gebeten, ben Ronig vor ben Schranten vertheibigen gu'burfen. Die Rouvention ging. ohne biefe Bitte auch nur einer Unterfuchung ju murbigen, gur Tagesordnung über. Lally Tolendal fchrieb nachber noch einmal von London, wo er fich aufhielt, an die Sonvention, um fich abermals anzubieten. Ehe aber noch feine Bittschrift ankam, waren bie Bertheibiger bes Ronigs bereits ernannt. a) In ber fchriftlichen Bertheibis gung bes Konigs, welche herr von Lally-Tolendal bruks fen ließ, zeigte er, mit ruhrenber Berebfamfeit, bie Uns fculd des Ronigs. Er unterfucht in feiner Schrift zuerft, was der Konig, seit seiner Thronbesteigung bis zu dem Zeitpunfte feiner UnHage, fur die Ration gethan habe, und zeigt, bag es von jeher die Abficht Lubwige gemesen fen, fein Bolf gludlich ju machen. 3weitens untersucht er, ob der Konig angeflagt werden konne, und ob die Konvention ihn richten tonne? Beide Fragen verneint er, aus überzeugenden Grunden. Drittens untersucht er: ob Ludwig, falls er gerichtet werden tonnte, fchuldig fen, ober nicht? In diesem Abschnitte wird burch Thatsachen bewiesen, daß der Ronig wirklich alles gethan habe, was in flinen Rraften ftand, um die neue Rouftitution in Sang ju bringen; bag er bas Ronigreich fo gut als es ihm nur immer feine tonftitutionemaßige Gewalt erlaubte, verwaltet habe; und daß er alles gethan habe, um ben Rrieg.

a) Poore Tournal, E. 2. S. 352.

abzuwenden. Auch beweist er die Unschuld des Konigs in Rucksicht der übrigen, ihm zur Last gelegten Anklage= Bunkte.

"hr. Cagales, Mitglieb ber fonftituirenben Ratio= nalversammlung, in welcher er fich burch feine Beredfam= feit ausgezeichnet hatte, fcbrieb von London einen Brief an Ludwig ben Sechszehnten, und ersuchte ben Ronig, ihn zu feinem Sachwalter zu ernennen. Bugleich fcrieb er an ben Prafibenten ber Ronvention, und bat um fiche= res Geleit, damit er ber ehrenvollen Pflicht, die ihm obtiege, Senage leiften tonne. "Ich mage diese Bitte," fcbrieb er, "nicht etwa in ber Absicht, meinen Nahmen ans bem Berzeichniffe ber Ausgewanderten ausgeftrichen satu feben: benn ich bin ftolz barauf, ihre politischen Dei= "nungen fowohl, als ihr Unglad zu theilen." gales überfandte beibe Briefe an herrn Pethion, mit ber Biete, diefelben gu lefen, und einen bavon bem Ronige, ben andern aber bem Prafibeuten ber Konvention ju übergeben. Die Konvention ging, ohne Rucficht auf bas Ansuchen des hrn. Cazales, jur Tagesordnung über. b)

Um vierten Dezember sagte Buzot: Man gibt vor, es gebe unter uns Anhanger bes Konigthums. Ich ver= lange, daß beschlossen werden solle, ein Jeder, der da vorschlagen wurde, das Konigthum in Frankreich wieder einzuführen, ober der einen Versuch zur herstellung dese selben, unter irgend einer Gestalt, machen mochte, solle mit dem Tode bestraft werden. (Allgemeines Beisallklasschen.)

Phelippeaux. Ich ersuche die Bersammlung, ben großen Enthnsiasmus zu mäßigen, in welchem sie sich jetzt befindet. Gestern hat die Konvention beschlossen, daß Ludwig Capet von ihr gerichtet werden solle. Run schlage ich vor, daß die Bersammlung nicht eher auseinander gesten.

hen folle, als bis der bormalige Abnig gerichtet ift. (Anshaltendes Beifallflatichen und Freudengeschrei der Berssemhung und der Zuhörer auf den Gallerien.)

Nach langen, larmenden und heftigen Debatten, nahm die Konvention einstimmig den Borfchlag des Hrm. Buzot an, und beschloß, daß ein Jeder, der da vorschlasgen wurde, das Königthum in-Frankreich wieder herzuistellen, oder der einen Bersuch zur herstellung desselben unter irgend einer Gestalts machen wurde, mit dem Tode bestraft werden sollte.

Da ans iben Papieren, welche bis jest vorhanden waren, offenbar feine gegrundete Befchulbigung gegen ben Ronig erwiesen werden fonnte, fo gaben fich bie Fein-De bes Ronigs große Dube, noch neue Aftenftude ju ente beden, welche mehr Beweise enthalten follten. Um 20sten Movember erschien ber Minister Roland in ber Berfanmlung, und erzählte, bag ein Sandwertemann, ber pormals in dem Schloffe der Thuillerien fur den Ronig gearbeitet habe, ihn angezeigt hatte, wie er einft bagu gebraucht worden fen, ein Loch in tie Mauer zu machen, und baffelbe mit einer eifernen Thure zu verfeben. fer geheime Schraut fen nun durch Sulfe des Sandwertemann entdeckt morden, und man habe in demfelben eine Menge wichtiger Papiere gefunden. Die Papiere legte ber Minister dem Prafidenten auf den Tifch, und die Ronvention ernannte eine Kommiffion von zwolf Mitgliebern, aur Unterfuchung berfelben.

Diefe Entbedung eines vorgeblichen geheimen Schrankes in den Thuillerien hat sehr viel Unbegreifliches. Die Sache ift niemals von der Konvention untersucht worden. Niemand, außer dem Minister Roland, hat das Loch in der Maner, weder vorher noch nachher, gesehenz Niemand, außer ihm, hat den Handwerksmann verhörtz Riemand, außer ihm, hat ein Berzeichniß der Papiere

gemacht. Man untersuchte die Sache nicht geneuer, und man erführ von derselben weiter nichts, als was der Misnister zu melben für gut fand. Warum wurde die Entsbedung der Konvention nicht angezeigt? Warum wursde nicht in Gegenwart einer, von ihr abgeordneten, Kommission der Schrank erdssnet? Warum nicht in Gegenwart des Königs, gegen den die Papiere zeugen sollten? Wie die Schriften in Rolands Hände kamen, hat Niemand bisher erfahren: nur soviel erfuhr man, mit der größten Wahrsschielt, daß an dem Orte, wo diese Papiere gefunden worden waren, noch viele Andere gelegen hatten, die Rosland unterdrückte, und die niemals zum Vorschein gekommen sind.

Auf Befehl ber Ronvention wurden die, von Roland abergebenen, Papiere gebruckt. Aber auch biefe Papiere fieß die Rommiffion der Zwolfe nicht einmal gang befannt Es erschienen zwei Bande bavon, welche 296 Aftenftude enthalten. Auf bem Titelblatte ber zwei Banbe heißt es: "Borie hat ben Auftrag, ber National-Ron-"vention einen Bericht über alle die andern Aftenftude ab-Banbichrante find ge-"funden worden, und welche die Rommiffion nicht fur no-"thig erachtet hat, brucken gu laffen." Diefer Bericht ift aber niemals abgestattet worden, und wir haben bis= ber von den gefundenen Papieren bloß diejenigen erhalten, von benen die Rommiffion glaubte, daß fie bem Ronige gur Laft gelegt werden fonnten. Die Ungerechtigfeit eines folchen Berfahrens fallt in die Mugen. Ferner wird am Enbe bes erften Banbes angezeigt, bag fich in bemfelben mehrere Aftenftude befanden, Die man nicht in bem eifer= nen Mandschranke gefunden habe. Es ift also gang un= mbglich, bestimmt anzugeben, was eigentlich aus bem angeblichen Schranke fam, und mas nicht baraus gefom= men ift. Diefe Ungewißheit fett ben Gefdichtschreiber, ber gerne bie Sache genauer untersuchen mbchte, in nicht geringe Berlegenheit.

## Der erfte Band enthält:

- 1. Ein Schreiben bes hrn. De Laporte vom 19. December 1790 an den König, worin er melbet, daß er die Stelle eines Aufsehers ber Zivilliste annehme.
- 2. Eine, an den König gerichtete, anonyme Schrift, auf welche von des Königs Hand geschrieben steht, Herr Talon. Talon meldete dem Könige, daß er sich große Rühe gegeben habe, der bisentlichen Meinung in den Hahe gegeben habe, der bisentlichen Meinung in den Hahen sich vorbehalten habe, die Provinzen zu bearbeisten. Er beinerkt, daß er mehrere Mitglieder der Nationalversammlung gewohnen habe, und daß er ihnen Gelde gebe. Dies sep, sagt er, in allen den Ländern gebräuchzlich, in beinen die Stuatsgeschäfte von einer Bersammlung verhandelt würden. Er suche, meldet er, zu Paris dem Könige eine kleine Armee zu werben, die jederzeit beseit stehe, in seinem Dienste thätig zu seine.
- 3. Eine anonyme Schrift. Bon der hand des Ronigs steht darüber: Talon' und Sainte-Foy. Diese Schrift enthalt eine Uebersicht der Ausgaben, welche eine Einrichtung erfordern wurde, die bestimmt ware, zu Pagris sowohl, als in den Abtheilungen, die Gemuther zu bearbeiten. Die Kosten werden auf 200,000 Livres nwanatlich berechnet. Der Berfasser geht ins allerkeinste Detail seines Planes.
  - 4. 5. Fortfegungen biefes Plans.
- 6. Schreiben von Laporte an, ben Ronig, vom 23. Februar 1791, worin er melbet, baff er einen, von einem feiner Bekannten, einem heftigen Kopfe, ihm übergebes nen, romanhaften, aber vielleicht nicht unmöglich auszus führenden Plan übersende.
- 7. Gine anonyme Schrift, ber von Laporte überfandte Plan. Bon ber Hand bes Konigs steht barüber: Projekt bes Hrn. Mont. 3t, ober Monot. 3t.

Es werben Mittel vorgeschlägen, wie sich ber Wing bei bem Bolle beliebt machen kome. Mit 200, woo Livres wolle man die beiden Borstädte innerhalb vierzehen Tagen gewinnen. Dann musse der König bahin reiten, sich dem Molle zeigen, freundlich mit demselben sprechen, eine Hand voll Louisdors auswerfen, dabei sagen: ich mochte gern mehr thun, und sich im Galoppe entfernen. Bald nachber soll der König nicht gusgehen, und sich krank stellen. Hierauf musse man es duhm bringen, das has koll komme, und ihn hitte um seiner Gesundheit willen auf bas Land zu reisen, nach Compiegne oder nach Fontais nebleau. "Te eber sich der König, " sagt der Perkassen der Schrift, " aus den Rauren von Paris entfernen wird, "besto eber wird die Krone auf seinem Haupte ruhen."

Bi Ein Berfeichniß der Personen, beren man sich be-Blenen konnte, um in den Abtheilungen auf das Bolk zu wirken, nebst einer Nebersicht der dazu erforderlichen Ausachen.

9. 10. Sainte= Fon gibt Nachricht über eine mit ei= wigen Mitgliebern ber gefetgebenden Berfammlung angefangene Unterhandlung. Ge heißt darin : Die herren fpraben gang andere, wenn man fie allein fabe, ale von bem . Rednerftuble. Sie verlangten folgende Perfonen zu Misiftern: Claviere fur die Finangen, Rerfaint fur bas Geemefen, Leftos und Dietrich fur bas Ministerium bes Innern, und Dumourieg fur Die auswartigen Geschafte. "Diefer lettere, " fett Sainte-Fon hingu, "bat über plie (über die Anführer ber Nationalversammlung) einen ngang bezaubernden Ginfluß. Er befigt viel Berftand und phinlangliche Renntniffe. Und bei allem bem ift er bei "weitem nicht fo ein Branfetopf, wie man glaubt. "wiffen biefes gewiß, benn wir, und wir allein, haben alhn, in nuglicher Abficht, fommen laffen. " 11. Eine anonyme Schrift vom 13. Marg (wahr-

11. Eine anonyme Schrift vom 13. Marz (wahrscheinlich 1791). Der Verfasser, wahrscheinlich Hr.

De Kaporte, gibt Nachricht von einer Unterredung, die er mit Hrn. von M.... (Mirabeau) auf Befehl des Königs gehabt hat. Mirabeau beschreibt sehr genau die damaligen Partheien in der Hauptstadt und in der Verssamlung. Zuletzt sagt er: "die Lage des Königs ist"um so viel bedenklicher, da Seine Majestät von dem "gedsten Theile der Personen, die ihn umgeben, betto"gen wird. Diese Lage erfordert Verstellung: aber nicht "diesenige Art von Verstellung, an welche man die Fürz"sten gewöhnt, sondern Verstellung ind Große, die den "lebelwollenden allen Vormand zu einem Vorwurfe be"nehme, und dem Könige sowohl, als der Königiun, ei"ne große Popularität verschaffe." Mirabeau schlug eine Reise des Königs außer Paris vor, und sprach am Ende noch von sich selbst und von seiner eigenen Lage.

12. Schreiben bes hrn. Dufresne Saint Leon an hrn. Delessart, ben Minister, am ersten Januar 1792. Saint Leon schreibt, daß die Mitglies ber des Liquidationsausschußes ber gesetzgebenden Berssammlung, deren man sich versichert habe, das, mad fie versprochen hatten, recht eifrig betrieben, daß man daher auch ihnen Wort halteu, und einen Theil der versprochesnen Summe bezahlen musse, sonst mochten sie glauben, man habe bloß einen Bersuch machen wollen, ob sie bessiechlich sepen, oder nicht. Dieser Gedanke wurde sie zu unverschhalichen Feinden machen. Um besten werde es sen, sogleich den dritten Theil von der versprochenen Summe unter sie auszutheilen.

13. Eine Schrift von Sainte=Fop. Erwundert fich, daß der König Befehl gegeben habe, die Bollziehung der, mit den Mitgliedern des Liquidationsausschuffes genommenen, Berabredung zu suspendiren. Alles, sagt
er, sep schon verabredet gewesen, alles, was man gewunscht habe, wurde man erhalten haben. Man habe

die Mehrheit der Stimmen im Ansschuße gewonnen, u. s. w. Jetzt sen alles bereit, den Bericht über die Peinsionen und das gewänschte Dekret in der Nationalversammerung vorzuschlagen; andere Mitglieder der Bersammlung, die das Dekret unterstützen sollten, seven dereits durch Bersprechungen gewonnen, und zwar seven es die allergeltendsten patriotischen Mitglieder der Bersammlung, die man bestochen habe: und nun wolle der König die ganze Sache ausschen. Man solle doch bedenken, was daraus entstehen werde, u. s. w.

14. Schreiben von Sainte = Fon am Mittwoch um neun Uhr (10 August 1792). Er halt es gar nicht für gut, daß sich der König nebst der Königinn nach der Nationalversammlung begebe: er halt es für viel besser, daß der König während des Aufruhrs zwei hundert Mitsglieder der Nationalversammlung zu sich kommen lasse. Wie kam diese Schrift in den eisernen Schrank, da sie nicht an den König gerichtet war, und auch wenn sie an den König gerichtet gewesen ware, gewiß nicht noch vorsher, ehe er seinen Pallast verließ, in den Wandschrank wurde gelegt worden seyn.

15. Eine anounme Schrift vom 2ten Januar 1792. Oben stand von der Hand des Königs: Talon und Sainte-Foy. In dieser Schrift ist von einem großen Plane die Rede, welcher darin bestehen soll, dem Könige in dem gesetzgehenden Körper eine Parthei zu verschaffen, und vorzüglich, das Geschäft der Pensionen auf eine vorztheilhafte Weise zu beendigen. Sechszehen der wichtigsten Mitglieder der Bersammlung hatten sich, gegen eine mongtsiche Pension, auf drei Moniate dem Könige verspsichtet. Dieser monatliche Sold werde dem Könige nichtskossen, und man werde schon Mittel sinden, die dazu geshörige Somme durch aussetzentliche Mittel anzuschaffen. Zwei Missionen Livres mitsten sogleich bezahlt werden, und 1,500000 Livres gegen den 31. Wärz.

- 16. Berhör bes Duftesne Saint Leon vor der Kommission der Zwölse im November 1792. Enthält nichts, was den König angeht.
- 17. Berhor des Burgers Sainte = Fon vor der Kom= miffion der Zwolfe am 25 November 1792. Enthaltnichts, was den Konig betrift.
- 18. Berhor des Burgers Chevillon vor der Kommission der Zwolfe am 26 Rovember des ersten Jahrs der Republik (1792). Enthalt nichts, was den Konig ausgeht.
- 19. Eine Schrift, welche die Geiftlichen betrifft, und welche mit dem Prozesse des Konigs nicht in der minbesten Beziehung steht.
- 20. Ein Schreiben bes Hrn. Chambonas an den König vom 18 Junius 1792. Es wird dem Könige gemeldet, daß man die heftigsten Jacobiner und Baarfüßer, leicht erkaufen konne.
- 21. Eine Aussage, welche Santerre bei der Kommiffion der Zwölfe am 9 December 1792. gethan bat, daß ihm im Junius 1792 funf bis sechsmalhundertrausend Livres vom Lofe geboten worden seven.
- 22. Giffe anonyme Schrift, worin bem Khnige Bors schläge zu feinem Betragen gethan, und die Mittel angegeben werden, fich die Liebe bes Bolles zu erwerben.
- 23. Ein Schreiben bes Exministers Duport an ben König vom 19 April 1791, worin berichtet wird, daß bei hrn. de Montmorin eine Bersammlung sen gehaltek worden, bei welcher sich mohrere Mitglieder der Ratios nalversammlung eingefunden håtten, und in welcher man über das, was am Tage vorher vorgefallen war bes rathschlagt habe. Es sen beschlossen worden, daß der Konig einen auffallenden Schritt thun musse, und daß er, au demselben Tage, ganz unvermuthet in der Nas

tionalversamming erfcheinen muffe, welches beinnntlich

- 24. Ein von der Hand des Kinigs gestiviebenen, Entwurf zu einer, in der Nationalversammlung zu hals tenden Rede. Es ist eben die Rede, welche der König am 19 April 1791 wirklich gehalten hat.
- 25. Ein Schreiben von Calonne an den König, das tirt London am hupril 1790. Der König hatte darüber geschrieben: nicht barauf geantwortet. Calonne versichert, daß er von Pitt selbst wisse, daß die Englanz dische Regierung an den Unruhen in Frankreich nicht den mindesten Autheil habe.
- 26. Eine anonyme Schrift über den gegenwärtigen und kunftigen Zustand der Frankreichischen Regierung; wahrscheinlich von Calonne. "Se. Maj." heißt es hier, "hatte bei der Genehmigung der Konstitution, nicht sagen "sollen, daß er dieselbe wolle vollziehen lassen. Nichts "konnte Ihn nothigen, eine solche Verpflichtung zu übersnehmen, wodurch Er gleichsam für den guten Fortgang "der Konstitution sich verantwortlich gemacht hat. Es "war bloß eine Genehmigung nothig; den Erfolg hatte "man dann der Erfahrung aberlassen mussen, welche der "Probirstein aller menschlichen Einrichtung ist."
- 27. Eine anonyme Schrift vom 30 September (1791) batirt, und mahrscheilich von Necker geschrieben. Er gibt dem Könige Rathschläge, und spielt dann auf seine Berabschiedung an, indemi er sagt: "Glücklich find "die Könige, die unangenehme Nathschläge vertragen können, und einen Rathscher behalten, der ihnen mißfällt!"
- 28. 29. Zwei anonyme Briefe von berselben Hand, turz von der Genehmigung der Konstitution im Jahre 1791 geschrieben. Beide erhalten Kathschläge, wie sich der König verhalten solle, um sich das Zutrauen und die Liebe des Bolks zu erwerben.

- 30. Norfchlag ju einer Rebe, die der Konig, nach ber Genehmigung ber Konstitution halten solle.
- 31. Ein anonymer Brief vom 24 Dichber 1791, nebst
- 32. Einer Schrift, welche bem Konige vorgelegt werden sollte. Beides scheint von einen Offiziere zu senn, der dem Könige gute Rathschläge zu geben, sich für fähig hielt, und zugleich eine Stelle bei Hofe zu erhalten wünschste. Bielleicht war der Brief an Drn. de Laporte gerichetet, und wahrscheinlich war Dumouriez der Berfasser des selben. Es wurde dem Könige gesagt: er habe tein and deres Interesse, als sich innig mit der Nation zu verdinden, und alle seine Gewalt dazu anzuwenden, die Konssitution in Gang zu bringen; die Hoffnung, die vormalige Regierungsform wieder hergestellt zu sehen, mußte er ganz aussteben.
- 33. No. 23 ift bier noch einmal wortlich abgedruckt: fo wenig Ordnung herrscht in der gangen Sammlung:
  - 34. No. 24 noch einmal wortlich abgebruckt.
- 35. Ein anonymer Brief, bessen Berfasser bem Kornige seinen Rath mittheilt, auf welche Weise die Konstitution genehmigt werden musse.
- 36. Schreiben des Drn. Talon an den König, ohne Datum. Dr. Talon stellte dem Könige vor, daß er Unsrecht gehabt habe, den ihm sieben Monate früher gethanen Borschlag, einen Theil der Mitglieder der Bersammlung in monarlichen Sold zu nehmen, nicht zu genehmigen. Diese Witglieder hatten sich bloß darum als so bitterd Feins de des Hoses gezeigt, weil sie das Geld nicht erhalten hatten, was sie verlangten. Uebrigend sen ost noch Zeit, die Mitglieder, die such angebothen hatten, waren inch zu haben, und hoffen noch immer, daß ihnen ihr Gesuch wurde gewährts werden.

- 37. In einer anonymen Schrift werden die Fragen untersucht! was wird aus bem Konige werden? was wird aus Franklich werden? Es wird dem Konige gerathen, sich von der Tyrannei zu befreien, die ihn unterdrucke.
- 38. 39. 40 und 41. Briefe des Ministere Tarbe an ben Ronig, Die unbedeutenb find.
- 42. Schreiben bes Brn. Rouper, Mitgliedes ber gefetgebenden Berfammlung und nachher der Konvention, an ben Rouig, vom 17 Mary 1792. Diefes Schreiben ift ein Beweis bes allerunbegreiflichften Gigenbuntels feines Berfaffere. Er melbete bem Ronige: bas Unglud feines Baterlandes ruhrte ihn tief; eben fo tief habe er aber auch die ungablbaren Mittel erforscht, demfelben abaubelfen; er habe alles unterfucht, alles ergrundet, alles borber gefeben. Er befige ein Gebeimniß, wodurch er, innerhalb zweier Monaten, ben Staat herftellen tonne; bie Bunden des Staates murben guheilen, feine Beforgniffe verschwinden, seine Gefahren ein Ende nehmen; Frantreich murbe die Muhe wieder finden, die vor ihm fliebe, und ber Thron bie Liebe, die ihn befestige, und ben Glang, ber ihn ziere - bas Geheimniß bestehe barin, bag ber Ronig ihn jum Minifter mache, the jum einzigen Rathgeber annehme ; bann merbe alles aut geben, und Frantreich seine vorige Große wieder erhalten. Wahrscheinlich war diefer Brief wegen feiner Sonderbarkeit aufbewahrt morben.
- 43. Ein Schreiben bes Sin. be Laporte an den Rouig, einen Abvocat, Nahmens Chignard betreffend.
- 44. Ein Schreiben des hrn. de Laporte an den Rbmig vom 7. Januar, 1792. Hr. de Laporte gibt Nachricht won einer Unterredung, die er mit hrn. La Fanette gehabt hatte. La Fanette fagte: man muffe dem Konig und der Khnigin das Bolf geneigt machen; dagegen handelten aber die Personen, die das Schloß besuchten, indem sie in den

Bimmerm besselben beleidigende Reben gegen die Rationals versammlung führten, und den pratrivtischgesinnten Mitzgliedern der Versammlung ihren Unwillen merten ließen; aberdieß befanden sich in dem Hofstaate des Konigs Titel und Stellen, die sich mit der Konstitution nicht vertragen; diese Titel mußten abgeandert werden; auch wurde es schicklich senn, daß die Konigin den Frauen einiger dssentlichen Beamten den Zutritt bei sich erlandte, u. s. w.

- 45. Schreiben des Hrn. de Laporte an den Konig vom 20 April 1791. Hr. de Laporte gibt Nachricht von einer Unterredung, die er mit Hrn. La Fanette gehabt hat. Hr. La Fanette wünschte, daß der König bei einem konstitutionsmäßigen Priester das Abendmahl nehmen möchte.
- 46. Schreiben bes Hrn. be Laporte an ben König vom 19 April 1791. Er gist dem Könige Nachricht von der bevorstehenden Proklamation der Aufseher der Abtheitheilung von Paris.
- 47. Schreiben bes Frn. de Laporte an ben Rouig vom 23 April 1791. Betrift die Entlassung des Oberbaudirektors Dangeviller.
- 48. Schreiben bes hrn. de Laporte an den Konig vom 26. Mai. Unbedeutend.
- 49. Schreiben bes hrn. be Laporte an ben Konig bom 31 Mai. Unbebeutend.
- 50. Schreiben bes hrn. be Laporte an ben Konigvom 2 Junins. Man habe ihn versichert, bag hr. be Colonne vor vierzehn Tagen zu Paris gewesen fen.
- 51. Schreiben bes Hrn. be Laporte an ben Konigvom 2 Junius. Der Herzag von Orleans habe zwei Tage vorher 50000 Thaler unter bas Bolk ausgetheilt.
- 52. Schreiben bes hrn. de Laporte an ben König vom 24 April. Ueberschrieben von der hand bes Konigs: am 19 April 1791. Es sen jest ber ganftigste Zeite

puntt, die Mutionglversammlung über bad, mas bie Zivil-Lifte angebe, antscheiben zu laffen.

53. Schreiben bes Hrn. be Laporte an ben Konig vom 3 Mai. Es sey nothig, ben ganzen Hofftaat zu verändern, um die Anhanger der Konstitution zufrieden zu ftellen.

54. Schreiben des hrn. be Laporte an den Konig bom 3 Junius. Er theilt Nachrichten mit, über bas, was zu Paris vorgehe.

55. Ein Brief ohne Datum von dem Minister Duportail, welcher dem Könige dringende Borstellungen darüber macht, daß er Hr. de Biosmenil angestellt habe. Er demerkt, daß diese Wahl viel Unzufriedenheit verursachen werde.

56. Ein Schreiben von Talon vom 22. Junius. Er meldet, daß Dumouriez seinen Abschied nehmen werde, und daß man seine Stelle Hrn. de Semonville geben musse, welcher sich zwar gauz Jacobinisch stelle, aber im Berzen bem Könige zugethan fen.

57. Ein anommes Billet vom 2. Junius 1791, worin gemeldet wird, der Pring von Conde wolle in Frankteich einfallen, um den König aus seiner Gefangenschaft zu befreien. Der Schreiber des Billets meldet, er habe Gemand an Ten Prinzen gesandt, um denselben von seinem Borhaben abzubringen.

58. Schreiben bes Ministers Vertrand an den König vom 31 Januar. Er spricht von den Klagen, die gegen ihn in der Nationalversammlung waren vorgebracht worden

59. Ein anonymer Brief. Es stand darüber, von der Hand bes Königs: Dr. Bertrand am 8 Februar 1792. Ueber einen unverschäuten Brief, den der Präsistent der Rationalversammlung an den König geschrieben hatte.

bo. Gin, vem berigen Beige bellgefetoffener, Entwurf au einem Briefe bes Ronigs an die Nationalversammlung.

Briefe, welche he. de Rarbonne, ber Minifter, hatte bruden laffen.

- 62. Ein Schreiben bon Frin. Chauvelin an ben Ronly, vom 2 Julius 1790. Er vertheidigt feln Betrageit und versichert von König seinlet wärinften Anhanglichkeit. Der König hatte eigeinhändig auf biesen Brief geschrieben! "ihm mundlich antworten lassen, es liege mir zu wenig "an dem, was er tium ober sprechen niochte, als daß ich "die Verläumdungen gläuben follte, die man gegen ihm "ausstreuen könnte." Mebrigens sollte er sein Betragen "solls beurtheilen."
- 63. Schreiben bes Sin. Lalon an den König vom aten Dozember 1791. Er empfiehlt bem Konige einige feiner Freunde.
- 64: Schreiben bes Minifters Montmorin an ben Rong pom geen August 1790. Er theilt Rachrichten mit.
- 65. Schreiben bes Ministers Lajarb'an den Rouigi Er empfiehlt Son. Dabancourt zu ber Welle eines Rrieges, ministers.
- . 66. Schreiben bes Ministere Lagar ban den König vom 22. Julius 1792. Betrifft nuch Hrn. Dahanconer.
- 67. Schreiben des hen. Reder. Betrifft ben Beg, den er nach seiner Entlassung im Julius 1789 zu nehmen gebachte.
- 68. Schreiben bes hrn. Neder an ben Khnig amt 11. Julius (1789). Er schwhrt, duß ber Konig an ihm ben ehr bich ften Mann in feinem gangen Dieuste vers liere:
- 69. Schreiben bes Rbnigs an ben Bifchof von Clermont. Der Ronig fragt ben Bifchof, vb er mit gutene

Gemiffen an bem Ofterfefte bas Abendmahl nehmen burfe.

70. Antwort des Bischoss von Garmont, vom 16. April 1791. Er halt dafür, daß der König das Abendmahl nicht nehmen solle, weil er, durch die Genehmigung der, die Geistlichkeit betreffenden, Dekrete den Gläubigen ein großes Aergerniß gegeben habe. Der König müsse öffentlich seine Kene über diese Handlung bezeugen, und dazu sey die Zeit noch nicht gekommen. Wollte der König das Abendmahl nehmen, so würden die mahren Gläubigen dadurch bestürzt werden; ein so großes Beispiel würse die Schwachen zur Nachahmung verführen, und die Feinde der Religion würden sich Seiges steuen.

71. Schreiben des Erzbischofs von Mir an ben Ronig ohne Datum. Der König kunte die Detrete ber Bersammlung, welche die konstitutionsmäßige Einrichtung der Geistlichkeit beträfen, wohl genehmigen, wenn man nur der Einwilligung des Pahses versichert wäre.

72. Schreiben bes Erzbischofs von Aix an ben Ristig vom 1. Dezember 1790. Die Kirche muffe lieber alles thun, und sich allem unterwerfen, als ein Schisma versanlassen.

73. Schreiben bes Erzbischofs von Mir an ben Ronig. Man muffe ben Pabft zu bewegen suchen, daß er ben Geistlichen erlaubte, ben konstitutionemaßigen Gib zu leiften.

74. Schreiben bes Erzbischofs von Aix an ben Ronig. Er übersendet bem Könige eine Schrift, welche der
Rönig, in seinem eigenen Nahmen, an ben Pabst gelangen laffen soll, und in welchem ber Pabst bringend gebes
ten wird, die, von der National-Bersammlung gemachte,
neue Einrichtung gut zu heißen.

75. Schreiben des Erzbischofs von Air an den Rb2 nig vom 11. November 1790. Betrifft dieselbe Sache.

- 76. Schreiben bes hrn. Roberer an ben Abnig bom 16. Junius bes vierten Jahrs. Er empfiehlt hrn, Lache zu ber Stelle eines Ministers.
- 77. Ein Schreiben ohne Datum und Unterschriffs Man berichtet, daß die Anffeber ber Abtheilung von Pastis eine fehr ftrenge Proklamation hatten ergeben laffen, und daß der König darüber nicht erschrecken solle.
- 78. In einem avonymen, em 3. Den batirten, Billet wird berichtet, bag ber Bifchof in ber Berfamm- lung eine Rebe über bie Freiheit bes Gottesbienftes halten werbe. Der Inhalt seiner Rebe wird im Boraus angegeben.
- 79. Schreiben des Erzbischofs von Air an den König, vom 27. Junius 1792. Er dankt dem Könige, daß ders selbe das grausame Dekret gegen die Priester mit seinem Beto belegt habe, und daß er sich bei dem Auflaufe des 20. Junius 1792, der darum angestellt war, um ihm seine Genehmigung abzundthigen, so muthig betragen babe.
- 80. Schreiben bes Marschalls von Broglio an ben König, bon Trier am 30 November 1790. Er verssichert den König seiner unabanderlichen Ergebenheit. Der Rönig hatte eigenhandig auf den Brief geschrieben: "ihm "mündlich autworten lassen, ich sei von seinen Gesinnums "gen sehr gerührt, meine Gesinnungen in Rücksicht seiner "wären immer dieselben, ich hielte es aber für klüger, "ihm nicht zu antworten."
- 81. Schreiben bes hrn. Dumouriez an ben Ronig, vom 19. Marz 1791. Fangt sich an: "Sire. Ew. Raj. sind ber rechtschaffenste Mann in Ihrem ganzen Konigreiche." Er bittet sich eine Stelle aus, und wunscht als Gesandter nach Mannz geschickt zu werden.
- 82. Schreiben des hen. Sainte-Fop an den Ronig, vom 14. Junius 1792. Damouriez habe fich,

während feifies Ministeriums, gang andere betragen, als man Urfachte gehabt habe, von ihm zu erwarten.

83. Schreiben bes hrn, Laton an ben General Dimouriez. Er empfiehlt bem Generale einen seiner Freunde zum Lieferanten für feine Armee. Der Brief ist wahrschieinlich erst im Robember 1792 geschrieben, war gewißt nicht im effernen Wandschrante, und steht mit bem Bedeckse bes Abnigs in keiner Berbindung.

84. Schreiben bes Hrn. De Laporte an ben Ronig bom 19. Marz (1791). Er empfiehlt bem Konige Hrn. Damouriez.

85. Ein anonymes Schreiben vom 21 (Oftober 1792) welches nicht im Wandschranke gefunden wurde, und mit dem Processe des Konigs nicht in der mindesten Berbindung steht.

86. Schreiben bes Hrn. Saint=Levn vom 5. Nopember 1792. Steht mit bem Processe bes Königs in keiner Verbindung.

87. Schreiben vom 18. Oftober (1792). Steht init bem Processe bes Konigs in keiner Berbindung.

88. Schreiben des Hrn. Albarede an Drn. Sain= te=Fon, vom 21. November 1792. ' Steht mit dem Processe des Konigs in keiner Verbindung.

89. Schreiben bes Lieferanten Park, vom 18. Dovember 1792. Steht mit dem Processe bes Konigs in keis ner Berbindung.

90, Bericht ber Burger Gonot und Ganthier über ihre, auf Befehl ber Kommission ber 3mblfe unternommene, Reise, am 22. November 1792. Geht ber Proces bes Kbnigs gar nichts an.

91. Schreiben bes hrn. Dumouriez an ben Ronig,

vom 12 Junius (1792). Unbedeutenb.

92. Schreiben des hrn. Dumouriez, an den Rb= nig, vom 12 Junius 1792. Er bittet den Kbnig, ben Gerren herren Moland und Claviere fogleich den Abfchied zu geben.

- 93. Schreiben des hrn. Dumouries an den König, vom 17. Junius 1792. Unbedeutend.
- 94. Schreiben des Drn. Dum ouriegan den Konig, bom 16. Junius 1792. Unbedeutend.
- 95. Schreiben bes frn. Demeunier an ben Ros nig, vom 15. Julius 1792. Unbedeutend.
- 96. Schreiben des Ministers Delessart über bas Betragen des Ministers Narbonne.
- 97. Schreiben Des Ministers Deleffart. Unbes beutenb.
- 98. Schreiben bes Ministers Bertrand an ben Rb-
- 99. Schreiben bes Ministers Delessart an ben Ronig. Bon ber Sand bes Konigs stand barüber: Am Abend bes il. Februars: Hr. Koch, Mitglied ber National=Bersammlung, wünsche eine Audienz bei dem Konige zu haben, und ein, von ihm geschriebenes, polistisches Werk überreichen zu durfen.
- 100. Schreiben bes Ministers Delessart an ben Kinig, vom 27. Februar (1792). Er übersendet die von Wien erhaltenen Depeschen.
- 101. Schreiben des Ministers Delessart an den König, vom 19. Februar 1792. Er gibt Nachricht, daß der diplomatische Ausschuß der National-Bersammlung den Krieg mit dem Wiener-Hofe für unvermeiblich ausehe.
- 102. Schreiben des Ministers Duport-Duterfre vom 22. Februar 1791. Unbedeutend.
- 103. Schreiben bes Ministers Delessart an ben Ronig, vom 27. Februar (1792). Die angekommene Antwort bes Ratsers (Leopold) sen friedfertig und freunds schaftlich.

104. Schreiben bes Ministers Cabier an ben Ronig, ohne Datum. Unbebeutend.

105. Schreiben des Ministers Lacoste an den Ronig, vom 16. Junius 1792. Er bittet um seinen Abschied.

106. Gine Schrift, vermuthlich von dem Minister Daranthon. Die Minister munschen, daß der Ronig den Beschluß der National-Versammlung gegen die unbeeibigten Priester genehmigen moge.

107. Schreiben des Prinzen de Poix an den Konig, Er beklagt fich, daß ber Ronig einen un= ohne Datum. gerechten Berbacht gegen ihn habe; er habe feine Stelle in der National-Bersammlung niederlegen muffen, weil biele Bersammlung die Rechte bes Konigs angegriffen habe; und er muniche, fowohl als Gr. La Fayette, baß ber Konig, bei ber Dufterung ber Burgermilig, fich fo kleiden moge, wie er fich kleide, wenn er die Linientrupven mustere. Bon ber Sand bes Ronigs fieht auf bem Briefe Die folgende Antwort: "Ich will Ihnen, mein "berr, wohl noch Ginmal antworten. Bielleicht hatte "ich febr gute Grunde, es nicht zu thun. In Rudficht "beffen, mas Dr. La Favette wegen meiner Rleidung "wunicht, fanu.ich, ungeachtet bes Butrauens, welches sich in ihn fete, bennoch in einigen Punkten anderer Deis nung fenn, als er. In Diefem Falle fprechen wir über pfolche Punfte unter und beiden allein. Gie aber brauchen "feinesweges von unferen Unterredungen unterrichtet gu "fenn. Gie haben zufällig erfahren, mas er verlangt, sund Gie werden jest mit Jedermann, fogar mit ben "Offizieren der Burgermilig, davon fprechen, und recht "bringend vorstellen, mas es fur uble Wirkung thun mer-"be, wenn'ich bas Kleid nicht trage, welches man ver-Richt hiermit zufrieden, bedienen Sie Sich meis "ner Leute, um anszuspioniren, mas ich fur Befehle im Minnern meines Dauses gebe. Ich überlaffe es Ihnen,

"felbft gu beurtheilen, ob Jemgnb, ber mir wirklich erges" "ben mure, fich fo betragen murbe. 3ch habe Ihnen begreits ju verfteben gegeben, bag, ungeachtet bes guten "Willens, ben ich Ihnen gutraue, Gie Gich bennoch in . "Ihrer Art die Personen und Sachen gu beurtheilen, febr "oft irren. Ich tenne Leute, welche bie meiften Dinge, abie ich, burch die Zeitumftande gezwungen, thun muß, bei fich felbft fehr migbilligen, aber fie urtheilen "nicht im Boraus über meine handlungeweife, und miß= "billigen Diefelbe nicht offentlich nachher. Da fie nun eins mal ben Buftand ber Dinge nicht mehr andern tonnen, no begnugen fie fich bamit, ihre Urt zu benten bei fich ngu behalten. Diese Beise fich zu betragen gefällt mir Uebrigens habe ich blog in Rudficht meiner Mreundschaft für Ihren Bater und Ihre Schwester mich "fo ausführlich erklart, und ich antworte Ihnen jest jum "legtenmale."

108. Schreiben bes Prinzen be Poix an den Ronig. Er antwortet auf diesen Brief des Ronigs und vertheis bigt fich.

109. Schreiben des Hrn. La Fapette an den König, vom 27. Innins 1790. Er gesteht, daß der Beschluß der National-Bersammlung vom 19. Junius 1790, verz mdge welches alle adelichen Titel und Livreen abgeschaft wurden, und an welchem er selbst so großen Antheil hatz te, übereilt gewesen sey, und daß er darin gesehlt habe, daß er nicht gesucht habe, eine vernünstigere Absassung des Beschlusses zu verlangen.

130. Schreiben bes hrn. La Fanette an ben Rbs nig, vom 3. August 1790. Betrifft die Wahl der, nach Rancy zu sendenden, koniglichen Kommiffarien.

111. Schreiben bes hrn. La Fanette an den Ronig, vom 3. September (1790). Ueber ben gludlich geftillten Aufruhr zu Nancy.

- 112. Schreiben bes Hrn. La Fanette an ben Rbnig, vom 5. November 1790. Unbedeutend.
- 113. Schreiben des Irn. La Fanette an den Ronig, vom 10. November 1790. Unbedeutend.
- 114. Schreiben bes Srn. La Fapette an ben Ros nig vom 5. Marz (1791.) Unbedeutend.
- 115. Schreiben bes hrn. de Liancourt an ben Ronig vom 28. Dezember 1789. Man fage, daß der Ronig Geld zu borgen fuche, ohne fich dazu seiner Minisser zu bedienen. Er habe geglaubt, dem Konige von biesem Gerachte Nachricht geben zu mussen.
- 116. Schreiben bes Brn. be Liancourt an ben Ronig, vom 15. September 1791. Er verfichert ben Sonig feiner eifrigen Ergebenheit und Auhanglichkeit.
- Ronig, ohne Datum. Er wiederholt seine Bersicherungen von Anhänglichkeit und Ergebenheit. Der König hatz te eigenhandig darüber geschrieben: "ihm mundlich geautzwortet, daß ich ihm nicht hatte antworten wollen, weil wich keine Untersuchung über irgend einen Privatcharakter "anstellte. Uehrigens hatte ich mich gegen ihn zu Anfang "der Sitzungen ber National-Versammlung bereits erz "klärt."
- 118. Schreiben bes Ministere La Tour bu Pin an ben Ronig, vom 12. Rovember 1790. Unbedeutend.
- 119. Schreiben bes hrn. Lally Tolendal an den Konig, vom 8. Marg 1792. Er bittet den Konig, daß er ihn bei dem Konige von England empfehlen moge.
- 120. Schreiben des Hrn. Mole de Champlastreux an den König. Unbedeutend.
- 121. Schreiben bes Bicomte be Damas an ben Ronig. Er bittet um bas große Orbensband bes Beilis

gen-Geist-Ordens. Bon der hand des Königs stand auf dem Briefe: "ich habe mundlich geantworter, ich wurde "nie den auffallenden Peweis vergessen, deu er von seinem "Eifer für meinem Dienst gegeben habe; ich könne aber "des Ordensband nicht im Boraus versprechen; ja ich "hielte dafür, unter den gegenwärtigen Umständen möchte "ihm diese Gunstbezeugung mehr schädlich, als nüglich "senn."

122. Schreiben bes Herzogs von Aiguillon an ben König, vom 17. Januar 1790. Er versichert den König feiner Ergebenheit, und beklagt sich über die gegen ihn ausgestreuten Berleundungen. Der König hatte barauf geschrieben: "ich habe, durch Hrn. de Saint "Priest, autworten lassen, ich wurde niemals irgend Jesumand verhindern, sich zu rechtsertigen."

123. Schreiben bes herzoge von Luremburg an ben Konig, batirt London am 18. Junius. Er bittet um Empfehlung bei bem Ronige von Spanien, und mele bet, bag fein Bruber geftorben fen. Der Ronig hatte barüber geschrieben : "am 25. Junius 1790. Der Bers "luft, ben Sie, mein herr, erlitten haben, geht mir "außerordentlich nabe. Die Ergebenheit Ihres Bruders "für meinen Dienft mar mir fehr gut bekannt, und ich be-"baure aufrichtig feinen Tod, ber mir um fo viel auffals "lender war, ba ich nicht erfahren hatte, daß er frank "ware. 3ch babe Ihnen bereits, burch ben Grafen von "Montmorency, antworten laffen, daß ich Ihnen bei ben "Forderungen, die Gie in Spanien haben, viel Glud "wunschte, daß ich aber diefelben, unter den gegenwarti= agen Umftanben, nicht burch Briefe borthin unterftugen Senen Sie meiner gangen Sochachtung vers afonnte. alidert."

124. Schreiben des herzogs von Luxemburg an ben Souig, batirt London am 18. September. Er bittet

um ein Empfehlungs-Schreiben bes Konigs an den Konig von Spanien. Bon der Hand des Konigs stand dabei: "dem Marschall de Montmorence mundlich gesagt, daß "ich, unter den gegenwärtigen Umständen, nicht an den "König von Spanien schreiben könne, wie der Hr. von "Luxemburg es verlange; daß aber er, der Kardinal und "Madame de Senat, ihm schreiben könnten; daß ich "seinem Sohne erlaubte in spanische Dienste zu treten, "wenn der König darein willige; und daß ich ihm dei seipenen Forderungen einen guten Ersolg wünschte."

125. Schreiben bes Abbe Maury an ben König, ohne Datum. Er überfendet ben Entwurf zu einer Rebe, bie der Konig nach seiner Radfunft von der Reise nach Barennes, in der National-Versammlung halten sollte.

126. Der Entwurf ju ber Rebe.

127. Schreiben bes hrn. de Lautre, vom 8. Ausguft 1791. Er theilt Nachrichten von den Absichten ber National-Bersammlung mit.

128. Entwurf zu einer in ber National-Berfamms lung, ben Genehmigung ber Konstitution, von bem Rosnige zu haltenben Rebe.

129. Die Meinung des Hrn. Braffart, Mitglies bes ber Rational-Bersammlung, über die Genehmigung bes Konigs.

130. Die Meinung des Abvokaten, hrn. Rays mond, über die Genehmigung der Konstitution.

131. Ein anonymes Schreiben, ohne Datum, an den König. Der König solle die Konstitution nicht gesnehmigen.

132. Meinung bes hrn. Garat bes Aeltern über bie Genehmigung der Konstitution. Er rath, ber Konig solle genehmigen.

133. Unterrebung zwischen ben herren Thouret, Chapelier und Desmounier, breien Mitgliedern bes Konflitutions-Ausschusses, am 10. Inlius 1791. Es war eine Berathschlagung unter ihnen, wie man sich nach der Wiederkunft des Königs von seiner Flucht verhalten musse. Der Gedanke, eine Republick einzuführen, wurde verworfen.

134. Schreiben des Ministers Bertrand an den König, vom 3. Dezember (1791). Die Herren Brausmetz, Chapelier und der Bischof von Autun, seven der Meinung, der König musse nach der National=Berssammlung kommen und eine Rede halten, um die schänds lichen Ranke der Unruhstister zu vernichten.

135. Ein anonymes Billet, vom 6. April 1791, welches unter ben Papieren bes grn. De Saint=Leon gefunden wurde. Unbedeutend.

136. Eine Schrift, welche unter ben Papieren bes' frn. Dufresne be Saint Leon gefunden wurde. Unbedeutend.

137. Ein anonymes Billet bom 1. April 1791, ebens falls unter ben Papieren bes Grn. Dufresne be Saints Leon gefunden. Unbedeutend.

138. Ausgüge aus drei Billeten bes hrn. Dufresne de Saint-Leon, unter seinen Papieren gefunden. Diese Billete sind an eine Dame geschrieben, und eben so unverständlich, als unbedeutend.

139. Auszug aus einem Briefe bes hrn. Du fresne de Saint Leon vom 21. Oftober 1791, unter seinen Papieren gefunden. Unbedeutend.

140. Schreiben bes Brn. Dufresne be Saint Leon, vom 8. Oftober, unter seinen Papieren gefunden. Unverständlich und unbedeutend.

141. Ein anonymes Schreiben ohne Datum, unter ben Papieren bes hrn. Dufresne be Saint Leon gefunden. Es werben Neuigkeiten und Gerüchte mitgetheilt, von

Begebenheiten, die im September 1792, nach der Enthros nung des Konigs vorfielen, und also auf den Prozes des Königs nicht die mindeste Beziehung haben.

- 142. Ein anonymes Schreiben vom 25. Februar 1792. Unten steht: Hr. Dufresne Saint Levu. Unbedeutend und ohne die mindeste Beziehung auf den Prozest des Königs.
- 143. Das Ende eines Briefes bes hrn. Dufresue Saint Leon, unter feinen Papieren gefunden.
- 144. Eine Schrift, die ganz von dem Könige eisgenhandig geschrieben ist. Dben darüber steht, von der Hand des Königs: Entwurf, am 11. August, der Hr. Abt. M. (Maury). Ein Entwurf zu einer Rede, welche der König in der Nationalversammlung bei der Genehmigung der Konstitution halten sollte. Der Entswurf war, wie es scheint, von dem Abte Maury aufzgeletzt, und von dem Könige abgeschrieben worden.
- 145. Gang von der hand des Konigs geschrieben. Die Ueberschrift lautet: Entwurf am 17. Septems ber. Chenfalls ein Entwurf zu einer Rede, bei derfels ben Gelegenheit.
- 146. Entwurf zu einem Schreiben bes Konigs an bie Nationalversammlung, die Zivilliste betreffend.
- 147. Zuschrift, welche die handwerksleute ber Stadt Paris dem Könige überreicht haben. Sie schildern die traurige Lage in welche sie durch die Revolution gekoms men seyen, und fleben den König um hulfe an.
- 148. Dieselbe Zuschrift noch einmal, mit andern Unterschriften.
- 149. Dieselbe Zuschrift noch einmal, mit audern
- 150. Dieselbe Zuschrift noch einmal, mit aubern Unterschriften.

- Von ille, im Sebruar 1791. Der König billigt sein fluges Betragen.
- 152. Ein Schreiben bes Konigs an ben Markis be Bouille, vom 20 August 1790. Der Konig lobt sein fandhaftes und muthvolles Betragen zu Metz.
- 153. Ein Schreiben bes Markis be Bouille an ben König, vom September 1790. Er bankt dem Könige für ein Pferd, welches ihm ber König zu überkenden versprochen hatte. Diefer Brief ist die Antwort auf den folgenden.
- 154. Schreiben bes Königs an ben Markis be Boniffe, aut 1. September 1790. Der König bezeugt feine Jufriedenheit über bas Betragen des Markis zu Nancy und verfpricht, ihm ein Pferd zu überfenden.
- 155. Schreiben bes Prinzen von Lambescan ben König, datirt Trier am 19 Februar 1790. Der Prinz theilt seine Meinung über die künftige Sinrichtung der Stutereien in Frankreich mit. Von der Hand des Königs stand darüber: "Ich habe Hrn. Duchatelet den Auftrag zeben lassen, ihm zu melben, daß ich ihm nicht antworz zete, weil ich unter den gegenwärtigen Umständen keinen "Brieswechsel mit ihm haben kinne: eben deswegen könne umm ihn auch nicht, wegen desjenigen, was in den "Marschlen geschehe, um Rath fragen, um so viel weniz zer, da Hr. de Baudemont nicht hier sev. Uebrigenst "könne er jederzeit aus meine Gesinnungen für ihn zählen."
- 156. Schreiben der Madame de Montmorency de Baudemont an den König, vom 8 Mai 1790. Sie meldet, Hr. de Baudemont sey traurig über den Abssall des Regiments Lothringen, und wünsche vom Könige getröstet zu werden. Bon der Hand des Königs stehe darüber: "Am 10 Junius geantwortet, ich antwartete zem Herrn von Lambest und Herrn von Baudemont zus

"gleich, und abersendete ihr den Brief, weil fie es geswünscht hatte. Uebrigens Komplimente über ihr Bestragen, und Bunsche, daß ihr Geschäft bald einen gusten Ausgang nehmen moge.

157. Schreiben des Prinzen von Lambesc an den Minig, von Trier am 31. Mai 1790. Er bittet um Erstandris, in kaisersiche Dieuste geben zu durfen. Bon der Hand des Königs steht darüber: "Am 10. Junius geants "wortet, daß ich es ihm erlaube, so wie auch dem Herrn "de Baudemont, welchem ich nicht schriebe, weil der "Brief für beide sey. Einige Worte über meine Zufries "denheit mit ihrem Dienste, und über meinen Wunsch, "daß sein Prozes bald einen guten Ausgaug nehmen "möge."

158. Forderungen des Prinzen von Lambesc, nebst ber Antwort des Königs, worin es heißt: "der König "tann gegenwärtig an Personen, die sich im Auslande "besinden, nichts bezählen."

159. Schreiben des Prinzen Joseph von Loth= ringen=Baudemont, Trier am 31. Mai 1790. Er habe mit Schrecken den Abfall feines Regiments erfahren.

160. Entwurf zu einem Briefe von ber Sand bes Konigs, am 17. August 1790. Unbedeutenb.

161. Eine von Arn. La Fanette, im December 1789, an den König gerichtete Schrift. Es gebe, für die Nation sowohl, als für den König, kein anderes Heil, als die baldige Errichtung einer freien Konstitution, wels che auf das Wohl des Volkes allein gebauet sep: an keinem andern Systeme, als an diesem, konnte er Theil nehmen. Er thut dem Könige Vorschläge zu seinem Verhalten, die auf diesen Grundsatz sich stügen.

162. Ein Billet Des Königs an hrn. La Fapette vom 3. Marz 1791. Der König beklagt sich über einen Artikel im Journal de Paris.

- 163. Schreiben bes Ronigs an hrn. La Favette, über bie Ginrichtung, feiner fonstitutionsmäßigen Leibmache.
- 164. Schreiben des Königs an Brn. La Fanette, über benfelben Gegenstand.
- 165. Entwurf eines Briefs an die Rationalversamm= lung, von der hand des Konigs geschrieben. Betrift die konstitutionsmäßige Einrichfung der Geisklichkeit.
- 166. Ein anderer Entwurf zu einem Briefe aber benfelben Gegenstand.
- 167. Bemerkungen über bie Lage bes Konigs gur Beit ber Genehmigung ber Konstitution, geschrieben am 27. Julius 1791.
- 168. Entwurf zu einer, ben ber Genehmigung ber Konstitution zu haltenden Rede. Dem Konige anonym zugefandt.
- 169. Bemerkungen uber bie Rebe bes Konigs. Stehen mit bem Prozeffe bes Konigs, fo wie die meisten Schriften in diefer Sammlung, in gar keiner Berbindung.
- 170. Schreiben bes hrn Talon an den Konig, oh: ne Datum. Unbedeutend.
- 171. Schreiben des Grafen von Choifeul Goufier an den Konig, datirt von Konstantinopel am 22. Februar 1791. Bezeugt seine Ergebenheit und Anhanglichkeit an den Konig.
- 172. Schreiben bes Herzogs von Aiguil lon an ben Konig, vom 20. Mai 1790. Er versichert den Konig seiner Anhanglichkeit.
- 173. Schreiben bes herzogs von Fig=James an ben Ronig, batirt Genf am 1. Julius 1790. Er terfischert ben Konig seiner Anhanglichkeit, und bezeugt sein Dissfallen über die Abschaffung bes Abels.
- 174. Schreiben des Herzogs von Bethune : Chastoff an den König, vom 14. Februar 1792. Er beklagt . sich über bas Betragen seines Sohns.

- 175. Schreiben bes hrn. Guignard (St. Prieft) an ben Konig, vom 26. December 1790. Er wünscht, daß ber Konig sobald als möglich einem Beschluß ber Nationalversammlung genehmige.
- 176. Schreiben an Drn. de Sainte Fon, datirt London am 18. September (1792). Er theilt Rachrichesten mit.
- 177. Abschrift einer Note, welche fr. Calonne im April 1790 frn. Pitt übergeben hat. Er wünscht, daß fich fr. Pitt über das Gerücht erklares moge, daß er beträchtliche Summen nach Frankreich gesendt habe, um daselbst die Unruhen zu unterhalten.
- 178. Autwort des Drn. Pitt, pom 6. April 1790. Der Konig habe ihm aufgetragen, zu versichern, daß jes nes Gerucht ganz ungegründet sen.
- 179. Schreiben bes Marquis Deftanns an ben Konig, vom 8. Oftober 1791. Er bittet ben Konig um Erlaubniß, auswärtige Dienfte nehmen zu durfen.
- 180. Schreiben bes Irn. Dangivillvers an ben Konig, vom 11. April 1790. Er gibt Nachricht von ben Gesinnungen bes Prinzen von Conbe.
- 3 181. Schreiben bes hrn. Dangivilliers an ben Ronig, vom 23. April 1790. Unbedeutenb.
- 182. Entwurf zu einer Antwort. Bon ber Saud bes Königs sieht barüber: Hr. Lambort. Es ist ber Entwurf zu einer Rede an die Nationalversammlung, zur Zeit der Genehmigung der Konstitution.
- 183. Gebanken eines Staatsbürgers über bas Betragen des Königs bei den gegenwärtigen Zeitumständen.
  Ein ungenannter Frankreicher ertheilt dem Könige Rath,
  wie er sich in Rücksicht auf die Genehmigung der Konstitution verhalten folle.
- 184. Gebanten bes Grn. de Montmorin über benfelben Segenftand.

- 185. Gebanken bes Chevalier be Monfin über benfelben Gegenstand.
- 186. Gedanten bes hrn. Danbre über benfelben Gegenftand.
- 187. Borichlag bes Drn. Deleffart über benfels ben Gegenstand.
- 188. Borfchlag des Abbe Maury über benfelben Begenftand.
- 189. Borichlag an einer-Rede von hrn. De Donts morin über denfelben Gegenftand.
- 190. Mittel der vollziehenden Gewalt Jutrauen und Thätigkeit wieber zu verschaffen. Unbedeutend.
- 191. Borfchlag, wie fich ber Konig verhalten folle, am 24. April 1791. Unbebeutenb.
- \* 192. Ein Borfchlag zu einer unverständlichen Fisnant Dperation.
- 193. Eine Schrift von dem Erzbischofe von Mir.
- 194. Eine andere Schrift bes Erzbifchofs von Mir. Borfchlage und Bemerkungen über die Lage bes Abnigs.
- 195. Roch eine Schrift von berselben Sand, in wels der Reuigkeiten mitgetheilt, und Borfchlage gerhan wers ben.
- 196. Dorschlag bes hrn. La merville an ben Rba nig, wie er bas thnigliche Ansehen wieder herstellen, und bie Ordnung im Staate wieder einführen konne, vom 6. November 1790.
- 197. Andere Borfchläge von hrn. Lammerville, im Mai 1762.

Der gweite Band enthalt:

198. Fernere Borschläge bes hrn. Lammer ville, im Sahre 1791.

- 199. Eine anonyme Schrift, ohne Datum. Es werben Nachrichten mitgetheilt, die aber ganz unverständlich find, weil die Personen nicht genannt werden.
- 200. Eine anonyme Schrift vom 15. November 1790, in welcher Nachrichten mitgetheilt werben.
- 201. Eine anonyme Schrift vom 17. Mårz 1791, in welcher Nachrichten mitgetheilt werben, über eine Uns terredung, die mit Brn. Desfieux gehalten worden. Dr. Desfienr fagte, unter andern Dingen: der Ronig fei die Chrlichkeit felbit, aber er habe nicht Muth genug, fich Gehorsam zu verschaffen; er gebe balb ber Ginen Parthei Gebor, bald ber andern; es ware beffer, wenn er fich an eine Parthei halten wollte; er bekomme funf und grangig Millionen Libres, um an ber Spite bes Ronig= reiches an fteben, und bie Beschluffe ber Berfammlung pollziehen zu lagen; wenn man ihm (bem Desfieux) 300, 000 Livres geben wollte, so wurde er die Beschlusse genau vollziehen, und die unruhigen Ropfe abschlagen laffen : es follte Dann in feinem Ronigreiche bald ruhig fenn; Die Ropfe ber herren Bailly, La Fanette und Mirabeau, murde er querft abschlagen laffen. Es gebe brei Partheien ju Paris. Die Gine wolle eine Republit, mit bem Bers sone von Orleans an der Spige, und Bailly fei von Dies fer Parthei; La Fapette wolle eine Monarchie, in welder fowohl ber Ronig, ale bas Bolt, die Stlaven ber Großen fenn follten; Mirabeau habe bloß Geldabfichten; aber feiner unter allen breien Partheien werbe es gelingen, ihren Plan burchzuseten.
- 202. Rathschläge an den Konig, beren Berfasser sich nicht genannt hat, im Februar 1792. Ueber die Gin-richtung des Ministeriums und des Staatsrathes.
- 203. Fernere Rathschläge und Bemerkungen für ben König. "Der König muß bebenken," heißt es hier, adag von Casar bis auf Gustav ben Dritten, bie hand

"weigert haben, ihr die Zügel der Regierung zu überlaß"weigert haben, ihr die Zügel der Regierung zu überlaß"sen." Dieser Aufsatz ist übrigens sehr gut, und größtentheils nach vernünftigen Grundsätzen geschrieben. Es wird darin dargethan, daß die Parthei der Prinzen zu Roblenz eben so sehr die Feindinn des Königs sei, als die Parthei der Jakobiner.

204. Anonyme Gebanken über bie gegenwärtige Beit. Fernere Borfchlage.

205. Schriften, welche die Frau von Zavras ber treffen. Unbedeutend.

206. Eine Schrift, Die Madame Lamotte betreffend. Unbedeutend.

207. Unbedeutenbe Nachrichten, eine Dame betrefe fend, die nach dem Brunnen reifen will.

208. Ebenfalls unbedeutenb.

210. Borschlag zu einer Rede, welche in der Nationalversammlung gehalten, oder dem diplomatischen Ausschuße zur Prüfung übergeben werden soll. Es sieht darüber von einer andern Hand, wahrscheinlich von Irn.
Delessart: dem Grafen von Metternich übersandt, damiter seine Meinung darüber schreishe, am 25. Februar 1792. Sehr heftig gegen dem
Raiser, und vorzüglich gegen das Versahren des WienerHoses in den Niederlanden.

211. Note bes hrn. Grafen von Metternich, als Antwort auf diefe Schrift, batirt Bruffel am 2. Mars 1792. Er tabelt bas Betragen des Grafen von Mersch am Frankreichifchen hofe.

212. Eine Schrift vom erften December 1790. Ues ber die Geiftlichen und den Pabst.

213. Ein Brief an ben Pabft, vermuthlich von Bru. Deleffart aufgefett. Der Konig follte bem Pabfte bie

Defrete ber Nationalversammlung aberfenben, welche bie Geitlichen betrafen.

214. Ein anderer Entwurf zu einem Briefe an ben Babft.

215. Schreiben bes Pabstes an ben Konig, vom 9. Julius 1790.

216. Schreiben bes herrn Ribe an den Konig, bom 5. Februar 1792.

217. Eine Schrift. welche ber Minister, Sr. be Marboune, am 24. Februar 1792, im Koniglichen Staatbrathe vorgelesen hat. Bernünftige Betrachtungen aber die bamalige Lage Frankreichs.

218. Schreiben des Hrn. Journel zu Knon an den König, vom 20. Februar 1792. Er empfiehlt sich dem Könige.

219. Ein Billet bes hrn be la Sonde vom II. Marz 17y2. Er sagt hr Delessart werde sich gegen das ihn betreffende Anklage=Dekret, sehr siegreich rechtsertis zen konnen, wenn er bekannt machen wollte, daß seine Unterhandlung mit dem hofe zu Bien bloß ostensibel gewesen sey, und daß er, während dieser Zeit, durch den Grasen von Metternich zu Brüssel, eine andere, geheistne, ganz patriottsche und auf die Grundsäge der Konstitution gegründete Unterhandlung mit dem Kaiser gepflogen habe. Es sehen zwischen hrn. Delessart und dem Grasen von Metternich fünf und zwanzig Depeschen gewechselt worden.

220. Schreiben bes Brn. Daubuffon an ben Rbs nig vorn 8 Mai 1792. Unbedeutend.

221. Ein anonymes Scheiben an ben Rhnig, vom 9. Mai 1792. Betrifft ben Borfchuß, ben ber Konig, ben Parifer Buchhandlern gethan hatte, um fie vor bem ihnen bevorstehenden Bankerotte zu retten.

222. Schreis

- 222. Schreiben bes hrn. Dup üjet an ben Khnig, vom 9. Mai 1792. 'Er bitter um feinen Abschieb.
- 223. Schreiben des Ministers Daranthon an den Konig, vom 18. Junius 1792. Unbedeutend.
- 224. Schreiben bes Ministers Terrier an ben Sonig- Er theilt Rachrichten mit.
- 225. Schreiben bes Ministers Lafard an ben Konig, vom 27. Junius 1792. Er schlägt Hrn. de Joly zum Sekretnir bes Staatsrathes vor.
- 226. Bemertungen, Irn. de Joly betreffend. Er wird zum Gefretair bes Staatsrathes empfohlen.
- 227: Schreiben des hin. Dormeffon, vom 1. Julius 1792. Er schlägt die ihm angetragene Ministers fielle aus.
- 228. Schreiben des Hrn. Deverdisch ac aniden Konig, vom 17. Julius 1792. Er stellt dem Könige die Gesahren vor, die Sr. Maj. drohten.
- 229. Entwurf zu einem Briefe bes Konigs an Masbame b'e Brionne. Der Konig meldet ihr, baß er bas ihr überlaffene Saus fur seine foustitutionsmäßige Leibs wache bedurfe.
- 230. Sthreiben des Hrn. Poncet an den Konig, vom Julius 1792. Unbedeutend.
- 231. Schreiben des Ministers Terrier an den Ros
- 232. Schreiben bee Miniftere Chambonas an ben Ronig. Er bittet um feinen Abichied.
- 233. Schreiben bes Miniffere Chambonas an ben Konig. Er empfiehlt fich noch einmal.
- 234. Schreiben des Hrn. de Joly an den Konig, vom 6. Julius 1792. Der König folle noch einen Brief an die National-Versammlung schreiben, um zu melden, daß er am 14. Julius nach dem Bundessetbe sich begeben,

und ben Sid aller bafelbft verfammelten Frankreicher ans nehmen wolle.

235. Schreiben bes frn. Rhiberer an den Kbnig, vom 7. Julius 1792. Die Revolution sen jest gang geenbigt, und alle Partheien hatten sich vereinigt.

236. Schreiben des Ministers De Sainte = Croix an den Konig, vom 19. Julius 1792. Er schlägt die Ministerstelle aus.

237. Ein Brief vom 17. November 1792, unter den Papieren des Dufresne de Saint Leon gefunden. Ganz unbedeutende Privat-Nachrichten.

238. Borfchlag zu einem Hofftaate bes Konigs, von bes Ronigs eigener hand geschrieben. Sehr diouomisch; benn alle Besoldungen zusammen betragen nicht mehr, als 1,041,900 Livres.

239. Ein anonymer Brief, vom 14. November 1790. Unverständlich, und scheint bloß Privatgeschäfte zu bestreffen.

240. Schreiben bes Grn. Balainvilliers an ben Ronig, vom 27. September 1790. Bittet um eine Stelle.

241. Schreiben bes Prinzen de Conti gn den Siegelbewahrer, vom 16. Februar 1790. Er übersendet feisnen unterschriebenen Burgereid.

242. Schreiben des hrn. Bombelles an den Ronig, datirt Benedig am 29. Dezember 1790. Er legte seine Gesandtschaftsstelle nieder.

243. Schreiben des hrn. Dangivilliers an den Rouig, vom 3. August 1790. Es wurden bald keine Hirsche mehr in den königlichen Waldern übrig fenn.

244. Schreiben des Bicomte de la Bedopere, vom 17. April 1790. Er manscht eine Stelle bei der the niglichen Leibwache zu erhalten.

245. Schreiben bes frn. Dangivilliere an ben Ronig, vom 20. April 1790. Er theilt allerhand Nachstichten mit.

246. Schreiben bes Miniftere Duportail an ben Konig, som 8. April 1790. Unbedeutend.

247, Schreiben bes Ministers Duportail an den Konig, vom 9. April 1790. Betrifft einige militairische Beforderungen.

248. Entwurf gu einem Briefe, von dem Konige geschrieben. Betrifft militairische Beforderungen.

249. Schreiben bes Markis de Bouille an den Konig, vom 25. August 1790. Er versichert den Konig seiner Unterwürfigkeit.

250. Anonymes Schreiben vom 22. September. Ganz unverständlich.

251. Entwurf zu einem Briefe bes Konigs, anfgefest von Hrn. De St. Priest am 4. Junius 1790. Bes
trifft einige Wohlthaten, Die der Konig bamals den Ars
men erwies.

252. Schreiben bes hrn. Talon Dapin an den Konig, vom 12. April 1791. Betrifft bloß eine Privats sache.

253. Schreiben des Drn. Dup ortail an den Konig, bom 1. Dezember 1791. Er bittet um seinen Abschied.

254. Schreiben bes Sen. Maffon be Lepinay an den Konig, vom 25. August 1791. Er empfichte fich dem Konige.

255. Schreiben bes Hrn. Mahi be Cormere an ben Abnig, vom 8. September 1791. Er veriheidigt sein nen Bruder (ben gehängten Marquis de Favras.)

256. Schreiben des Irn. Labillarderie an ben Konig, vom 13. Dezember 1791. Er stellt seine transprige Lage vor.

257. Schreiben des Marquis von Demond an ben Ronig, vom 6. Dezember 1791. Er melbet, baf er feine Stelle niedergelegt habe.

258. Schreiben bes hrn. be Chabonon an ben Konig, vom 28. August 1791. Er gibt bem Konige einen Rath, in Rucksicht auf die Genehmigung ber Konstitution.

259. Bemerkungen bes hrn. Le hor. Er ertheilt bem Konige und ber Koniginn unverlangte Rathfiblige.

260. Schreiben bes hrn. de Saiffeval an ben Konig. Er bittet um eine Stelle bei einer auswartigen Befandtichaft.

261. Schreiben des Hrn. Pinot an ben Ronig, vom 25. Februar 1792. Er versichert ben Konig feiner ganzlichen Anhänglichkeit,

262. Schreiben bes Syn. de Fleurieu an ben Rbs nig, vom 24. Oktober 1790. Er habe erfahren, daß ihn ber Rbuig zur Stelle eines Seemhilfters bestimmt habe.

263. Schreiben des Drn. Capblat an den Ronig, vom 17. Inlius 1791. Er befinde fich, als ernanmer Lonftitutionsmäßiger kaniglicher Kommiffair, in einer sehr unangenehmen Lage.

264. Schreiben des Ministers de Sainte-Croix an den Rouig, vom 18. Julius 1792. Er bittet um

265. Schreiben des Herzogs von Choiseul: Stainville an den König, vom 20. Julius 1791. Er versichert den König seiner Anhänglichkeit.

266. Schreiben bes hrn. Doonne II an den Rouig. Er gibt Rachricht von ben Granden, bie ihn bewogen has Ben, feing Entlassing zu nehmen.

267. Schreiben bes frn. Garnier an ben Ronig. E- bierer um bie Stelle eines Sefretairs bes Staatsraths. 268. Schreiben bes hrn. von he ymann au ben Ronig, batirt Berlin am 12. August 1791. Er versichert ben Ronig feiner ganglichen Ergebenheit.

269. Auszug eines Schreibens bes Chevalier De la Bintina ve an den König, datirt Bruffel am 10. Januar 1791. Er stellt seine Lage und die Grunde seiner Auswanderung vor.

270. Einige Magistratspersonen von Tours versischern den König, am 20. August 1791, ihrer unveränderslichen Ergebenheit.

271. Schreiben bes Konigs an ben Minister, hrn. be la Tour bu Pin, vom 9. November (1790). Der Konig bedauert, daß der Minister seinen Abschied neh= men wolle.

272. Anonyme Bemerkungen über ben Zustand ber Dinge.

273. Borfchlag die Schulden des Grafen von Arrois durch ben Ronig bezahlen zu laffen.

274. Auszug eines Schreibens von Chambern, vom 15. November 1790. Heber ben vergeblichen Bersuch eines Priesters, ben Grafen von Artois zu vergiften.

275. Eine auonyme Schrift vom 1. Marg 1791. Der König folle sich entschließen, die Uniform der Burs germilig zu tragen.

276. Schreiben bes hrn. Baumes zu Lunel an den König, vom 20. August 1791. Er versichert ben Ronig seiner ganzlichen Ergebenheit.

277. Gine Schrift vor der Hand bes hrn. de Laporte. Rurge Bemertungen über bie bamalige Lage ber Dinge.

278. Gine Schrift bes hrn. Erzbischoffs von Uir. Entwurf eines Briefs des Konigs an den Pabst, worin ber König dem Pabste Borstellungen über bie Bergdgerung seiner Antwort macht.

279. Schreiben bes hrn. beltanconrt an ben Konig, vom 31. Marz (1790.) Er vertheibigt fich gegen ungegründete Berleumdungen, bie man zu Paris gegen ihn ausstreue.

280. Gine Schrift ohne Nahmen und Datum, wels che gang unverständliche Nachrichten enthalt.

281. Schilderung der Mitglieder der Klubs zu Bers failles. Es werden geschildert Baffal, Lecvintre, und viele andere, die sich in der Folge mehr oder weniger ausgezeichnet haben.

282. Bemerkungen über die Zeitumstände, und Rathschläge für den König, die aber nicht befolgt wurs ben. Der Auffat ist sehr weitläuftig.

283. Schreiben bes hrn. Marivaux an ben Ronig, vom 15. April 1792. Er beschreibt seine Lage und seine Verdienste um ben Konig.

284. Audzug aus dem Protokolle der Nationalkons vention vom 2. Januar 1793. Betrift den Hrn. De Sainte Foy, und gehört nicht zum Prozesse des Königs.

285. Zweites Berbor bes hrn. be Sainte Fon. Gebort nicht jum Prozesse bes Konigs.

286. Rechnung über das Partikular-Bermögen bes Königs, welches sich in den Sanden des Hrn. Micault Dharvelan besindet. Eine Rechnung vom 15. März 1785, also mehrere Jahre vor der Revolution abgelegt, über eine Summe, die nicht einmal zwei Millionen Livres beträgt.

287. Sine andere abuliche Rechnung, vom Jahre 1786.

288. Eine ahnliche Rechnung vom 15. December 1786.

289. Ein Ungenannter verfichert ben Ronig feiner ganglichen Ergebenbeit.

290 Berzeichnis der Juweelen des Konigs, am 15. 'Julius 1790.

291. Berzeichniß einiger Juweelen bes Konigs, am 31. Augnst 1789.

292. Berzeichniß der Diamanten bes Konigs, am 20. Jamuar 1791.

293. Schreiben bes Abbe Montesquien an ben Ro: nig. Betrift bie unbeeibigten Dujefter.

294. Schreiben des Erzbischofs von Air an den Konig, vom 29. November 1791. Er nimmt sich der Priesster an.

295. Eine anonyme Schrift, welche Rathschläge für ben König enthält, und sich in alleys auf die Konstitution beruft.

296. Beidluß ber Auffeber ber Abtheilung ber Manen ne und Loire, am 1. Februar 1792.

297. Bufchrift ber Burger von Rouen an ben Ronig.

Einige von den, dem Borgeben nuch in den Thuillerien gefundenen Papieren, welche vorzuglich Mirabeau betreffen, finden sich noch in der folgenden Schrift:

Recueil de pièces Justificatives de l'Acte énonciatif des crimes de Louis Capet, réunies par la commission des vingt - un. Imprimé par ordre de la Convention Nationale. 3mei Banbe in 8.

Undere Aktenstude, als diejenigen, von denen wir bisjegt Nachricht gegeben haben, find in diesem Prozesse nicht zum Vorschein gekommen.

Am 5. December 1792 stattete Hr. Rahl, im Nahmen ber Kommission ber 3wolfe, ber Nationalkonvention über die, bem Borgeben nach, in den Thuillerien'in einem eisernen Bandschranke, gefundenen Papiere Bericht ab.

Die Aufmerksamkeit bes Publikums mar, durch ben Larm, ben man von der angeblichen Entbedung Rolands

gemacht hatte, auf das hochste geschannt. Man erwartete mit Sehnsucht diesen Bericht, und an dem Tage, als Ruhl denselben ablegen sollte, waren alle Gallerien in dem Saale der Konvention gedrängt voll. Als Ruhl auftrat, entstand eine tiese, schauerliche Stille. Allein aus dem Berichte erhellte, daß die gefundenen Schriften keinesweges von Bedeutung wären, wie auch schon aus dem Verzeichnisse erhellt, welches wir so eben, von densselben mitgetheilt haben. Das wichtigste, was Ruhl am 5. und 7. December in der Konvention vortrug, war folsgendes:

Er las die Briefe ab, welche unwiderleglich bewiesen, daß Mirabeau kurz vor seinem Tode, mit dem Hose in Unterhandlungen sich eingelassen, und sich anerbothen hatte, gegen eine beträchtliche lebenslängliche Peusion demselben zu dienen. Dann las er den Eutwurf eines Briefs des Königs an la Favette, worin der König sagte: "Wir verlangen von Irn. la Favette, daß er sich gefalsten lassen solle, sich mit Mirabeau, zum Besten des "Staates, meines Dienstes und meiner Person, zu versahreden." Er gieng hierauf einen großen Theil der Schriften durch, deren Inhalt wir oben bereits aussuhrlich angezeigt haben.

In diesen Papieren sowohl, als in dem von Ruhl abgestatteten Bertchte, fanden sich mehre Mitglieder der gesetzgebenden Nationalversammlung und der Nationals-konvention theils nahmentlich aufgesührt, theils sehr kenntlich bezeichnet, wodurch sie in Berdacht kamen, als wenn sie mit dem Hofe im Einverständnisse gewesen wären. Unter den Mitgliedern des Liquidations-Ausschlusses der Nationalversammlung, von denen so ausdrücklich gesmeldet war, daß sie sich gegen eine beträchtliche Summe hätten erkaufen lassen, hatten sich damals auch Merlin von Douan und Barrere befunden. Sobald Rühl

seinen Bericht abgestattet hatte, traten diese beiden auf, um die Beschuldigung der Bestechung von sich abzulehnen. Meilin konnte nicht leugnen, daß er mit den Schatzmeistern des Königs in Unterhandlungen sich eingelassen gehabt hatte, er gab aber der Sache eine solche Wendung, daß sein Patriotismus dabei ausser Berdacht kam, und die Konvention hielt es nicht für nothig, die Sache näher zu untersuchen.

Barrere, welcher eben die Prafibentenstelle betleis bete, bat um Erlaubniß, sich vertheidigen zu burfen. Das vorzüglichste Aktenstück, welches ihn anging, war ber folgende Brief des Hrn. be Laporte an den König:

"Sire. herr Duquesnop hat mir gesagt, daß Bars' rere, welcher die bestmöglichsten Gesinnungen hat, seis nen Bericht über die Domainen am Ende dieser Boche eingeben werbe."

Barrere bemerkt, ju feiner Entschuldigung, bas ber, in bem Monate September bereits versprochene Beticht erft in bem folgenden Maimonate eingegeben worden fen; und daß er fich während biefer ganzen Zeit geweigert babe, einen Bericht aber einen Gegenstand abzuftatten, welcher ben Sof betreffe. Er las noch überdieß einige Beilen feines Berichts vor, welche gang republikanifch lauteten, ungeachtet bamals bie Regierungsform monardifc war. Er bewies, daß er zweimal die Zahl ber Domainen, welche ber Ronig fur fich felbit behalten wolls te, vermindert habe; bas er es gewesen fep, ber bem Ros nige bas Recht über diejenigen Landereien, welche inner= halb ber bem Könige jugeborigen Domainen eingeschloffen waren, genommen habe; baß er jederzeit den Abfichten bes Sofes und ber Minister entgegen gearbeitet habe, und baß er gar nicht begreifen tonne, warum er in jenem Briefe ale ein Mann gefchilbert werbe, ber bie bestmög= lichften Gefinnungen gegen fie bege.

Die Konvention war mit Diese Mechtfertigung gufrieben, und ersuchte Grn. Barrere, sich wieder in ben Lehnfluhl zu seben. Er that es,

Rersaint entschuldigte sich darüber, daß sein Rahme in den, in den Thuillerien gefundenen, Papieren genannt werde, und suchte zu beweisen, daß dieser Umstand auf seinen Karakter kein nachtheiliges Licht werfen könne. Die Konvention war mit seiner Erklärung zufrieden.

Dann ftand ein Mitglied ber Konvention auf, und fprach: "Allzulange hat das Bolf felbftgemachten Got= tern gerauchert. Mirabeau mar ein Berrather, und ber himmel hat feine Berratherei an bas Tagelicht ge-Ich verlange, daß bas Beiligthum ber Gefete nicht langer burch bas Bild eines Mannes geschändet werbe, ben Ihr anklagen murbet, wenn er noch lebte. perlange überdieß; baß fein Leichnam aus bem Pantheon genommen werbe." Manuel, welcher Mirabeaus Briefe nach feinem Tobe geftoblen, diefelben an einen Buchhandler fur 10000 Livres verkauft, und in ber Borrede Mirabeau vergottert hatte, nahm fich feiner an, und folug vor, daß Mirabeaus Ruhm zwar in Arreft genom= men, und fein Bilduiß verhullt, aber nicht weggeschaft werden follte.

Am sechsten December trat Bourborte auf, verstangte, daß die Königin sogleich in den Anklagestand verssent werde; daß der König gleich am folgenden Tage, vor die Schranken der Konvention gesührt werde; daß er gesbalten werden solle, seine Mitschuldigen anzugeben; und daß die Todesstrase über ihn ohne Zeitverlinft ausgesproschen werden solle.

Mannel verlangte, daß man den König wenigstens verher verhoren mochte.

Auf ben Borfchlag bes Quinette murbe beschloffen.

id Die Kommiffian der Bierundzwänzig, der Gefetzgebungs : Ausschuff und der Sicherheits : Ausschuf, sollen drei Mitglieder wählen, welche sich mit der Kommission der Zwolfe vereinigen werden.

- 2. Diese Kommission ber Einundzwanzig soll am neunten December bie Darstellungsafte ber Berbrechen, welche Ludwig bem Sechszehnten zur Last gelegt werden, vorlegen, und alle zu berselben gehörigen Anlagen und Belege in Ordnung bringen.
- 3. Am zehnten December soll die Sigung um acht Uhr des Morgens aufangen. Ueber die Ordnung der vorzulegenden Fragen soll alsdann berathschlagt werden, so daß Ludwig Capet noch an demselben Tage ehe es Nacht wird, verhört werden konne.
- 4. Die Konvention wird am neunten über die Darsfiellungsatte der Berbrechen, deren Ludwig Capet angen Magt ift, fich berathschlagen.
- 5. Am folgenden Tage (am zehnten) foll er vor die Schranken geführt werden, um die Borlefung der Fragen anzuhbren, auf welche er zu antworten gehalten seyn soll.
- 6. Es foll ihm eine Abschrift ber Darftellungkafte und der Fragen mitgetheilt werden. Der Prafident wird ihn über zwei Tage wieder bestellen, um dann zum letztenmale verhort zu werden.
- 7. Am Tage nach biefer Erscheinung soll die Nationals tonvention über das Schickfal des Ludwig Capet durch den nahmentlichen Aufruf entscheben.

Zufolge biefes Beschlusses ber Nationalkonvention arbeitete die Rommisson der Einundzwanzig Tag und Nacht, um, wie aufgeträgen war, in zweien Tagen die Unklageakte gegen den König fertig zu machen. Sine Schrift, auf welche die Ausmerksamkeit von ganz Europa gerichtet war, und welche von der Nachwelt sireng unstersucht werden wird, hatten die leichtstunigen Geschgeber

Frankreiche in zweien Tagen fertig zu machen befohlen! Allein, aller angewandten Mube ungeachtet, wurde dies se Untlageatte bennoch nicht am neunten December fertig.

Endlich las, am zehnten Dezember, Aobert Lins det, im Nahmen der Kommission der Ein und Imanzis, der Konvention den folgenden Bericht vor, welcher, wie er sagte, eine Darstellung der Berbrechen des Ludwig Capet senn sollte.

"Euer Ausschuß," sagte er, "hat bafür gehalten, es "sen nüglich, vor bem Lesen ber Antlage-Afte, einen flüchtigen historischen Bericht über bas Betragen bes vormalisgen Königs seit dem Anfange der Revolution voran gehen zu lassen. Ich habe denselben in einer einfachen, allen Staatsburgern faßlichen, und so beschaffenen Schreibart abgefaßt, wie eine Arbeit von dieser Wichtigkeit in ans derthalb Stunden verfaßt werden fann."

"Ludwig ift bei bem Bolke als ein Tyrann angeklagt worben, welcher fich unablaßig bemuht habe, Die Fortfebriete ber Freiheit aufzuhalten, ober zu verzögern, ja wohl gar biefelbe, burch beständig unterftugte und erneuerte Frevelihaten, ju vernichten; als ein Tyrann, welcher, ale er es burch feine Bemuhungen und Berbres chen nicht babin zu bringen vermochte, eine freie Ration zu verhindern, fich Gesetze somohl, als eine Konstitution m geben, ben Plan einer Berfcmbrung, Die ben Staat gu Grunde richten follte, entworfen, geleitet und ausge= Ludwigs Frevelthaten mahrend ber Sigun= führt habe. gen ber fonftituirenden und ber erften gefetgebenben Berfommlung fiehen in Berbindung und im Bufammenhange mit einem, in feiner Art einzigen Plane ber Unterbruckung und ber Berftbrung. Die Genehmigung ber Konftitution murbe biejenigen Frevelthaten und Berbrechen, welche por berfelben bergegangen find, mit bem Schleier ber bf=

fentlithen Nachsicht noch bebeden, wofern nicht Ludwig diesen Schleier zerriffen, und im Jahre 1792 diesenigen Dolche, welche er im Juhre 1791 in allen Werkstatten Europens schmieben ließ, bem Baurlande in die Beuft gestoffen hatt.\*

Frantreith war zu bem Zeitpuntte gelangt, in well dont bie Aberall verbreiteten Gitfichten und bie Renntnif der Recide des Menschen eine allgemeine Wiebergeburt ans thubieren. Gin verlaffener, auf feinem Ehrone mantenber, Deffor tonnte fich auf feine andere Beife auf bemi felben fanger erhalten, ats wenn er fich mir ber Dacht bes Bertrauens und ber Ginfichten bes Bolles umgab. Der Meutliche Schatz befand fich ohne Bulfsquellen, ohne Rrebit cohne Dettel einem Staatebanterotte verbengen gu tounen, ber in wenigen Lagen hatte erfolgen maffen. Die Regierung batte feine Chrfurcht vor bee Freiheit der Staatsburger, und es war biefelbe unvermb. mit bie bffentliche Rube zu erhalten. Unter folden Umfidnben vereinigten Ach bie Stellvertreter bes Bolles gu einer touftiruirenben Berfanmilung. Die erften Arbeiten diefer Berfammlung tundigten Frankreichs Schickfal an. Ludivia nahm fich fogleich bor, biefelbe gu unterjochen, und fie fich ju unterwerfen. Um 20. Junius 1780 unters nahm er es, ben Lanf ihrer Sigungen und Berathichlagungen zu unterbrechen. Dieß war fur Frankreich ein' gludlicher Tan. Die Stellvertreter bes Bolfes vereinige en fich, und legten einen feierlichen Gib ab, fich niemals m trennen, und fich allenthalben, wo es bie Umftanbe erfordern warben, fo lange zu fammeln, bis bie Rouftis tution geendigt, und auf einer dauerhaften Grundlage fefligt fenn murbe. Am 23. Junius erschien Lubmig uns ter ihnen, in bem Glange und mit bem Gefolge bes Defpor tiomus, um mit berjenigen Gewalt feinen Willen vorzufcreiben, mit welcher er in feinen toniglichen Parlaments-

Sikungen: pad bem Bothink finer Borfabren, gu erfcheinen pflegte; Sigungen, welche in Gegenmart weniger Parlamenteglieber Behalten murben, um feine unumfebrantten Mefehle: zu, ertheilen; Sigungen, auf melche Schmerz und Befturzung folgten, und welche vas linginct gemeinen Wefens immerfort vergrößerten. Stanbhaftigleit, und ber Muth ber National-Berlamm: hung erhoben biefelbe über bie brobenden Anftalten bes Defpotiomus. Gie bestand auf ihren Befthiuffen verflarte die Perfonen ber Stollvertreter bed Bolls für unverlegbar, und verfprach Fjankreich eine Konflitution, (?). Am 25ften ließ Lub wig bie Buganne gu bem Sagle und bie Eingange beffelben mit Allanden befeten, und mit Goldeten umringen. Das Boll murbe abgeholten. Die Svellvertreter bes Molies tannten:nicht ambers ). alsiburd Bas jonette und purch eine Reibe von Golbaten, mach: bem Orte ihrer Sigungen gelaugen: b). Bergeblich fanden die Mational-Bersammlung eine Bathschaft an Ludwies um ihn gu bitten, baß er feine Dache gyrud gieben wert ben Arrest aufheben moge. En war mit Abseiten von weit großerem Umfauge beschäftigt: er machte Umftalten ju eis ner für Frankreich weit schadlichern Unternehmung. Tags lich ließ er fremde fomohl, als eingehohrne Truppen ans. ruden, benen Buge von ichwerem Gefchit folgten. Es murben auch mehrere Lager abgesteckt. Nummehr war wicht langer baran ju zweifeln, baf er bie Berfammlung und die Mation gu unterjochen, ober feine Regierung berech einen blutigen, bem Frankreichischen Bolfe ertfarten Rrieg aneguzeichnen gefonnen fen. Die Mational-Berfemmlezna beschloß am 8. Julius: ber Konig follte ersucht merben, Die nothigen Befehle ju ertheilen, mit ben, eben fo uns muben ale gefährlichen und beunruhigenden Mageregeln

a) Man febe ben erften Banb. G. 230.

b) Dief gefcab am soften Junius, nicht am affen.

einguhalten, und die Truppen nebft bem fchweren Geschutze abziehen zu laffen. Am nennten beschloß fie bie berühmte Buschrift an den Ronig zu fenden, in welcher fie die Bewegungen des Bolles mit Nachdruck und mit Burbe ichilderte. c) Als Unruhe und Berwirrung in -Parie junahmen, fah fie, vermoge ihrer Standhaftigfeit unter ben Gefahren die fie umgaben, weiter nichts, als Die Uebel, welche bem Wolke brohten. Miemanden, antwortete Ludwig, pfind bie Unordnungen und bie fchands "lichen Auftritte unbefannt, welche gu Paris und ju Bet" mailles porgefallen find, und welche taglich ermnert wer-"ben." d) Er fette bingu: "Denn jeboch bie nothwen-"bige. Gegenwart ber Truppen Berbacht erregen follte; pher nach Goiffons zu verlegen, und alevann warbe nich mich nach Compfegne begeben, um bie Gemein pfchaft, welche swifchen bet Berfammfling und mir ferf "muß, ferner zu unterhalten." รย์:ประวัน

Baffen das Streben nach Freiheit zundet zu halben, die Berfammlung von aller Gemeinschaft mit Poris abzusschwichten, und die Bonachschlagungen derselben dusch Wery anstaltungen der Gewalt und des Despusiamus zu leiten. Der thnigliche Staatsrath, welcher kateblatig alle diese Anstalten angeordnet, oder benseiben zugesehen hatte, wantte in dem Augenblicke der Bollziehung, und Ludwig entließ drei Minister, welche diesen gewaltsamen Maasertegeln entgegen waren. e.) Am 13. Inlius beschloß die Bersammlung, dem Könige die Gesahren, welche dem Baterlande drohten, vorzustellen. Sie bestand auf den

c) Chendaf. G. 249.

d) Ebenbaf. 6. 250.

e) Chenbas. C. 252. Sigentlich maven es viet Minifet, welche entlaffen murben, nicht brei.

Entferunng der Truppen, deren Gegenwart das Bolt aufbrachte. f) Die Gesandtschaft brachte die folgende Antwort zurud: "Ich habe Ihnen meine Gestnungen sau nehmen nothigten, schon zu erkennen gegeben. Mir allein kommt es zu, über die Nothwendigkeit berfelben zu urtheilen, und daher kann ich sie auch nicht im gespringsten abandern." g) Diese Antwort kann als eine "Rriegs-Erklärung betrachtet werden."

"Schon hatte fich bas Gerucht verbreitet, als follte ein Pring aus ber Familie Capet Pringipal = Miniftee werden." Die Berfammlung befchloß: daß fie nicht aufboren werde, auf ber Entfernung ber Truppen gu Beftes hen: auch erffarte Diefelbe, bag die Minifter und bie Rathe geber bes Ronige, ihr Rang, Stand und Amtogefchafte, modten fenn welche fie auch wollten, fur bas gegenwars tige Unglud fowohl, als fur alles dasjenige, was mod Daraus enbfiehen Bunte, verautwortlich fenn foliten. a) Der Abriig weigette fich, Abends nach gehn Uhr ben Pris fibenten beit Berfanmlung vorzulaffen. Um vierzehnten (Stilling 1789) geigte:fich eine Schmotron Sufaren in ber Borfant Gt. Antoine. Dief verbreitete in jener Gegend allgemeinen Karm und reizte bas Bolf zur Buth. b) Dan fürchten fich vor dem Tenern aus ber Baftille. schickte eine Gesandtschaft an ben Gouverneur, um benfelben zu beschmoren, baß er feine Kandnen nicht mochte affenern laffen c) Man schickte eine zweite Gefandtichaft med the a quintific

f) Chenbaf. 6.

g) Ebendas. S.

a) Ebendas. Band I. S. 310. (b) Diese Spatsacheist unrichtig. Niemals sind Husaren in die

Diefe Enatsacheif unbichtig. Atemals find Dujaren in Die Borfabt St. Antoine. eingeruckt. Es mas ein blinder Larm. Man sehe Band I. S. 277. 281.

<sup>6)</sup> Chenbaf. Band I. C. 278.

die noch gablreicher bar, mit einer weiffen Rahne und einem Erommelfchläger, als ein Zeichen bes Kriedens dabin d). Bis in den Begirt biefer Refinng ließ er fie tommen; und dann firecte ploglich eine Salve aus dem ichweren Gefcube, jur Geite des Profuratore der Gemeinde Goven, mehrere Staatsburger ju Boden e). Das Bolf fchlug por, bie Bafille ju belagern. Ein Gilbote batte bem Souvernor, im Mamen des Ronigs, Befehl gebracht. fic aufe Meußerfte gu vertheidigen und fich feiner gangen Macht gu bebienen f). Unter folchen Ums flanden antwortete Ludwig ben Abgefandten ber Bers fammlung, als fie ihm die Nothwendiafeit vorfiellen. Die Truppen gu entfernen: . 3ch habe dem Borfiet obes Burgerrathes und den Burgerrathen felbft bes sfohlen bieber ju tommen, bamit ich mit ihnen bas -Rothige verabreden tonne. Seither habe ich erfahs oren, daß eine Burgermilig errichtet worden ift, und sfogleich babe ich meinen Staabs Dffigieren Befehl saegeben, fich an bie Spibe Diefer Bargermitts ju oftellen, um Diefelbe mit ihrer Erfahrung gu unters pfügen. Auch habe ich befohlen, daß die, auf bemt

d) Chental. Bb. 1. 6. 287.

<sup>•)</sup> Abermals eine Chatsache, welche, wie die genauefte Unitersuchung gelehrt hat, gang ungegrundet ift. Dan febe Bb. L. S. 288.

D Schon wieder eine unrichtige Chatfache. Der Gouvernde ber Bafille erhielt keinen Gilboten von Berfailles. Dent Konige blieb es fogar unbekannt, bag die Safiille einger nommen fei, obet belagert werde, als fich diefelbe schon lange in ben Sanden bes Pobels befand.

-Margfelbe versammelten, Truppen fich von Paris ventfernen follten g). . Man hielt nicht dafür, daß ber Ronig, um ben Seindfeligfeiten ein Ende ju maden und um ben Brieden berguftellen, die Borfteber ber Gemeinde von Paris nach Berfailles babe fommen laffen, ba biefe ihren Doften nicht verlaffen fonnten: auch glaubte man nicht, bag er aus guten Abfichten einen Staabs-Offizier von feiner Babl an die Spige ber Burgermilig fellen wolle; benn Diefe beftand aus bem Bolte, welches fich bemaffnet batte um ber Unterdruckung ju widerfieben. neue Gefandichaft begab fich ju Lubwig. Er ants wortete: "Durch Eriablung bes ju Paris vorgefalle= nen Unglude verwunden Gie mein Berg immer mehr und mehr. 3ch tonn nicht glauben, baf die, wben Truppen gegebenen, Befehle bie Urfache beffel-»ben find. 3d weiß meiner vorigen Antwort nichts shingugufegen h). . Damals wußte Ludwig noch nicht, baß er überwunden war. Endlich vernahm er, die Nachricht von der Einnahme der Baffille. Rest fuchte er zwar feine Riederlage ju verbergen: allein überzeugt von der Rothwendigkeit, auf eine furge Beit Die Baffen niederzulegen, wofern er nicht unterliegen wollte, verlangte er Rath, und fprach bom Rrieden. «

"Um 15. Julius begab er fich in die Berfammlung der Stellvertreter des Bolfs. Er erfuchte diefelben, daß fie Mittel ausfindig machen möchten, Ordnung und Ruhe herzustellen, und die Stadt Paris von ieinen Gefinnungen zu unterrichten. "Ich weiß, «

g) Band I. S. 312. h) Band I. S. 312.

sprach er, »daß man ungerechten Berbacht geschöpft »hat. Ich weiß, daß man gewagt hat, zu behaups sten, Ihre Personen waren nicht ficher. Sollte es swohl nothig senn, Sie zu versichern, daß diese strafbaren Gerüchte ungegründet find, für deren Falfch sheit schon mein bekannter Karakter burgt? Wohlan, wich vertraue mich selbst Ihnen an a).

-Am 17. Julius begab er fich nach Paris und tandigte diefelben Gefinnungen an; bennoch mar er auf neue Frevelthaten bedacht, zu benen er auch Anskalten machte. Schon am 16. Julius hatte Broglio den Befehl unterzeichnet, die Bürget zu Cont und zu Chionville zu entwaffnen; am 23. fandte er einen neuen Befehl dahin, und drang darauf, daß berfelbe vollzogen werde.

a Ludwig batte, vernidge bes Befchluffes vom 12. September, bas Recht erhalten, die Gefete in Er machte schnell von diefer Gewalt genehmigen. Gebrauch, und fufpendirte die Bollgiebung der Beichluffe bes eitften Ungufts, vermoge welcher bie perfonliche Dienftbarfeit, bas Leburecht, die Behnten, u. f. w. abgeschaft maren. Um 18. Geptember übers , fandte er ber Berfammlung die Grunde, welche ibn zu biefer Weigerung bewogen. Gleichwohl mar ibm nicht unbefannt, daß biefe Befchluffe der fonftitugren. den Berfammlung der Ausdruck des allgemeinen Wils lens maren, welcher fich in allen Geftionen bes Bolfes benetich gezeigt hatte, und baß die Weigerung, ein fo ungefidm verlangtes Gefet ju genehmigen, unüberfebs bare Unannehmlichkeiten nach fich gieben mußte. «

§ 2

a). Band 1. S. 317.

"Die Rational-Berfammlung legte ibm die Erflarung ber Menfchenrechte fomobl, ale bie bereits befchloffenen neunzehen Urtitel ber Souftitntion, jur Genehmigung bor. Er antwortete darauf: "36 erflare mich nicht über Ihre Befanntmachung wher Rechte. Gie enthalt recht gute Grundfage, melche Ihnen bei Ihren fanftigen Arbeiten -Richtschnur bienen tonnen. Allein ber Werth von "Srundfaben, bie fo verfchiebener Unwendungen und so mannichfaltiger Erflarungen fabig finb, fann anicht eher richtig beurtheilt werden, und barf es sauch nicht eher, als bis ju ber Beit, ba ber mab-"re Sinn berfelben, burch die Befege benen fie aur "Grundlage bienen follen, bestimmt fenn wird. " a) -Dergleichen Anmerfungen fündigten an, bag gwifden ber Rational = Berfammlung und bem Ronige ein bartnactiger Rampf entfieben werde, und daß Ludwig, welcher am 14. Julius Die Berfammlung weder trem nen noch unterjochen fonnte, boch die Arbeiten berfela ben unnag machen, und die Ration der Bortheife, die fe fic bavon versprach, berauben murbe. .

"Bon nun an gewann das Gerücht einer im Werke seinen Flucht Glauben. Das Bolf war in Bewegung; Paris hatte Mangel an Lebensmitteln; der freie Umlauf des Getreides war gehemmt. Man bes merkte in Versailles Zurüstungen, deren Zweck man nicht kannte. Man kündigte eine Vermehrung der königlichen Leibwache an. Es gelang dem Hofe durch Ränke das Regiment Flandern am 23. September nach Versailles kommen zu lassen. Bouille wurde

a) Band 2. S. 301.

jum Generale einer Aumee- ernannt, Die eben berfammelt werden fofte: Die Gardes bu Rorps bereis teten fic burch Gelage, mabrent welcher aber bit Ration geschimpft wurde, jur Ausführung ber Abficten bes Swfestra). Man trant bei biefen Gaffmablen auf die Gefundheit bes Ronigs und ber Ros nigin, und die Gefundheit ber Ration murbe nur is ber Abacht vorgeschlagen, um auf eine verächtlicht . Beise verworfen zu werden b): Die Muft spielte ausgesuchte Stude, um ben Muth ber Rrieger aus aufachen, bamit:fie: bie Beleidigung ber Ronige ftrat fen, und das Boll ihrer Rache aufopfern mochten c). Deffaing gab feine Beforanif wegen ber verbreites ten Geruchte an ertennen. Er fprach von Unterfcbrif ten ber Geiftlichkeit, bes Abels; von bem Plane ben Ronig ju entführen; von Generalen, bie ben Auftrag bata batten. Er befdmorte bie Ronigin, Die Bolgen in berechnen, bie ein falfcher Schritt nach fich gie-Inbeffen wiberfprach ber Sof biefen ben fonnte. Gerüchten nicht; er verheelte fogar nicht, baf ein unvermuthetes Greignis ibn ber Art von Abbangigfeit entreiffen follte, in welcher er fich be-Die Nationalfofarbe ward mit Rugen des treten d). Die Sofdamen theilten weiße Rofarben

a) Die Veraulaffung ju bem Gaftmahle ber Garbes bu Smps war febr unschuldig. Man febe Band 2. S, 277.

b) Eine unrichtige Chatfathe, wie, burch bie gerichtliche Ausfage ber Augenzeugen, in dem, vor bem Gerichtshofe bes Chatelet geführten, Prozesse ift bewiesen worden.

c) Sie fangen bas Lieb: o Richard, o mon Roil u. f. w. 3b. 2. 6. 278.

d) Niemale ift bieß geschehen. Bb. s. S. 279.

and a). Die Ronigin fagte, am vierten Oftober : "fe ware vom erften Oftober, von bem Lage bes Gelages, entguckt b); von jenem Lage, an welchem bie Soldaten, im Saumel ber Eruntenheit, ihre Erges benbeit an ben Thron nachbrucfich an ben Tag gelegt hatten. Unruhe und Beforgmif maren allgemein. Man erwarteter die Flucht des Romigs. Die Berfdmmlung befchlof am funften: bag ber Ronia um eine bloffe und imbedingte Annahme erfucht werben Endlich erhielt fie, burch ihre Standhaftige feit, biefe Unnahme, von welcher ber gildliche Erfolg ihrer Arbeiten abbing c). An demfetben Tage überichmeminte bas Barifer , Bolf bie Stabt und bos Schloff ju Versailles. 'Roch Einmal wurde bie Tprannet übermunden und entwaffnet. . Ludwig, welcher feinen Blan ju entflieben nicht mehr anbfuhren tonm te, ließ bie Mitglieber ber Rational : Berfammlung ja fich rufen, und fagte ihnen! - er wolle fich mit ben Stellvertretern ber Ration umgeben, und durch ihre Einfichten fich belehren; auch habe er nie baran gedacht, fich von ihnen ju trengen, und werde fich nie bon ibnen trennen.

Der Konig murde nebft feiner Familie nach Panis gebracht, und die Rube fchien bergestellt zu fepn.-

a) 950. 2. S. 279.

b) Bb. 2. 5. 278. Die Roniglin fagte; fie mare aber bie Ginigfeit und aber bie treue Anbanglichkeit an bie tonige lich Familie, welche fich an jenem Bage gezeigt batte, entzucht.

c) Nicht burch ihre Standhaftigkeit orbielt bie Versamm, lung biese Annahme, sondern durch die Orohungen ber Fischweiber und der bewaffneten Morder, wie St. Maw nier selbst gestand: Man sehe Bd. 2. S. 337.

Die ehrgeizigen Absichten einiger Mitglieder ber Bersammlung, ihre veränderten Meinungen über die wichtigften Gegenstände der Debatten, Beschuldiguns gen und Gefähr ber Bestechung, bewirkten am 7. Nowember ben Beschinß, vermöge welches den Stullverstretern des Bolkes verboten wurde, irgend eine Stelle im Menisterium anzunehmen a).

"Im Jahr 1790 wurde das mittägliche Frank's reich durch Unruhen erschüttert, beren Vorwand die Religion war. Nismes wurde dem Partheiseis fie zur Beute. Das Bundesfest des vierzehnten Juslius war die Gelegenheit zu einer Versammlung von Truppen, die man benügte, um aus dem Lager zu Jales den Wittelpunkt einer Gegenrevolution zu maschen, und, unter dem Vorwande der Religion, die nunnsschränkte Monarchie wieder herzustellen."

Diefe Parifici foien fic nur ju gerftreuen, um fich im Jahre 1792; unter bem Ginfluffe und Schuge ber Rogierung, aufs neue ju fammeln. «

Die Besahung von Rancy hatte zu Ende des Julius 1790 Mißtrauen und Unzufriedenheit mit ihren Befehlshabern geäußert. Der, von der Rationals Versammlung am sechsten August ertheilte Befehl;
die Rechnungen über die Kassen der einzelnen Korps
der Besahung zu untersuchen, wurde schiecht vollzogen, und treulose Auswiegler erregten einen Ausstand.
Die National-Versammlung saste einen strengen Beschluß, um die Besahung zu nothigen, ihre Pflichten wieder zu erfüllen b). Ludwig trug die Vollzie-

a) Band 3. G. 54.

b) Band 4. S. 128.

hung dieser weießes dem Bouille auf a); einem Manne, deffen Despotismus, dessen revolutionswidrige Gestunnungen, dessen gewaltsame und feindseige Plane befannt sind, und der im Oftpber vorher (1789) als der König entführt werden sollte, zum Generale dieses Unternehmens bestimmt gewesen war.»

-Um gr. August ructe Bouille vor Ramen. Er forderte, bas Die Besatung ihm zwei Staabs Dffizies re, die von ihr gefangen gehalten murden, berausges ben follte. Die Befatung gab fie beraus. Er forberte, daß ihm jedes Regiment vier von den Sauptrebellen ausliefern follte, damit fie beftraft werben tonnten. Die Befatung weigerte fich biefes zu thun, und ber Beneral, welcher feinen Sanpegweck erreicht hatte, peraplaste, fatt bas er die Gefinnungen und die erfte Nachgiebigfeit ber Befahung fich batte an Rute machen follen, ein morderifdes Gefecht bis mitten in bie -Strafen ber Stadt Mancy. Goldaten fowohl, als Burger, fielen als Schlachtopfer ber Treulofigfeit bes Generals, welcher die Urmer in Berwirrung bringen, den Partheihaß anfachen, und eine Revolution, Die fo ichrectiichen Ungluckstallen ausfehen murbe, ibs fer Anhanger berauben wollte. Franfreich legt Ludmigen das Blutbad ju Rancy jur Laft b). Er hats

a) Der König trug, mit ausbrudlicher Bewilligung ber Rastional Berfammlung, bem Martis be Bouille auf, ble Rube ju Nancy betypfellen.

b) Gemiß wird kein vernInftiger Menich, ber ben Bergang ber Sache feunt, bas Blutbad ju Nancy bem Konige gur Laft legen. Die Utheber beffelben waren einige Solbaten ber Regiments Chateauvieur, welche unter bem ber fondern Schuge ber Jakobiner fanden.

te dem Bouille die Bollichung feiner Befchle aufgetragen, und feit jener Zeit wurde Bouille beständig gebraucht, um die feinbfeligen Unternehmungen, welche Ludwig gegen Frankreich versuchte, vorzubereiten und auszuführen."

- "Im Binter 1791 wurden nene Entwurfe gemacht. Die Beftechung mar bas Mittel, beffen man fich bediente, um den gludlichen Erfolg bes Entwufes ju fichern, ben Endwig feit bem Unfange ber Revolution ununterbrochen verfolgt hatte. wochte einen neuen Plan der Berfcmorung, welder fich über gang Frankreich erftrecken folite. Das jabite ouf La Fapette; Mirabeaus hatte man fich fcon verfichert. Salon erhielt ben Unftrag, Baris Die, nothige Stimmung ju geben, und jmar durch die Wortführer, welche man, auf Roffen der Bivillifte, in ber Mationalversammlung, in den Ands fcuffen berfelben, in dem Bungerrathe, in ber Berfammlung der Seftionen und in ben Bollsgefellicaften (Jafobinerflubben) unterhielt. Der nämlis den Mittel follte Mirabean fich in ben Abthetfungen bedienen. Dan fieht leicht ein, auf welche Beife Mirabeau von ber Ziviflifte file bie verlohrne Anwartschaft zu einer Ministerstelle entschädigt wurbe, welche er burch feine gludlichen Bemubangen, dem Ronige bas aufichtebende Beto ju verichafe fen a) fich erworben batte, auf welche aber bas De-

a) Mirgbean frrach nicht ju Gunften bes aufschiebenden, fondern ju Gunften bes abfoluten Beto. Man febe Band 2. S. 229.

fret vom 7. November 1789 ihm feine weiteren Unfprfiche gu machen erlaubte a).

»Laporte übersandte Ludwigen am 24. Februar 1792 die aussührlichere Entwicklung eines Entwurfes, von welchem er ihm bereits den Umriß jugefest hatte. »Ich habe das Seheimnis des Urhebers verrathen, « fagt Laporte, » indem ich Ihnen feinen Namen nannte. « Auf diese Schrift schrieb Ludwig eigenhändig: »Plan ves M. N. D. E. B. E. «

-Der Plan ju einer Gegenrevolution, den Endwig entworfen gehabt zu haben scheint; bestand darin, seine Blucht von Paris zu beschlennigen. Man
dürgte ihm für den glicklichen Erfolg, wosern die Bivisisse noch anderthalb Missionen Livres hergeben
würde. Der Urheber dieses Planes kannte also alle Berschwendungen der Zibtlisse sowohl, als die Aufvoserungen, wodurch sie Seinmen zu erkausen und
das Bolk irre zu schren verstand, auch wußte er, wie
man sich derselben bedienen müßte. -

"Er forbert Ludwigen auf, mehrere Tage nach einander in die Borstädre zu reiten. "Man wird, "heißt es "hoch lebe der Rönig! rufen. Se. Mas mjestät werden Ihre zauze Popularität anwenden, und mit Jedermann sprechen. Wenn dann Jemand uns ten dem Volke etwas von der Armuth der Pands werkslente und von den ungläcklichen Zeiten sagt, so wird der König antworten: ich habe Alles gethan, wwas mein Volk von mir verlangt hat, ich habe ims mer nur sein Gläck gewollt. Zugleich wird er einis

a) Im Originale ficht irrig, am 7. September 1789.

-ge Dugend Conisd'ore answerfen, mit den Worten:

- ich möchte gerne mehr thun, und dann fich im Ga
- loppe entfernen a). - Er gibt die Jeen an, welche

man bei dem Volke in Umlauf bringen soll. Es find:

Borschäge zu Bittschriften; die Versammlung des

monarchischen Klubs b); der Antheil, den man bei

dem Volke für eine vorgebliche Krankheit des Königs
erwecken masse; die öffentliche Erklärung des Königs
gende Bitte des Polks, daß er diese Reise unterneh
men möge. - Je eher Se. Maj. Sich von Paris ente
fernen werden, - heißt es, - desto fester wird Ihre

Krone sigen. Die Erklärung dom 23. Junius 1789
muß der Iwed der Reise senn.

» Burden and nicht alle Theile diefes Planes befolgt, so warb doch wenigstens der Vorsching jur Flucht angenommen. Man bemerkte neue Versamm-lungen zu Paris, verdächtige Schritze, Prieswechsel. Geschäftigkeit und Insammenlausen im Schlosse was ven aufferordentlich. Man sah in diesem neuen Ansertite nichts anders, als den neuen Versuch Ludwigs, nächstens zu entstiehen. Das Volk, welches man irre

a) hieraus erhellt weiter nichts, als bas bie Ropalifien, welche bem Ronige bergleichen Rathichlage mittbeilren, bie er nicht einmal befolgte, fehr furifichtige Menschen waren. Durch ein Paar Worte bes Ronige, und durch einige Dugend, unter ben Parifer Pobel ausgetheilte Louisd'ors wollten fie eine Gegenrevolution bewirken! Es läft fich nichts ungereimteres benfan.

b) lieber ben Rlub ber Monarchiften febe man ben 3, Bb. G. 81.

gu führen und ju Billigung ber Unternehmung ju berleiten fic geschmeichelt hatte, wurde ein aufmerksamer Man wendete jedoch nene Mittel an, Beobachter. um feine Bachfamteit ju taufden. Man fucte feine Anfmertfamteit auf entfernte Gegenftande gu lenten; man faate ibm, Bincenwes mare bedrobt, und es befanden fich verfammelte Berfcworer aufferhalb Paris a). Es will alle bedrohten Gegenden felbft unterfuchen; eben barum geht es nach ben Thuillerien, undfinbet hier bie Rnechte und Goidner bes Ronigthums verfammelt. Ludwig war im Begriffe, Barts ju verlaffen b). Dan jagte bie fammtlichen Doldritter, nachbem man fie entwaffnet batte, ans bem- Schlofe fe a). Der gludliche Ausgang biefes Tages fellte bie Rube ju Baris wieber ber. "

«Ludwig befchloß, eine gunftigere Gelegenheit zur Unsführung seines Borhabens abzuwarten. Am 16. April schrieb er an den Bischof von Elermont: so-bald er seine Macht wieder erlangte, wollte er die vormalige Regierung sowohl, als die Geistichkeit wieder in den Stand sehen, worin sie vor der Revolution gewesen wären d).

a) Es waren bie Jafobiner, nicht bie Anhanger bes Ronige, welche biefes Gerücht verbreiteten.

b) Damals mar feine Rebe von irgend einer Roife, ober Rlucht.

e) Ein einziger Ebelmann murbe entwaffnet, Die übrigen legten, nach erhaltenem Befehle vom Rouige, freiwillig / Die Baffen nieder, Die fie mirgebracht hatten. B. 5. S. 57.

d) In bem Briefe bes Ronigs an ben Bifchof ficht fein Bort bavon, bag bie vormalige Regierung wieber bergeftelt werben follte. Die Stolle heißt: étant ferme-

. Baris befand fic abermals in ber unrubiaffen Bemenung. Die Abreife bes Roning mar angefunbiat. brobende Umftante vereinigten fich von allen Seiten, bas Diftrauen nahm abermais überhand, und bas Bolf war febr umruhig. Ludwig nahm fic sor, am 18. April med St. Cionb ju fabren. Das Bolf fab in biefer Reife nichts, als die Ausführung Ludwig wurde angehalten bes Planes jur Sincht. und nach ben Thnifferien geracht, Am folgenden Tage begab er fich nach der Rationalversamme lung, und beflagte fich, bag man über feine Gefinmungen in Rudflicht auf Die Ronflitution 3meifel in erregen fiche a). "Ich habe, " fagte er, "biefe Rons » flieution, beren Einen Theil Die burgerliche Ginrichstung ber Geiflichkeit ansmacht, angenommen; ich » habe geichworen, fie aufrecht ju erhalten, und ich »werbe aus allen Rraften die Bollziehung berfelben »befordern. « Un bemfelben Lage erhielt er einen Brief von gaporte, worin ibm biefer fcbrieb: - Ich »habe mit brn. Rivarol eine lange Unterrebung -uber bie öffentlichen Ungelegenheiten gehabt. -ift bas Refultat berfeiben. Der Konig verliert feine »Popularitat. Man muß, um ihm diefelbe wieder

ment resolu, si je venois à recouvrer ma puissance, de retablir le culte, catholique. Or. Lindut hat bem jusilge hier wissentlich eine Unwahrheit gesagt, um ben Ronig besto gewiser auf bas Schaffet zu üringen. Uebri, gens ift der Brief felbst nicht einmal acht, und ber Rouig sagte in seinem Verbore, als ihm der Brief vorgalegt wurde, er wisse nichts davon. Die Beschulbigung bes hrn. Lindet ift also auf alle Weise ungegründet.

a) 30. 5. 6. 251.

- ju verschaffen, fich ber nämtichen Mimel und Personen bedienen, durch welche fie ihm gerande worden
ift. Diese Personen find diesenigen, welcht in der
Werfammlung der Sektionen die Oberhand haben.
Muss, was ich Ew. Maj. sagen kann, besteht dazin, daß die Missionen zu deren Austheilung man
Sie bewogen hat, nichts gewirkt haben: die Vinge
wgehen nur um so viel schlimmer a).« Dieses Schreiben hat Zusähe von Ludwigs eigner hand b). «

"La porte überschickte an Ludwig am 22sten etnen wichtigen Auffaß des Bischofs von Autun.
Dieser meldet daß eine nene Parthei sich andiete, dem Könige zu dienen: "aber, " fagt er, "ich glaube, "daß diese Parthei über Sie zu herrschen sucht. Man "weiß, daß Sie Geld austheilen, daß Sie Mira-"be au und andern Geld gegeben haben. In der "Doffnung hieran Theil zu nehmen, wird diese Parwthei verhindern, daß man Jore Zivilliste angreise.»."

"Mahrend Ludwig diefen Briefweihfel unterhielt, bemuhte er fich, bas verlohrne Butrauen wieber gu geminnen. Er ließ burch ben Minifter ber auswarti-

Dieß mar, feit bem Anfange feiner Regierung, das Schick fal des wohlthätigen und gutmutbigen Ludwigs: feine Boblichaten verniehrten bloß die Bahl der Undankharen; und je mehr Millionen er austheilte, deftv größer wurde die Bahl feiner Feinde.

ib) Jufage von Ludwige Sand bat bas Schreiben nicht. Der Ronig fchrieb blog bas Datum barauf.

e) Der Bischof von Autun hat bfientlich erkidet, bag biese Schrift erdichtet fei. Le patriote Tallayrand a donné un dementi formel à la commission des vingt - un. Dugo ur vollection. T. L. S. 102.

gen Angelegenheiren ben Gefandten fcreiben, es fei fem ernftlicher Bille, baß fie den Sofen, an denen fie fich befänden, seine, der Revolution und der Konstitution gunftigen, Gefinnungen befannt machen sollten, damit über feine freiwillige Genehmigung der neuen Regierungsform kein Zweifel mehr fibrig bleisbin möge. Er ertheilte dem Minifter den Auftrag, der Verfammlung biebon Rachricht in geben. a

"Diefer Schritt hatte bie von ihm erwartete Fol-Die Borlefung biefes Briefes veranlagte in ber Rationalverfammlung die lebhafteften Ulcufferungen des Vergnügens, und fogar bes Dantes b). Ludwig, welcher mit fo leichter Mube Berbacht und Diftranen vernichtet, und die Rationalverfamminng ficher gemacht hatte, bereitete fich nunmehr gang faltblittig ju feiper flucht, und ju aller ber Bermirrung, wels de burd biefelbe in grantreich erregt werben mußte. Er entwarf bie, bei feiner Abreife von Baris an afle Franfreicher gerichtete, Erflarung c). Diefe Erfidrung, nebft ben Berbefferungen und Abanberungen darin, ift gang von feiner Sand gefchrieben; und ale les beweist, daß Er ber Berfaffer berfelben ift. durchgeht darin die Ereigniffe ber Revolution, De Arbeiten ber Mationalverfammlung und ben Blan ber Rouffitution. Er untersucht die Gefete, welche bie Berfammlung, in Rudficht auf Die Rechtspflege, Die

a) Band 5. 6. 277. Diefer Brief mar feine freiwillige Sandlung bes Ronigs; er murbe ihm burch bie brobenben Borftellungen ber Auffeber ber Abzheilung von Paris abs genothigt.

b) Bb. 5. **C**. 286.

e) Man findet biefe Erflarung im fecheten Bande 6. 36.

Bermaltung bes Junern, die Finanzen, die ausmartigen Angelegenheiten, den Rrieg und die Geiftlichfeit, gegeben batte. Er verlangt die Bieberberftellung ber Religion und feiner Macht, und eine Ronfitution, welche ber Regierung bie, jur Thatigfeit und jum 3mange nothige, Rraft laffe. Er batte feine Rreiheit verloren, er fuchte biefelbe wieber au erlangen, und fich nebft feiner gamilie in Sicherheit ju feben. Diefe Erklarung ift vom 20. Junius.; fle ift ein Manifeft, welches jum Zwecke hatte, Die Brenel eines Bargerfrieges über gang Franfreich gu bringen. Laporte murde gemablt, um blefes Manifest aufzubemabren, und daffelbe ber Rationalversammlung portulegen al. ..

"Ludwig verließ mit feiner Familie Paris in ber Racht vom zwanzigften jum ein und zwanzigften Su-Sein Bruber nahm ben Weg nach Belgien, und tam in jenen, damale dem Saufe Defterreich unterworfenen Staaten, an. Er felbft ging itber Chalous, und murbe ju Barennes angehalten. Bouille follte ibn empfangen, und hatte baber ben, unter feinen Befehlen ftebenden Eruppen befohlen gu marfdiren. Als Bluchtling mar Ludwig aus Krantreich abgereifet, um ale Eroberer gurud ju fehren, an

a) Durch eine genaue Untersuchung, welche bie Rationale Berfammlung bamals ankellte, ergab fic, bag es feines, weges bie Abficht bes Ronigs gewefen mare, Franfreich ju verlaffen, fondern bag er nach Dontmeby gu reifen bie Abficht hatte, als er Paris verlief. Die ausgewant berten Bringen maren nicht einmal von ber Reife unterrichtet.

an der Spige des don Sonille angeführten heeres, ber von seinen Berwandten versammelren Ausgewans berten, und der hulfe, die er von seinen Bundesges noffen erwartete. Sein, am zwanzigsten Junius ers laffenes, Manifest beweist feine feindseligen Absichten. Er wollte den Umfturz des Staats, weil er weder die Gelege, noch die Konstitution wollte, die er aufrecht zu erhalten geschworen hatie.

"Man brachte ihn nach Paris zurud, und nies mals befant fich die Freiheit in größerer Gefahr. La Fapette, ber Freund Lubwigs, borte am 17: Julius, das eine große Anzahl von Staatsburgern fic auf dem Märzselde versammelt habe, um auf dem Altare des Vaterlandes eine Bittschrift zu unterzeichs nen a). Er begab sich dahin, mit der Bürgermilis und mit Kanonen. Er ließ auf das Volk feuern, und das Märzseld wurde das Grab der Freiheit. Unter fo traurigen Vorbedeutungen wurde die Revision der Konstitution vorgenommen.

»Bas aber am meiften Ludwigs hoffnungen schweichette, war die zu Pillnig geschioffene Uebers einkunft. Der Kaiset und bet König von Preußen verbanden fich am 24. Julius by, in Frankteich ben Thron der unumschrankten Woharchie wieder herzusfiellen und die Epte der Krönen gegen die Unternehs mungen bes Frankreichischen Bolkes ju behaupten:

D la Fapette, der Freund Ludwigs - man bemette bas Bamifche in Diefet Bufammenfiellung.

b) Die Uebereinkunit ju Dillnis murbe nicht am 24. Jub liue, fonbern am 27. August 1792 gefchloffen: man febe 30. 6. 6. 368.

Ciffrer Etell

Sie verpflichteten fich jugleich, Die benachbarten Machte ju vermögen, Diefem Bunbe beigutreten.

Die Nationalversammlung legte Ludwigen Die von ihr beschlossene Konstitution zur Genehmigung vor. Er genehmigte dieselbe, mit der Erinnerung: "daß er in den Mitteln zur Bollziehung der Gesehe und zur Berwaltung des Staats diesenige Kraft nicht gesunden habe, welche erfordert werde, um in allen Theilen eines so großen Beichs Thätigkeit her= vor zu bringen und Einheit zu erhalten. Da aber, in Rücksicht auf diesen Gegenstand, die Meinungen getheilt wären, so willige er ein, daß die Erfahsvung darüber entschalben sollte a). Geine Vorsicht blickte schon damals in eine Zukunst, die ihm nicht mehr fern zu sepn schien b).

»Da seine Brüder und seine Berwandten, statt seiner, die Bolliehung der Piliniger-Uebereinkunft betrieben; so wollte er nun im Namen des Frankreischischen Bolks auf einem Kriege bestehen, der in seisnem Ramen gegen Frankreich geführt wurde. Er konnte viellsicht schon durch die Verzweislung des Bolkes die Biederherstellung der unumschränkten Monarchie erhalten. Und wenn dies auch nicht geschähe, so würde doch, hosste er, das Wassengluck der einbreschenden Feinde sowohl, als die Schwäche, Ohnmacht und Zerstreuung der Frankreichtschen Truppen, das Bolk nöthigen, sich den Gesehen eines Siegers zu unsterwersen, welcher als den ganzen Preis seiner Erosderungen weiter nichts, als die Unterwersung eines

a) Bd. 6. G. 350.

b) Wie lagt fich biefe Bermuthung beweifen?

aufrührischen Bolfs, und die herstellung feiner alten Regierungsform fordern murde. Diefes Ereignis, welches unvernieidlich ju sepn schien, wurde das, von Ludwig über die Konstitution gefällte, Urtheil gerechtzfertigt haben. a)

»Die Stadt Arles mußte die Blide Ludwigs auf Ach ziehen. Der Aberglauben herrschte dort, und rief einen unumschränkten Monarden um Schut an. Die Rationalversammlung, welche einige unregelmässige Schritte einer Wahlversammlung verbessern wollste, hatte jene schöfte Gegend den Auswieglern, den Priestern und den Despoten, vermöge ihres Beschlusses vom 23. September zum Kaube hingegeben in welchem sie den König ersucht hette, Rommissarient nach Arles zu senden, welche daselbst die Ruhe berssellen, und bevollmächtigt sehn sollten, die öffentliche Macht zu biesem Ende auszubieren. Diese Berfüssung, durch welche die Siadt Arles der vollziehenden Gemalt unterworfen wurde, hatte die traurigsten Folsgen bi.

Das Ministerlum hatte die Absendung bet Besschiffe vom 13. und 15. Mai, die Rolonien betrefsfend, fo wie auch die Absendung des, diesen Gegensfand betreffenden, Beschlusses wom Junius verges

**&** 2

a) Alles biefes find feine Thatlachen, fonbern bloke Bett muthungen und Borrus hungen, die nicht ben minbeften Grund fitr fich haben. Es fehlte bem Ridger an bewiefer nen Thatfachen, und baber nahm er ju Betmuthungen feine Juflucht.

b) Meber ben Aufftanb in ber Stadt Arles febe man bent

gert. Diese Gefete, welche die öffentliche Anhe murben ficher gestellt haben, empfing man daselbst erft damals, als der Beschluß vom 28. September a) bort
bekannt gemacht worden war, welcher für ein Signal
zur Erneuerung jener blutigen, durch Europais
sche Aristokraten veranlaßten, Austritte angesehen
wurde b). «

»Die Beschluffe, welche die Vereinigung Avignons und der Grafschaft Benaissen mit Frankreich sowohl, als die vorläufige politische Einrichtung dieser Länder betrasen, sandte die vollziehende Gewalt erst gegen das Ende des Oktobers dahin ab. Sie ließ ein entzweites, hihiges, jeden Augenblick die Wassen zu ergreisen bereites Volk länger als einen Monat ohne Einrichtung, ohne Gesehe, ohne Zivissommissarien, dhe kechtmäßige oder anerkannte Gewalten c).«

Diese lettern Ereignisse fieben in Berbindung mit nachfolgenden Ereignissen und gehören zu jenem Berschwörungsplane, mit welchem fich Ludwig maherend der ganzen Dauer der zweiten Nationalversammslung beschäftigte. Der, in allen Abtheilungen Frankreichs durch Abergläubige und Aristokraten entzündete, burgerliche Krieg, der Einsall der Ausgewanderen

a) Man febe Bb. 6. G. 366.

b) Jene blutigen Auftritte in ben Rolonien murben nicht burth Enropaische Aristofraten, sondern burch Enropaische Demofraten, butch die sogenannte Gefellschaft der Freunde der Schwarzen, veranlagt. Man sehe Bb. 7. S. 239.

c) Man magre es alfo, bem gutmuthigen Lubwig fogar bie Greuelthaten eines Jourban und feiner Morderbande aufzuburben!

und per auswärtigen Mächte, die Behauptung der Defpotisch-aristofratischen Regierungsform in den Roslonien, oder die Unabhängigkeit derselben: dieß sind die Theise jenes unverrückt befolgten Planes, auf welschen alle Handlungen Ludwigs und sein ganzes Betrasgen sich bezogen a).

"Quch bie Beffechung ichien feinen Wortführern ein Mittel ju fenn, um fich Stimmen in bem gefengebenben Rorper ju erfaufen. Laporte, Rabir Ste. Roir und Dufresne St. Leon, verabredeten fich miter einander, Die Bivillifte von den Benfionen au entlaffen, welche diefelbe fur die fonigliche Leibmache Bu tragen batte. Dufreene machte fich gegen mebe rere Mitglieder ber Nationalverfammlung verbindlich. und bewirfte, burch bie Dehrheit ber Mitglieber eis nes Ausschuffes, bag ber Entwurf eines Befchluffes angenommen murbe, vermoge welches bie Venfionen ber foniglichen Leibwache aus bem Rationalfchate au bezahlen befohlen, und baburd bie Bivillifte um mehrere Millionen erleichtert murde b). Die von Das freene ju Gunffen berjenigen Dieglieber, welche Den Entwurf bes Beidluffes unterflugen follten, unb Die perfchiebenen Rollen dazu unter fich vertheilt hatten, angewiesenen Summen beliefen fich auf anderts

a) Abermals lauter Bermuthungen und Bordusfehungen, feine Chatfachen.

b) Menn biefes mahr mare, fo murde es ben Minifern, nicht bem Könige jur Last fallen; um so mehr, ba fich unter ben bekannt gemachten Papieren bes Lönigs ein Brief von Calon befindet, in welchem fich diefer darüber beklagt, bas ber König biefen Plan gar nicht unterfluges wolle:

halb Millionen Livres. So ichrieb auch Dufresne an Deleffart, daß er fich mit der Ruchezahlung der Stellen der-königlichen Leibwache beschäftige, und daß die Mitglieder des Ausschuffes mit der Art, die er ihnen vorgeschlagen habe, endlich bekannt zu wers den anfingen.

Diefe Entwürfe murben zwar ber Rationalverfammlung nicht porgelegt; bennoch find Die Beweife ber Bestechung nicht minber gewiß.

"Nachdem fich Ludwig, burch feine Wortfahrer, aber den Karafter und die Gefinungen einiger der bedeutendsten Mitglieder des gesetgebenden Körpers sichere Rachrichten verschafft hatte, so verfolgte er feisne Plane.

Der gesetgebende Körpen erließ am neunten November (1791) einen Beschluß gegen Die Ausgewanderten: Ludwig schiebt die Bollifehung beffelben auf ... und begunfligt affentlich die Auswanderung a). -

"Ceine ehemalige Leibmache versammelte fich gu Robleng. Den Offizieren und Gemeinen feiner Garsbes bu Rorps lief er ihre kohnung, und befahl, am

a) Wie weit der König havon entfernt mar, die Auskranderung zu begünstigen, erhellt aus den Proflamatipnen, die er gegen dieselbe ertassen hat. Man sehe Bo. 7. S. 35. 37. Der Minister Gertrand hat diesen Punkt der Anflage durch Thatigchen aussührlich widerlegt. Man sei he Lettra de M. Bergrand in Jeauffret histoire impartials du procèa de Louis XVI. Bo. 3. S. 359 und ff. Or. Bertrand erichte dasselbs, was für gemessen Seisele er vom Könige erhalten habe, dem Auswandern Sindalt zu thun.

28. Januar 1792, dem Schafmeister feiner Zivilliffe, ihnen biefen Gold alle halbe Jahr auszuzahlen a). α

»Bouille stellte am 15. Dezember (1791) zu Mannz Rechnung über ein Kapital von 993,000 lie vres ans, welches ihm zur Verwendung übergeben worden war, und wovon er dem Bruder des Königs 670,000 Livres zugestellt hatte. Bauille war noch immer der Wortsührer und Korrespondent Ludwigs b), »

»Es ift unmöglich, genan zu sagen, wie groß die Summe Geldes war, welche Ludwig den Ausges wanderten zusommen ließ. Im Februar 1792 untersstützte er auf diese Weise die Gemahlinn des Poligs nac, den sa Banguigon, und sandte 9000 Livres dem Choiseul Beaupre. Am 7. Julius ließ er dem Hamilton 3000 Livres, und vom 15. März bis 15. Julius dem Rochefort 81,000 Livres überssenden c).

o) Der Schammeister der Zivillifte, Hr. Septeuil, leuge net dieses gerade zu. - Es ist nicht mahr, - sagt er, -daß - die vormaligen Gardes du Korps zu Roblenz sind ber - zahlt worden. Ich kann estlich versichern, daß ich ben - gemessen Gefehl vom Könige erhalten habe, nur den - jenigen Gardes du Korps ihre Pensson zu bezahlen die - durch ein Zertistat beweisen wurden, daß sie sich inner halb des Reiches austielten. Kein einziger ausger dem - Reiche ist bezahlt worden. - Septenil beruft sich auf sei, ne Rechnungen, welche sich in dem Sanden der National, konvention befanden. Declaration de Septenil in dem Plaidoyer de Lally Tolendal. S. 178.

b) Dr. Septenil, unter beffen Papieren biefer Brief ger funden wurde, bezeugt anebrudtlich, daß berfelbe nicht an bin Lonig gefchrieben gewesen fei, und daß ber Ronig Teinen Briefwechsel mit Bouille unterhalten habe.

e) Sr. Septeuil verfichert quebrucklich, ber Ronig habe teinem einzigen bemaffneten Ausgemanderten Geld übers fandt. Pluidoyer do Lally Tolendal. S. 177.

Die Brilder Ludwigs sammelten alle Ausgewanberten unter ihre an ben Granzen Frankreichs webenben Fabnen. In ben Staaten mehrerer Deutschen Reichsftände, warben fie Regimenter an. Sie unterhandelten mit ben ausmärzigen Machten; fie machten Anlehen; fie unterhandelten mit ganzen Staaten sowohl, als mit Privatpersonen, in seinem Namen.

Die Aufträge, welche sie ertheiten, die Bersträge, welche sie schlossen, waren langst bekannt. Richt eber, als am fansten Julius, erflarte Ludwig, wie er die Nachricht erhalten, daß man fortsahre in seinem Ramen mit den auswärtigen Mächten zu unsterhandeln, Geld aufzunehmen und Truppen zu wersben; wie er aber alle Unterhandlungen, Anleiben, Räuse, und alle, sowohl öffentlichen als geheimen Verhandlungen, die in seinem Namen von seinen Verhandlungen, bie in seinem Namen von seinen Verdorn geschähen, sir null und nichtig halte und nicht anerkenne. Diesen unnüßen Schrift that er nicht eher, als nachdem er überzeugt war, das derselbe seinen Absichten nicht schäden, und den Einsall in Frankseich nicht verzögern würde.

Die Ausgemanderten beschimpfren die Frankreis cher und unterbrachen die Gemeinschaft mit Deutschland, ohne daß Ludwig sich über diese Berlegung des Bölferrechts beschwerte, oder von den Fürsten, die auf ihrem Gebiete Zusammenrottungen von Eruppen duibeten, welche feindlich gegen Frankreich handeln sollten, Genugthnung gefordert batte a), n

a) Die Geschichte ber Menatution; Die Rebe, welche ber Konig im Dezember 1791 in ber Mationalversammlung bielt (Man febe ben g. Band) und die Briefe, welche im Ramen bes Konigs an ben Kurfurfien von Erier per

Die vouliehende Sewalt schien endlich dem wiesderholten und dringenden Ansuchen ber Rationalvers
fammlung nachingeben. Sie eröffnete Unterhandluns
gen mit dem Oberhanpte des Deutschen Reiches und
mit dem Aursursten von Mann, a), Sie erhielt nichts,
als zweidentige Antworten, und Versprechungen die
nicht ersult wurden: aber fie fagte tein Wort von der
Nebereinsunft zu Pillnis, von der neuen, im Rovens
ber geschloffenen, Uebereinfunft zwischen dem Kaifer
und dem Könige von Preusen, und von dem Beitritte
des Königs von Schweden zu dem Hunde gegen
Frankreich.

Die konstituirende Versammlung hatte beschols sen, daß die Armee auf den Ariegssuß geseht werden sollte. Richts desto weniger bestand dieselbe noch zu Ende Dezembers aus nicht mehr als 200,000 Mann, Der gesetigebende Körper besahl die Anwerbung von 50,000 Mann, Narbonne ließ damit den Anfang machen, aber bald wieder aufhören, und eine große Anzahl bereits geworbener Bürger wieder zurückschisten, oder abhanten. Er hatte die Gränzen besichtigt, und versicherte, er hätte alle Anstalten getrossen, so daß man im Februar den Feldzug würde erössnet können bi. a

»Der Rrieg wurde am 20. Aptil erflart. Rar-

fcrieben murben, beweifen, wie ungegrundet biefer Siag

a) Sollte beigen: mit bem Lutfurften von Erier,

b) Or, Rarbonne fagt gerade bas Gegentheil, Er bei hauptet, bas man bie Rriegderklärung noch wenigstens bis in Ende bes Mans batte aufschleben inflen. Quand je suie sorti da placo, sagt er, lo 10, Mars 1792, il faltloit encore, er je l'ai sonvent répété au comité militair

bonne war burch Degrave abgeloft worden aj. Babrend ber feche Monate feiner Minifterfchaft bes folgte biefer neue Minifter ben Plan feines Borgan= gers, unter bem Ginfluffe bes Sofes. Frankreich erliet Ungludofalle, und Degrave nahm feinen Abichied. Dumourtes, Miniffer der auswärtigen Angelegenbeiten, murbe im Junius jum Rriegeminiffer ers Er erflarte ber gefengebenben Berfamm= lung: ba er nicht auf eine unvorfichtige Weise feine Berantwortlichfeit bnrib Unnahme ber Sielle eines Rriegeniniftere in Gefahr fegen molle, fo muffe er ber Ration fund thun, baß fie feine Armeen hatte, daß ihre Teffungen feine Belagerung aushalten fonnten, daß fie weber mit Baffen, noch mit Mundvorrath binfanglich verfeben waren; furg, daß es an allem feble c). -

"Im Mai war Servan auf de Grave gefolgt. Er mußte alles thun und alles nen erschaffen. Det' Nationalversammlung schlug er die Aushebung von 24,000 Mann vor', welche aus der Bürgermilik aller

re, il falloit encore deux mois de soins continus, et, i'ose le dire, actifs comme les miens, peur achever de mettre l'armée en état d'entrer en campagne. L'état ou elle étoit, constaté par mon rapport à l'Assemblée, n'a jamais pu être dément par les recherches les plus ardentes de mes ennemis; et depuis le 10. Mars au 20. Avril, époque de la déclaration de la guerre, ce sont des ministres Jacobins, c'est M. Dumouriez, et bientôt après M. Servan, qui ont tout dirigé: comment donc le-Roi seroit-il responsable de la précipitation de leurs mesures? Quelle influence pouvoit-il avoir sur leur administration? Déclaration de M. Narbonne, S. 12.

a) Man febe ben achten Band. b) Chendafelbft.

ch Chendafelbft.

Abtheilungen genommen werden, und fich mit ihren Wassen und Mondirungen nach Paris begeben sollten, um in einiger Entsernung von dieser Stadt ein Reserbespryd zu hilden, und die Armeen zu verstärken, oder im Falle eines Unglücks, densesben zum Räckhalte zu dienen. Die gesetzgebende Versammlung beschloß die Errichtung des Lagers, und die Anwerdung der dazu, nöthigen 20,000 Mann. Der Beschluß wurde dem Könige zur Genehmigung vorgelegt, er schob aber die Bollziehung desseiben auf a).

"Servan wurde genothigt, feinen Abschied-ju nehmen. Auf ihn folgte Lajard. Man fragte am 22sten Junius Diesen Minister; ob er Mittel hatte, ben Staat ju retten? Er antwortete am 23sten: bep König glaube ber Berfamminng eine Bermehrung ber, Truppen burch zwei und vierzig Bataillone vorsching gen zu muffen b).

Man begriff nicht, wie Ludwig die Bollsiehung eines Beschlusses, welcher die Anwerbung von 20,000 Mann veroronet hatte (eine Anwerbung die mit größter Schnelligkeit geschehen sollte) aufschob, dennoch aber am 23sten Junius die Errichtung von zwei und vierzig Bataillonen vorschlug, welche beinahe unmögelich mit eben so großer Schnelligkeit zusammen gezogen werden kounten c), «

» Man erfuhr burch Prinatbriefe, bag bie Prenfe fen im Unjuge waren. Die Nationalversammlung

a) Man febe ben achten Band. b) Ebenbafelbft.

c) Der Konig that diefen Borfchlag, weil er mußte; weil man ihm porftellte, daß aufferdem bie Jakobiner bennoch, gegen feinen Willen, eine folche Armee in der Rabe von Paris jufammen berufen, und ibm nicht einmal die Aufsficht batuber laffen murben,

forderte von der vollziehenden Gewalt Nachricht über unsere politischen Verhältnisse mit Prenssen a). Ludwig antwortete dem gesetzebenden Körper am sechsten Julius: der Marsch der Preußischen Truppen, deren Upzahl sich auf 50,000 belause, und ihre Nichtung gegen die Gränzen Frankreichs, beweise ein Einversständnis der Kabinette von Wien und Berlin; es wären drohende Feindseligkeiten, und er ertheile, der Konstitution gemäß, der gesetzebenden Versammlung davon Nachricht d. — Ein neuer Feind erschien also an unsern Gränzen, und Ludwig, welcher von seinem langen Marsche dem gesetzebenden Körper keine Nachricht gegeben hatte, schien denselben in seinem Paklasie erwarten zu wollen.

Die Frankreichischen Armeen waren gerftreut, und Montesantion hielt, unter dem Borwande einnes von dem Könige von Sardinien zu besorgenden Angriffes, einen Theil der Truppen unthätig im mitstäglichen Frankreich zuruck c).

»Die Regimenter der Kolonien waren verlassen und in den Absheilungen der vormaligen Provinz Brestagne in einer gänzlichen Unthätigkeit gelassen worden. Die, im Innern von Frankreich und an den Ufern des Meeres liegenden, Abtheilungen waren voller Freiwilligen: und dennoch hatte das verrathene Frankreich den auswärtigen Mächten keine Armes entgegen zu kellen d).

a) Man febe Bb. 8. b) Ebenbafelbft,

c) Montesquion bat fich gegen biefen Bormurf, ber ben Ronig gar nichts angeht, ansführlich vertheidigt.

d) Das fam, wie die Rriegsminifter, Sr. be Marbonne, in feiner Deflaration beweift, baber, daß man fich mit ber

Das Bundebfest am 14. Julius 1792 war eine Bulfsqueile, auf welche man in Dieser Rucksicht gablen konnte. Man durfte erwarten, daß eine gahlreische junge Manuschaft in Paris zusammenströmen würsche, die geneigt wäre, nach den Gränzen zu ellen. Muein auch dieses Rettungsmittels wurde Frankreich durch den Minister der innern Angelegenheiten Terrier beraubt. Gegen das Ende des Junius hatte er, an alle Abtheilungen geschrieben, um ihnen zu enspsehlen, daß sie ja keine Foderirten nach Paris senden, und alle Versammlungen, welche sich in dieser Absicht bilden möchten, aus einander treiben sollten 2). Dieses fer Besehl wurde nur allzu genau besolgt.

»Der Kriegsminister hatte am zehnten Julius abgedanft, und erklart, daß er der Nation nicht weister nüßlich seyn könne. Ludwig ließ ihm die Schrifsten seines Ministeriums bis zum 23sen; und da er nun nicht für nöttig hielt, seine Abschen zu verderzgen, so übergab er das Kriegsdepartement dem Das dancourt, Nessen des Calonne b). Die Folge so vieler Verräthereien war, daß Long den unsellerzeit dun dem Könige von Preussen übergeben wurden, welcher davon in Ludwigs Namen Best nahm, und daß man ihm, um seine schnellen Fortschritte aufzus halten, vierzehn ganzer Lage lang nicht mehr als

Rriegserklarung übereilte. Er verfichert, daß man wenige fens noch zwei Monate hatte warten follen.

a) Man febe ben achten Band.

b) Der König hat erflart, daß es ihm gang unbefannt ges wesen sei, daß Dabancourt mit Calodue in Bermandts fchaft fiehe. Es war in ber That viel verlangt, wenn die Jakobiner behauptenen, daß sich der König sogar nach ber Familie seiner Minifter erkundigen sollte.

16,000 Mann entgegen flellen konnte; daß die berrasthene und verkaufte Nation ihren Feinden überliefert wurde, ohne and nur eine Schlacht liefern zu konsnen; bag Bunder nothig waren, um fie zu retten; baf fie auch wirklich Wunder that, und flegte a).

"Es lag anch mit in dem Plane der vollziehenden Gewalt, das Scewesen zu vernichten. Die Offiziere dieses Korps waren ausgewandert. Es waren ihrer, wicht mehr genug vorhänden, um anch nur den geswöhnlichen Dienst in den Häfen zu versehen. Und doch ertheilte Vertrand, Minister des Seewesens, noch Passe und Abschiede an Offiziere, welche, ihrem Vorgeben nach, nach Naltha, nach Holland, n. s. w. reisen wollten d. Als die gesetzgebende Versammelung Ludwigen am achten März das strafbare Berrasgen dieses Ministers vorstellte, da erklärte Ludwig, daß er mit seinen Dienstein zufrieden sei c).

"Einige Zeit nachher legte Bererand feine Stelle nieber. Es erhieft biefelbe Lacofte, welcher als Kommiffar nach ben Befindischen Inseln geschieft worben, und guruckgekommen war, um Die Saupter ber bortigen zivilen und militarrifchen Berwaltung

a) Der Rriegeminister beweißt aussuchtlich, daß die Neber, gabe von Longwo und Berdun nicht bem Könige juger schrieben werden tonne. Man sehe die Declaration de M. de Narbonne. S. 13. Kernet sant er, S. 11. Enfin on accuse le Roi d'avoir ordonne que les places et lea troupes servieut mal approvisionnées, afin que le Royaume sur livré sans désense aux armées étrangeres. Des dates précisés repondent sans réplique à ces accusations.

b) Det Minifter Betfrand bewerft die Unwahrheit Diefes Borgebens, Jeauffret histoire. T. 2. S 359.

o) Auch die Nationalversammlung erklarte nachber, baß ger gen diefen Minifet keine Anklage fatt fande.

anguflagen. Er mar nun ber Richter Derjenigen geworden, die er hatte anflagen wollen. Er vergaß aber, was er der Nation schuldig war; er ließ die Bewalt in ben Sanden Derjenigen, welche biefelbe wie er felbft gefeben hatte, auf bas firafbarfte miß brauchten. Ungeachtet et ben Auftrag hatte, ben Rolonien eine hinlangliche Macht zugufchicken, um bie Unruhen ju bampfen und ber Gouverainerat ber Ras tion Achtung ju verschaffen; To schickte er boch nur eis ne fcmache Salfe, beren die Rebellen fich bemachtige. ten. Durch feine Nachgiebigkeit gegen die Entschliffe bes hofes behielt er feine Grelle bis ju bem Zeitpunts te, da, jufolge einer Berabredung, alle Minifier ente laffen wurden, bis im Monate Julins; aber er batte das Jutrereffe der Nation, er hatte die Rolonie von Snabeloupe aufgeopfert, welche wirflich in ber Gewalt der Rebellen fich befindet a).w.

Die Unruhen im Innern erforderten Maafre, geln der auffersten Strenge. Die Nationalversamme lung saste am 29. November einen Beschluß gegen die answiegeliden, oder fanatischen Priester. Ludwig schob die Vollziehung desselben aus. Die Unruhe wur, de gtößer; alle Abtheilungen waren in der hefrissten Erschütterung; die verwaltenden Körperschaften sahen sich genöthigt, zu willführlichen Maasregeln ihre Zussschaft zu nehmen, um den größten Unordnungen vorst zubengen. Der Minister (Noland) erklärte, daß seis ne Berautwortlichkeit in Gesahr sepn wurde, wenn er die Schlusse der verwaltenden Körperschaften aufrecht

a) Alles blefes find teine Rlagepuntte Die ben Ronig anger ben, gefest auch bag fie wirtlich mabr maren.

erhalten wollte; daß er aber den Staat ju Grunderichten murde, wenn er die Vollziehung derfelben aufschöbe. Er forderte von der gesetzgebenden, Versammlung ein ausbrückliches Gesetz, weil nach den, bis dahin vorhandenen, Gesetzen die Schuldigen nicht zur Strafe gezogen würden, und ihren Verbrechen' fein Einhalt gethan werden könnte. Die gesetzgedende Versammlung gab jenes, für die öffentliche Sicherheit so wesentliche, von den Ministern so lange erwarten und so dringend gesorderte Gesetz. Der König schob aber die Bollziehung desselben auf a).

"Heberhaupt weigerte fich Endwig immerfort, ju ben Magstegeln mit zu wirfen, welche die Ruhe im Innern des Reichs ficher stellen kounten. Arles bestand fich in einem Zufande der Gegenrevolation b). Märseille schickte seine Burgermiliz ab, um den Folgen einer erklärten Empörung vorzubeugen. Der Minister ließ Truppen gegen die Burger von Marseille anrücken. Nur sehr spat wurde man gewahr, daß die Stadt Arles der Mittelpunkt einer Gegenrevolnsion, wäre, wo die burgerlichen Kommissarien den Partheigeist unterhalten, und, um dem Despotismus zu schmeicheln, das Vaterland aus den Augen geseht hatten.

"Schwarmeret und Politik vereinigten und vermischten ihre Ranke. Religion und Königehum waten die Losungsworte und der Borwand der Chrieizis zen, welche fich dem Dienfte des Thrones geweiht hate

ten,

a) Man febe 250, 8.

b) Die bortigen Unruben waren bon ben Jatobinern erregt. Ran febe Bb. 7. S. 377:

ten, und einen Bargerkrieg anfingen, um ihr Batersland wieder unter das Joh der Anechtschaft zu brimgen. Die Unternehmung des Sailfant enthälte das Geheimnis einer großen Verschwörung a). Er hatte Bollmachten und Aufträge, die dutch Ludwigs Brüder im Ramen des Königs ausgestellt waren. Er versammelte eine Menge Truppen; er wagte ein Trefsfen; aber seine Niederlage und seine Züchtigung retstete Frankreich von den Gefahren, deren Fortschriede bie vollziehende Gewalt nicht hatte aushalten wols len b).

"In Ende des Junius forderte die Rationalvers fammlung von dem Minister Bericht über den Zuftand des innern Frankreichs, und über die Mittel, durch welche er die öffentliche Ande zu erhalten glaubte. Er kounte nicht lengnen, das Unruhen vorhanden wären, und daß alle Abtheilungen des Reichs fich in Gährung besänden. In den damais vorhandenen Gesehen war kein Mittel diese Unordnungen zu unterorütten und den Graat vor einem Bärgerkriege zu bewahren. Was konnte man von der Regierung zur Wiederherstellung der Ordnung hoffen, da die Einkunfte der Zivilliste dazu verwendet wurden, Schmähschriften zu bezahzlen, und zu Paris sowohl, als in den Abtheilungen

a) Diefe Unternehmung mar fo unbebeutend, daß berfelben, ju ber Beit ba fie geschah, in ben bffentlichen Blattern kaum erwähnt wurde. Die Wollmachten, welche du Sail- lant von den Brübern bes Konigs ju haben vorgab, war ben vielleicht nicht einmal acht: auf alle galle abet wußte ber Konig nichts von diesem thorichten Projekte.

b) Du Saillant mar auffer Grand gefest in icaben, ebe noch die vollziehende Gemalt von der Eriftent feines Rorps Rachricht gehalten batte.

Diefelben ju verbreiten a); ba biefe Einkunfte angewendet wurden, die Bolksgesellschaften b) anjugeeis fen, einen Theil des Boiles gegen den andern aufzubringen, das Ansehen das Königs zu erheben, die Stellvertreter des Bolkes herabzuwürdigen, und Partheigeift, Saß und Rachgier, flatt brüderlicher Gefinnungen einzufiogen?«

»Die Minifter vereinigten Ach, und schrieben am zehnten Julius zwei Briefe an Ludwig. In dem ersten zeigten die Minister an, daß sie ihren Abschied nahmen, in dem andern zeigten sie ihre Beweggrunde dazu an. Sie sagten: »daß mehrere unter thuen sich "Anklagedefreten ausgesest sähen, und daß bei den-bedenklichen Umständen, in demen der Staat sich gesenwärtig besände, ihr zu gleicher Zeitigenommener "Ubschied die Mitglieder der Nationalversammiung "verhast machen, und in den Betdacht bringen wers "de, alles verlieren zu wollen. "

- Endwig überließ bis am 23. Julius die Minisfterstellen Lenten, welche er aus bem Ueberreste ber Berdorbenheit des hofes und der Stadt gewählt hatte, und die er bloß darum beibehielt, weil ihre Unsthätigfeit der Ausführung seiner Plane beförderlich war, welchen ein gut gewähltes Ministerium marde Einhalt gethan haben o). Das verrathene Bolf ver-

a) Schmabschriften find niemals mit Bewilligung des Absnigs verbreitet worden; aber wohl Schriften, welche die Konflitution gegen die Angriffe der Republikaner und Jarkobiner vertheidigten. Man sehe Lottro de M. Beitrand distoire impartiale in Jeansfret distoire du procès du Roi T. 2. S. 363.

b) Das beißt: Die Jakobiner,

c) Die Minifter mußten mohl unthatig fepn, weil fie in ab

tangte die Absehung des Königs a). Ludwig sann auf eine andere Unternehmung, deren Plan-sowohl, als der Tag der Aussührung, zu Maisand, in mehres ren auswärtigen Städten und in den Abtheilungen Frankreichs, bekannt war. Die Briefe an Laporte beweisen es b). «

Der Unpatriotismus seiner Leibwache hatte die Abdankung derselben nothwendig gemacht. Er behielt zu seinem personlichen Dienste die vormalige Schweiszergarde. Die Konstitution verbat es ihm, und durch zwei Beschlüsse war der vollziehenden Gewalt aufsgetragen worden, die Schweizer von Paris zu entsernen, und dieselben zur Bertheidigung der Gränzen zu gebrauchen 6). Ludwig unterhielt besons dere Kompagnien zu einer geheimen Absicht. Gille hatte den Anstrag eine Kompagnie von sechzig Mann zu errichten, und im Mat und Junius erhielt er das für 12,000 Livres, die ihm durch den Schapmeister der Zivillisse ausgezahlt wurden. Man ward heimlich

B 2

len ibren tuterwehmungen von den Jakobinern aufgehale ten wurden, und weil die Nationalversammlung alles bile ligte, was die Jakobiner thaten.

a) Richt das Bolt verlangte die Abfenung des Konigs, fonbern Pethion und die Jafobiner. Man febe ben 8. Bb.

b) Der Brief, welcher diefes bewelfen foll, ift von einem Ausgewanderten, ber fich nicht einmal genannt hat,' an Orn. de Laporte geschrieben, und unter beffen Pavies ren gesunden worden. Dieses Ausgewanderte schweichelte fich, wie alle Ausgewanderte thaten, mit ber Doffnung, das bald eine Gegenrevolution in Frankreich ausbrechen wurde, welche ihnen das Berlohrne wieder verschaffen sollte.

e) Man febe ben neunten Band.

für den König. 3war hat man nur über eine einzige Rompagnie den schristlichen Beweiß; aber eine Menge von Aussagen, die bet der Polizei geschahen, bezengen, daß niehrere Rompagnien vorhanden gewesen find, und daß der Angeworhenen eine große Anzahl war. Zufolge der Aussage, die im Namen der Settion des Gravilliers geschah, wird die Zahl dieser Angeworbenen auf sieben bis acht Hundert angeges ben a).

Der hof bewirfte ben Tag bes zehnten Anguft, einen Sag ben man lange vorans gefehen hatte b). Am neunten waren die Zimmer des Schloffes mit bes waffneten Mannern angefüllt, welche barin die Racht

Berichmorung, melde am gebnten Auguft ausbrach.

a) Dieruber ertlart fich ber Schanmeifter ber Bivillifte, Septeuil, auf folgende Beife. . Dr. Gilles foll in - den beiben Monaten Dai und Junius 12,000 Lipres er-- balten haben, und in einer feiner Quittungen foll fle-»ben: fur Die Ginrichtung von fechig Dann, Die man win fechtig bewafinete Danner vermandelt bat. In ber - Tolge hat man fogar ben Bemeis baber genommen, bag - eine gange Armee vorhauben gemefen fei. 3ch babe ben - Drn. Gilles brei bis viermat gefprochen; ich babe ibm Selber jur Unternehmung ber beiben Befrungen, Postillon 'ade la guerre und Logographe, porgeschoffen, jur Ginrich stung feines Beitungeblattes. In ber Quittung fanb -fur die Ginrichtung, aber feinesmeges fur bie - Errichtung von fechtig Dann. Wenn bie letten -brei Borte (von fechtig Mann) jest auf ber Duit » tung fteben, fo bat man fle jugefest. Diemals ift eine anbere bewaffnete Dacht, als die gefegmaßige , aus ber - Sivilliffe bejahlt morben .- Déclaration de Septeuil in bem Plaidoyer de Lally Tolendal. S. 177. b) Richt ber Sof, fondern bie Jatobiner, machten eine

jubrachten. Um zehnten hielt der König des Morgens um fünf Uhr im Garten der Thuillerien Mufterung über die Schweiter a). -

Die Burger von Paris und die Zöberirten nas herten fich dem Schloffe, ohne etwas zu beforgen; aber aus dem Schloffe wurde auf fie gefeuert. Sie empfingen einige mörderische Ladungen b). Ein blutiges Gefecht begann zwischen den Berschwornen im Schloffe und den Burgern; die Tyrannei wurde endslich bestegt, und der Thron umgestärzt, während Luds wis bei den Stellvertretern des Volkes seine Zuflucht suchte.

-Ludwig ift eines großen Verbrechens schuldig, ju welchem er seit dem Anfange der Revolution den Plan entworfen, und dessen Aussührung er mehrmals versucht hat. Alle seine Schritte waren von jeher auf den Zweck hingerichtet, den Zepter des Despotismus wieder an fich ju reissen, und alles, was seinen Besmischer an fich widerschen wurde, aus dem Wege zu schaffen. Fester und beharrlicher in seinen Entschlüssen, als sein ganzer Staatsrath, ließ er niemals sich durch seine Minister seiten c), sondern er tettete sich selbst, oder er sesze sie ab. Die Verbündung der Mosnorchen, der Krieg mit den auswärtigen Mächten, der angekangene bürgerliche Krieg, die Verheerung der Kolonien, die Unruben im Junern, welche er aus

a) Der Konig hielt die Mufterung in Segenwart bes Dru. Perhion.

b) Die Schweizer haben nicht zuerst geschoffen. Man sehe die Ansfage eines Augenzeugen in bem Plaidoyer de Latly- Tolendal. S. 158.

<sup>4)</sup> Das Gegentheit ift leiben! uur gu fefte befanut.

gefacht', unterhalten und vergrößert hat: bieß waren bie Mittel, deren er fich bediente, um feinen Thron wieder aufzurichten, oder fich unter den Trummern , beffelben zu begraben.

Nachdem dieser Bericht abgelesen mar, ermartete man, daß die Auklage-Afte vorgelesen werden wurde. Allein der Reserent kundigte an, daß dieselbe noch nicht geendigt sei, und er verlangte zwanzig Dis nuten Zeit, um dieses wichtige Altensluck, welches noch die späteske Nachwelt der ftrengsten Untersuchung unterwersen wird, auszusehen. Dieser Ausschub wurde bewilligt. Nachher erklärte hr. Garran: daß die (in zwanzig Minuten ausgeseiste) Anklage Alte der Rommission nicht Genüge thue, und daß dieselbe erft am selgenden Lage wurde dorgelesen werden konnen.

Am folgenden Tage (11. Dezember 1792) las Barbaroup, als Mitglied der Rommiffion der Ein und zwanzig, die Auflage Afte vor.

Man hatte erwartet, die von der Konvention zu entscheidende Frage würde so lauten: hat Ludwig der XVI, seitdem Er im Jahre 1791 die Konfitution angenommen und beschworen hat, seinen Eid und sein Versprechen gesbrochen, oder sich irgend einer Handlung schuldig gemache, deren offenbarer Iwed es war, diese, von ihm beschworne, Konstitution umzuwersen? Mie Erstaunen sah man aber jeht so vieles, was vor der Genehmigung der Konstitution hergeganzen war, und worüber die sonstitutiende Nationalversammlung, schon seit sanger Zeit abgesprochen hatte, aus der Vergessenheit hervor zies

ben und bem Rönige aufe Rene jum Berbrechen ans rechnen.

Nachdem die Anklage Afte vorgelefen war, bes
zengten viele Mitglieder der Konvention ihr Misvergnügen über dieselbe. Eimige, besonders Rendel,
gaben nach wene Thatsachen an, welche der Anklages
Akte hinzugesetz werden sollten. 3. B. daß, mit Bes
willigung des Königs, Bersuche gemacht worden wären, von die Frankseichischen Arzimenter in Berwiesenns zu bringen; und daß ver König die Borsicht ges
brancht habe, an den answärtigen Sosen keine andere
Wortsührer zu halten, als solche, die an der Gegens
repolntion arbeiteten.

Endlich faßte die Konvention den folgenden Befcluß: "Die Rationalfonvention beschließt, daß der "Generalfommendant der Partser Bürgermiliz Ludwig fogleich aus dem Lempel vor die Schranten bringen foll."

Run wurde abermals daraber vebattirt, ob nicht noch neue Zufage zu der Antlage-Afte gemacht werden follten? und die Berfammlung besthoß: die Anflage-Afte sowohl, als die zu derfeiben gemachten Zufaße, anzunehmen.

Dierauf wurden die, an den König bei feinem Berhore zu richtenden, Fragen vorgelesen, und auf Dacos Borschlag ward beschlössen: »daß Ludwig Capet (so nannte man den ungläcklichen König) über alle, in der Anklage-Afte enthaktenen, Thatsachen verhört werden sollte, und daß ber Präsident überdieß bevollmächtigt sehn sollte, jede andere Frage an ihn zu thun, wozu seine Answorten Beranlassung geben rnöchten.

Es wurde ein Brief von Sainte Foy vorgelefen, welcher einige Fragen vorschlug, die dem Könige vorgelegt werden: follten. Die Bersamminng nahm auf diesen Brief teine Rücksch, so wenig als auf ein Schreiben des Dafresne Saint Leon, welcher evenfalls einige, an den König zu richtende, Fragen vorschug,

Marat hatte un biesem Tage seine cynische, zers lumpte Rieidung abgelegt; und einen seidenen Manstel, ber wie ein Schlafrock anksab, angezogen, weil, wie er fich ausbrückte, der Tag, an welchem dem Rösge hach Todesurtheil gesprochen werden sollte, für ihn ein Festiag sei. Jeht fland er auf, und zeigte sich diess mal nis das menschlichse Mitglied der ganzen Verssamlung. Er erug darauf an: »daß alle in der Anspfliege: Afte enthaltenen Punkte, welche sich auf Versschen bezögen, die vor der Genehmigung der Konspstitution begangen worden wären, ausgestrichen wersschen möchsen. Ludwig Capet, sagte er, könne in dieser Richtsche sich mit Recht auf der Anssitution vollen nach der Genehmigung der Konstitution vollen nach der Genehmigung der Konstitution vbekannt gemacht worden sei.

Die Konvention nahm auf diefen Borichlag gar feine Ruckficht.

Dierauf erboben fich alle Jakobiner, die gange fogenaunte Bergnarthei, von ihren Sigen. Sie machten einen schrechlichen Larm und Lumult, und heulten gräßlich alle durch einander. Der Fleischer Legendere schlug vor: sobald der König vor den Schrauken erscheinen wurde, solls die gange Konvention, nebst den Zuhörzun auf den Gollerien, über ihn berfallen, und ihn in Stücken zerreiffen. Einen

ähnlichen Borfchlag that ber Pofingeifter Drouet von Ste. Menehould, welcher im Jahre 1791 ben Monarchen auf seiner Fincht angehalten hatte.

Schon frih bes Morgens war die ganze bewaffennete Burgermiliz unter den Baffen, und man nahm aus Magermiliz unter den Baffen, und man nahm aus Magergeln, die man für nöttig hielt, um die Freunde des Königs zu verhindern, irgend etwas zu Sunften deffelben zu unternehmen. Einem jeden Burger wurde befohlen, sich um acht Uhr des Morgens bewaffnet nach seiner Sektion zu verfügen, wosfern er nicht für einen schlechten Staatsbürger gehalten werden wollte.

Der Ronig mußte nichts bavon, baß er an dies fem Tage vor die Schranken der Nationalkonvention geführt und verhört werden sollte. Um fleben Uhr bes Morgens fland er auf. Sein Bart war fehr lang. Er zog fich schnell an, und betete nachher ungefähr brei Biertelstunden lang. Um acht Uhr wurde er über das anhaltende Trommeln etwas unruhig. Er fragte hrn. Albetier, den Kommissair welcher im Tempel bie Bache hatte a).

Ronig. Sagen Sie mir, ich bitte, warnm die Trommel gerührt-wird? Ich bin nicht gewohnt, dieselbe so früh zu boren — ich hore dieselbe nicht so früh gewöhnlich.

Rommiffa ir. (ber mohl mußte, marum man trommelte) Ich weiß es nicht.

Ronig. Glauben Sie, daß man ben General-Marich ichlage?

a) Rapport d'un entretien, qui a eu lieu le 11. Décembre entre les préconniers du temple et un officier municipal de service à la tour.

Rommiffair. Babriich, ich weiß es picht.

(Der König ging eine Zeit lang, im Zimmer auf und nieder, wobei er aufmerkfam botchte; baun fprach er:)

Rouig. Mir baucht ich bore in bem Schlofices fe Pferde traben?

Rommiffair. Ich weiß nicht was es ift.

Jest wurde das Frühftlick für die gefangene Rosnigliche Familie aufgetragen. Der garm nahm gu. Man borte eine Menge Menfchen fic um bas Gefangnif versammeln; man borte Pferde wiebern, Waffen Elirren, Leute fprechen. Die Unrube ber Gefangenen war auf ihren Gefichtern ju lefen. Die Trommeln naberten fich: ber garm nahm ju. Der Ronig blieb gelaffen. Er fprach ju feinem Cobne, bem Dauphin: -fatt Dir eine Stundefin ber Geographie ju ngeben, wie gewöhnlich, will ich heute mit Dir eine » Varthie Siam fpielen. - Gie fpielten. Das Rind tonnte es nicht hoher bringen, als bis ju ber Sabl Gedsiehen. "Ep!" rief ber Anabe, "bie Babi m Sechszehen ift boch eine ungläckliche Zahl! - Das »habe ich lange gewußt , "erwiederte ber Ronig. Das Getummel nahm gu. Der Rommiffair naberte fic dem Ronige, und fprach: "3ch muß Ihnen fagen," mein herr, daß Ihnen ber Maire bald einen Bewfuch abftatten wird. «

Ronig. Go? Defto beffer!

Kommisair. Aber ich sage Ihnen vorher, daß er in Segenwart Ihres Sohnes nicht mit Ihnen spres den wirds

Der Ronig winkte feinem Sohne, fich ju nabern,

und forach: "- Umarme mich, lieber Sohn, und ums - arme Deine Mutter in meinem Ramen. -

Die Rönigin hatte fich, nebft ber Pringeffin Ctifabeth und ber Kronpringeffin, fcon früher entfernt. Jest befahl ber Kommiffate bem Rammerbiener Elexp, auch den Dauphin wegzuführen.

Abnig. Ich foll alfo ben Maire feben. If er ein großer, fetter, junger ober alter Mann? Biffen. Sie was er mir ju fagen bat?

Rommiffair. Ich habe nur wenig Befannts schaft mit ibm; allein ich glanbe es fei ein bejahrster Mann von mittler Große, gut proportionirt und mager.

Der König ging nun ungefähr eine Bierceifunde lang nachdenkend im Zimmer bin und ber. Dann fete te er fich in feinen Lehnfinhl, und fragte den Kommisfair abermals: was ihm der Maire zu fagen hätte? Der Kommissair antwortefe: ich weiß es nicht; Sie werden es bald erfahren.

Der König fand auf, und ging, in heftiger Beswegung und fehr unruhig, hin und her. Dann sehte er fich wieder, und vertiefte fich so sehr im Rachdensten, daß der Kommiffair' (zufölge seiner eigenen Erszählung) von hinten zu ganz dicht an den König kam, ohne von ihm bemerkt zu werden. Auf Einmal drehe, te fich der König schnell um, und fragte bestärzt: was wolken Sie!

Rommiffair. Ich, mein herr? Ich wise nichts. Ich bachte nur daß Sie nicht wohl waren, und ich naberte mich Ihnen, um ju feben, ob Sie etwas bebarfeen.

Ronig. Rein, mein Derr. 3ch bebarf nichts,

Sierauf feste fich ber König wieder in feinen Lehnfinhl, und fagte nach einiger Zeit: der Maire läfte boch lange auf fich warten.

Um Ein Uhr Nachmittags trat ber Maire, ber Argt Chambon a), nebft feinem Schreiber in dem Könige ins Zimmer. Der Maire fprach: "Ich habe ben Anftrag, Ihnen kund in thun, daß die Konvention "Sie vor ihren Schranken erwartet, und ich foll Sie "dahin bringen. Dierauf las der Schreiber die folgenden Borto von einem Papiere ab: "Beschluß der Nationalkonvention vom sechsten Dezember, Urtikelsung. Dienstags, am eilsten Dezember, soll End" wig Capet vor die Schranken der Rationalkonvenstion gebracht werden, um die Fragen, wulche der Präsident ihm vorlegen mird, zu beantworten.

Der Raire fragte den König: wollen Sie hernwter gehen? Der König fand einen Augenblick an, ind sagte endlich, mit einem erhabenen Blicke, zum Maire: - Mein Rame ift nicht Ludwig Capet. - Meine Burschren trugen zwar diesen Ramen, ich - aber habr niemals so geheissen. Uebrigens stimmt - dieß unt der Behandlung überein, die ich seir wier Wonasen gewaltsam habe erdulden müssen. Deute - früh ist mein Sohn von wir getrennt worden. Auch - diese Bergnigens hat man mich beraubt. — Schon seiet zwei Sunden habe ich auf Sie gewartet. «

Der Maire autwortete nicht auf diese Aurebe, wubern erinnerte den König nochmals, bas er herunter geben mußte.

a) Er bat über bie Rranfheiten ber Francusimmer ein folechied, aber bidet bud gifchtieben,

Run flieg ber Konig die Treppe herab. Als er unten an der Treppe das bewaffnete' Fusvolf nebft der Reiterei erblickte, schien seine Unruhe fichtbar jugus wehmen. Der König erwartete nichts anders, als daß man ihn jum' Tode führen werde. Während er durch den Schloshof ging, betrachtete er den Thurm feines Gefängnisses, den er so eben verlassen hatte, heftete seine Augen auf das Fenster des Jimmers, in welchem seine Kamilie gefangen faß, und (wie der Kommissate versichert) rollten einige Theanen über die Wangen des unglücklichen Monarchen herab.

Der Bagen, in welchen ber Ronig flieg, mar ein olter, folechter, gruner Miethwagen, mit zwei elenden Bferden befpannt, und inmendig mit bicten Polftern befchlagen, fo baß teine Rlintentugel burchbringen tonnte. In bem Bagen befanden fic, auffer bem Ronige, ber Maire und zwei Mitglieder bes Bargerrathes, Der Ronig trug einen braunen Weberrod, und batte feinen but neben fich liegen. Diejes migen, welche bei ihm im Wagen fagen, behielten Die Sate auf dem Ropfe. Gine jahlreiche Menge mit Pifen bewaffnerer Manner umgab den Wagen, und jog neben bemfelben ber. Der Ruticher trng einen blauen, fcmubigen und gerriffenen Ueberroct. Sinten auf bem Wagen fand ein lumpiger Ohnehofen, als Bedienter. Die Renfier bes Bagens maren alle aufgezogen. Die Straffen, burch welche ber Rug ging, waren mit einer breifachen Reihe bemaffneter Manner befest, welche bei ber Anfunft bes Bagens Das Gewehr fentten. Der Jug murbe durch eine zahlreiche Reiterei, drei Kanonen und eine Trommel, eröffnet. Darauf folgten Die Vifenmanner, mit bem

Wagen in ihrer Mitte. hinten nach folgte abermals Reiterei, mit Trommeln und Kanonen. Ueberall, wo der Ing durchging, mußten die Fenster und Thäsen der Häuser verschieften bleiben, und die Burgers soldaten drohten, auf jeden Tener zu geben, der es magen wärde ein Fenster oder eine Thur zu öffnen. Muf dem ganzen Wege herrschte unter dem Volke das tiesse Stillschweigen; jenes schrecksiche Stillschweisgen, welches der Begehung eines außerordentlisgen, welches der Bergeht, und wolches die Folge eisgen Werbrechens hergeht, und wolches die Folge eisges inneren Rampses des Lasters mit dem Gewissen ist: denn die warnende Stimme des Gewissens ersweckt auch bei dem verruchtesten Volgewichte, vor der Vollziehung der Grenelthat, einen unwillführlischen Abschen.

Der Zug ging über die Boulevards, durch die neue Rapusinerstraße, den Plas Vendome und den Baarfüserhof. Bor allen den Straßen, die in die Boulevards hinauslaufen, kand Wache, welche den Befehl hatte, das Volf nicht in Saufen zusammen treten zu lassen. Alle diese Straßen wurden in ihrer ganzen Länge durch schweres Geschült bestrichen. Die Schaarwache litt nicht, daß Zußgänger oder Wagen den Weg versperren durften, den der König zu nehmen hatte. Starke Posstrungen standen an verschiedenen Gegenden in der Rachbarschaft der Antillerien und des Versammlungs Saales der Konvention. Gesen hundert tausend Mann waren, wie man sagt, auf jenem Lage zu Paris unter den Wassen a).

Unfänglich fprach ber Konig lange Beit fein Bort mit feinen Begleitern. Als aber ber Bagen auf ben

<sup>4)</sup> Moore Journal T. 2. 6, 327.

Bonlevards, durch ein Misperständnis der Kürgerswache, nahe bei dem prächtigen Thore von St. Des nis stille fland, fragte der König: ob dieser Triumpha bogen abgettagen werden würde? Der Maire gab zur Antwort: da dieses Thor ein Meisterstück der Bauskunst wäre, so würde dasseibe wohl stehen bleiben. Siemit schien der König sehr zufrieden zu sepn.

Um zwei Uhr Rachmittags fam der König bei bem Berfammlungsfaale der Konbention an.

Der Brandent der Konvention, Barrere, fage ste: 3ch gebe ber Berfammlung Rachricht, baß fich » Endwig vor dem Thore der Feuillanes befindet. - Stellvettreter! 3hr feib im Begriffe , bas Recht ber - nationellen Gerechtigfeit andinuben. Allen Staats. -burgern ber Republit feib Ihr wegen bes ftanbhaften. nud weifen Betragens verantwortlich, welches Ihr sbei biefer Belegenheit zeigen mußt. Europa beobache atet Euch, Die Geschichte fcreibt Eure Sanblungen sund Eure Bedanten nieder, und eine unpartheiliche "Madwelt wird Guer Betragen mit unerhittlicher - Strenge richten. Rebmet eine Stellung an, welche = fich fur bas neue Gefcaft, bas Ihr fo eben unternehmen wollt, foidt. Gebuld, nebft bem tiefften -Stillschweigen, ift dem Rarafter ber Richter angemeffen. Die Burde biefer Sigung muß mit ber "Majeftat bes Franfreidifden Bolfes im Berhaltniffe pfeyn. Es will baffelbe, burd Euren Mund, ben - Ronigen eine große lehre und ber Belt ein nubliches "Beifpiel geben.«

Hierauf wandte fich ber Prafibent zu ben Buhon vern auf ben Gallerien, und fprach: "Die Nationals" Stonvention verlast fich auf Eure gangliche Erges » bung an Euer Baterland, so wie auf Ehrfurcht » für die Stellvertreter des Bolts. Erinnert Euch » an das schreckliche Stillschweigen bei der Rückfunft » Ludwigs von Barennes. «

Der Fleischer Legen bre fant auf und perlange te, baß ein Stillschweigen, gleich bem Stillschweis gen einer Tobtengruft, herrschen sollte.

Gegen drei Uhr Rachmittags trat der ungludlische Monarch vor die Schranfen des Saales, in welchem die Stellvertreter seiner Unterthanen versams melt waren, welche glucklich zu machen er von jeher sich bestrebt hatte. Der Maire, einige Mitglieder des Burgerrathes, der General der Ohnehosen Sausterre, und die Offiziere Berruper und Vitzinghof flanden ihm zur Seite.

Das allertieffte Stillschweigen herrschte in dem Saale, unter der unzählbaren hier versammelten Boitsmenge; es war eine recht schauerliche Stiffe. Mier Augen waren auf den König gerichtet. Der König sah munter und heiter aus. Er erug eine weiße Weste, einen brannen Ueberrock, und hielt den hut in der hand. Er war nicht rasirt, nicht frisstrt. Stehend warf er die Augen um sich her, nach allen Seiten des Saales. Sein Anstand zeigte Dobbeit, Würde, Majestät und Gelassenheit der gedrängsten Unschuld. Ein großer Theil der Juschauer schien sehr gerührt zu sepn.

Rach einer ziemlich langen Panfe fprach ber Prafibent Barvere zu ihm: - Eudwig. Die Frankreichische Ration flagt Sie an. Die Rationalkonvention hat am britten Dezember beschloffen, bas fie
- Sie richten wolle. Am fechsten Dezember warde bepfoloffen

schloffen, daß Sie vor die Schranken geführt werden sollen. Die Anklage Akte über die Berbrechen, des ven man Sie beschuldigt, foll vorgelesen werden. "Es ift Ihnen erlaubt sich zu fegem."

Der Ronig antwortete nichts hierauf. Ein Bes dienter brachte einen Stuhl. Der Ronig feste fich. Ein Gefretair las die Anflage-Afte vor, welche folgendermaßen lautete:

Anklage : Afte ber Berbrechen Lubwigs, bes letten Königs ber Frankreicher.

Endwig. Das Frankreichifche Bolk Klagt Sie einer Menge von Verbrechen an, die Gie begangen haben, um Shre Tyrannei fest ju grunden, und die Freiheit umzusturzen.

Am zwanzigsten Junius 1789 haben Sie ben Cauf ber Sigungen der konstituirenden Rationalverssammlung gewaltsam unterbrochen. Dieses Berbres den gegen die Souverainetat der Nation ist bewiesen durch das Protokoll der konstituirenden Bersammlung, welches sie führte, als sie in dem Ballhause versamsmelt war a).

## Bemerfungen.

a) Man sehe ben ersten Band S. 224. Damals war kein Geses vorhanden, welches den Frankreichischen Monatchen gehindert hatte, die Sinungen der Reichöffande eine Zeit lang auszusehen, wer auch bieselben ganz auszuheben. Der König von England, welcher doch gewiß eine weit eingeschränktere Gewalt hat, als der König von Frankreich damals hatte, kann das Parlament auseinander gerben lassen, wann er es für gut bestudet; warum sollte dann dies damals Ludwig der XVL nicht gekonnt haben? Uebrigens wurde keine Gewalt gebraucht, sondern es ward Eliscer Theit.

Am deet und zwanzigsten Junind 1789 haben Sie ben Ort der Sigungen der Stellvertreter des Bolkes mit Ernppen umringt. Sie find, mit dem Gepränge eines Despoten, mitten unter dieselben gegangen, und die königlichen Erkfärungen, welche Sie daselbst thasten, waren der Macht der Nation zuwider, und verzuichteten dieselbe. Diese Erklärungen selbst sowohl, als die Protokolle der Versammlung, bezeugen diese Thatsachen a).

Sie haben eine Armee gegen die Einwohner von Paris marschiren lassen. Ihre Trabanten haben Blut vergossen, und Sie haben diese Armee nicht eher entstern, als da die Einnahme der Basille und der allgemeine Anskand Sie belehrten, daß das Bolk gestegt habe. Die Anreden, welche Sie am 9, 12 und 14. Julius, an die verschiedenen Gesandtschaften der konssitiuirenden Versammlung hielten, geben zu erkennen, was Ihre Gesinnungen waren, und das Gemehel in den Thuiserien zeugt gegen Sie d.

ben Mitgliedern ber Reichsstanbe blog burch Anschlageget tel befannt gemacht, bag fie fich nicht versammeln konnten, weil Arbeitsleute in bem Berfammlungssaale fich befanben.

a) Dan febe ben erften Band G. 236.

D) Nicht gegen die Sinwohner von paris, sondern gegen die Aufrührer, melde beteits Sauser gepländert und Mensschen ermordet hatten, ließ der König Truppen marschivren. Es hing bieses gang von ihm ab, benn er war das mals unumschränkter Monarch, und die Mitglieder der Meicheffände waren von ihren Kommittenten nicht nach Paris gesandt, um sich in die Geschäfte der vollziehenden Gewalt zu mischen. Uebrigens sieht man mit Erstaunen, daß die Nationalkonvention den König in dieser ganzen Anklage: Akte anredet, als wären alle die, dem Könige zur Last gelegten, Werbrechen schon beutlich bewiesen.

Rach jenen Begebenheiten, und ungeachtet ber Berfprechungen, welche Sie am 15ten in ber fonftis tuirenden Berfammlung, und am inten auf bem Rathhaufe ju Baris gegeben batten, find Gle auf 36. rem, gegen bie Freiheit der Ration gemachten, Plane beffanden. Gie haben ber Bollziehung ber Beschluffe bes enften August, welche die Abichaffung ber perfone lichen Dienfte, bes Lehnrechts und ber Bebuten betras. fen, lange ausgewichen; Sie baben Sich lange gemeis gert, Die Erkiarung ber Rechte bes Menfchen anzunebe men; Sie haben die Anjahl Ihrer Gardes bu Rorps um die Salfte vermehrt, und bas Regiment Flandern nach Berfailles bezufen; Sie baben erlaubt, daß in einem Bachanal, welches vor Ihren Augen gefeiert warb, die Nationalkofarbe mit Fußen getreten, die weiffe Rotarde aufgestedt, und die Ration gelaftert wurde. Endlich haben Sie einen neuen Aufftand noth. wendig gemacht, und ben Tob mehrerer Staatsburger veraulaft. Erft nach ber Niederlage Ihrer Leibmache baben Sie den Son verandert und treulofe Berfpres hungen erneuert. Die Beweise biefer Thatfachen finben fich in Ihren Bemerfungen vom 18. September über die Beichluffe des eilften Auguft, in den Protos. follen der fonftitutrenden Berfammlung, in den Beges benheiten zu Berfailles am funften und fecheten Oftober, und in der Unrede, welche Sie an bemfelben Lage an eine Gefandtichaft ber fonftituirenden Ber-

J 2

Man fieht es mobl, bag Lubwig jum Schlachtopfer befimmt war , bag fein Berbor blog jum Scheine gehalten wurde, und daß auch die reinfte und erwiesenfte Unschulb ihn nicht vom Sobe retten konnto.

fammlung gehalten haben, ju welcher Sie fagten: Sie wollten Sich ihre Rathfclage ju Rus machen, und Sich niemals von ihr trennen d).

An dem Bundesfeste des 14. Julius (1790) har ben Sie einen Eid geleistet, den Sie nicht gehalten haben. Bald nacher haben Sie versucht die Stimme des Publikums zu versühren, mit Hulfe des Las Ion, welcher zu Paris geschäftig war, und des Misrabeau, welcher in den Provinzen die Gegenrevolution anfangen sollte o).

d) Ludwig ber XVI wird bier beschuldigt, fich ber Abichafe fang ber Leibeigenschaft entgegengefest in baben, und boch batte biefer Ronig bereits im Jahre 1779 bie Leibeigen: icaft fomobl, ale alle andern perfonlichen Dienfte, auf feinen Domainen abgeschafft, und babei erflart; bag fie ber Burbe bes Menfchen entgegen maren - wie man in bem bamale befannt gemachten Ebifte feben fann. - Das Regiment glandern fam nach Berfailles auf Berlangen bes frn. be la gapette, bes Grafen Deftaing, bes Burgerrathes ju Berfailles, und ber Burgermitig bafelbft. Man febe ben zweiten Band S. 273. Die Beranlaffung au bem Gaffmable ber Gardes bu Rorps mar hochft une fdulbig. (Band 2. 6. 277.) Riemals ift die Nationalfor farbe in Begenwart bes Ronige mit gufen getreten wor ben. (Man febe Band 2. C. 349. 350.) An bem Schmaufe ber Garbes bu Rorps hatte ber Ronig überhaupt gar feinen Untheil; man begreift baber nicht, wie beffelben in ber Muffigee Afte ermabnt werden fonnte.

e) hr. Guillaume, einer ber Vertheibiger bes Konigs, ber merkt fehr richtig, bas bie Schriften, worauf dieser und wiele der folgenden Artikel sich grunden, durch die Dande unbekannter Leute gegangen find, daß sie nicht einmal burch gesesliche Mittel erhalten wurden, und daß die Berficher rung, bas sie wirklich im Schlosse gefunden worden warren, weiter nichts, als das Zaugnis eines einzigen, gar wiet glaubmurdigen Mannes, eines persollichen und ere klätten Feindes des Konigs, nämlich Rolands, für sich

Gie baben Millionen andgetheilt, um biefe Berführung ju bewerkftelligen; und Gie haben fogar aus der Dopularifat ein Mittel machen wollen, um bas Bolf ju unterjochen. Diefe Thatfachen erhellen ans einer Schrift bes Calon, welcher Gie mit eigner Sand Bemertungen beigefest haben, und aus einem Briefe, ben gaporte am 19. April an Gie forieb, in welchem er eine Unterredung ergablt, die er mit Ris varol gehabt hatte, und Ihnen fagt: -baß bie Dil-»lionen, welche man Gie berebet habe auszutheilen, nichts geholfen hatten. « Schon feit langer Beit hatten Sie einen Plan jur Flucht gemacht. de am 23. Februar eine Schrift übergeben, in melder Die Mittel ju berfelben enthalten maren, und Sie festen Bemerfungen bingu f). .

habe. Die Bufdie von des Konigs Sand, welche man auf einem Theile diefer Schriften fand, waren teine Bermerkungen über die ihm jugesandten Plane und Projekte, woraus man schließen konnte, daß er dieselben gebillige oder gemigbilligt batte: diese Bufane waren weiter nichts, als eine bloße Aufzeichnung bes Datums, juweilen auch bes Rahmens der Berfaffer.

f) tinter allen Borwurfen, die dem Könige gemacht murben, war ihm keiner so empfindlich, als der, daß er Geld has be austheilen lassen, um das Bolk zu verführen, da er doch in den reinsten Absichten Almosen au Durstige auss getheilt hatte, wie er schon lange vorher, ehe die Revorlution ausbrach, zu thun gewohnt gewesen war. Die Schrift vom 23. Februar, deren in diesem Artikel Erwäh, nung geschieht, war dem Könige, seinem eigenen Geständenisse zuschentück. — - Sie haben sogar aus der Popular rität ein Mittel machen wollen, das Bolk zu nnterzochen, es heißt es in der Anklage. Weil keine Thatsachen vorhanden waren, um die dem Könige schuld gegebenen Verbrechen zu beweisen, so nahm man seine

Am 28. Februar vertheilte fich eine Menge Ebels leute und Militairpersonen in Ihren Zimmern im Schlosse der Thuillerien, um Ihre, Blucht zu begunfisgen g). «

Um 18. Aptil wollten Sie Paris verlaffen, nm Sich nach St. Elond zu begeben. Allein der Wibberfiand der Staatsbürger ließ Sie fühlen, daß das Wistrauen groß wäre. Sie suchten dasselbe zu zersfreuen, indem Sie der konstitutrenden Bersammlung einen Brief mittheilten, welchen Sie an die Wortssührer der Ration bei den auswärrigen Hösen schreiben, um denselben anzufündigen, daß Sie freiwillig die Ihnen vorgelegten Artikel der Konstitution angenommen hätten. Dennoch sichen Sie am 21. Junius mit einem kalschen Passe; Sie ließen eine Erklärung

Buflucht zu Boraussenungen, zu Bermuthungen aber bie Absichten bes Konigs: man fagte, er hatte bas Bolf unteriochen wollen, es ware feine Absicht gewesen, bas Bolf zu unteriochen, ungeachter nicht ber minbefte Beweis vor handen war, baß er wirklich in biefer Absicht gehandelt batte.

g) Es ift binlanglich befannt und bemiefen , bag biefe Ebelleute und Militairpersonen nach bem Schloffe tamen, nicht um die Flucht des Konige ju begunftigen, fondern um ibn su vertheibigen, weil fich fein Leben in ber augenfcheinlichften Gefahr befand. Man febe ben 5. Band. C. 56. Sie wollten ben Ronig gegen ben Parifer Pobel befcuten, welder über die, am 19. Februar 1791 unternommene, fchnelle Abreife ber Canten bes Ronigs unwillig und un-Die zweihundert Chelloute hatten rafend aufrieden mar. fenn muffen, wenn fie im Angefichte von gang Paris es botten unternehmen wollen', ben Konig ju entführen. Man febe über biefen gangen Borfall bie mertwurdige und wich. tige Schrift eines Augenzeugen , ber fich felbft unaer ben Ebelleuten im Schloffe befand; fie führt ben Sitel: La journée du 25. Février par M. de Rossi.

gegen Diefelben Artitel ber Konftitution jurud: befahlen den Miniftern, fein, von der Rationalverfammlung ausgegangenes, Gefet ju unterzeichnen; und Sie befahlen bem Minifter ber Gerechtigfeitspflege, die Siegel bes Staats jurud ju geben. Das Gelb bes Bolfes marb verfdwendet, um ben guten Erfolg diefer Verratherei ficher ju ftellen, und die offentliche Rraft foffte biefelbe beschüten, unter ben Befehlen des Bouille, welchem fury vorber aufgetragen gewefen mar, bas Blutbab ju Ranen ju leiten, und welchem Gie bei biefer Belegenheit gefchrieben hatten: er mochte feine Popularitat forgfaltig erbalten, weil biefelbe Ihnen febr nublich fenn murbe. Diefe Thatfachen find bewiefen, burch die Schrift vom 23. Februar, welche Bufage von Shrer Sand bat b); durch Ihre Erklarung vom 20. Junius, welche gang von Ihrer Sand geschrieben ift i); burd Ihren Brief bom 4. September 1790 an Bonille k); und burch

b) Der König fagte nachher in feinem Berhore: bag er von biefer Schrift gar feine Renntnif batte: fie war alfo un- acht und untergeschoben.

Dan finbet diese Erklärung im 6. Bande, G. 36. Man kann nicht ohne Rührung diese vortrefliche Schrift lesen, in welcher der König nicht wie ein beleidigter Monarch zu seinen Unterthauen, sondern wie ein Bater zu seinen Tindern spricht. Uebrigens war es hochst ungerecht, die Neise nach Barennes zum zweitenmale als einen Rlager punkt gegen den König aufzustellen, da die erste Nationals versammlung diese Reise bereits untersucht und darüber abs

k) Richt nur der Konig bankte bem Generale Bonille für feine ju Nancy bewiesene Lapferkeit und für bie ichnelle Endigung bieses Burgerkrieges, sondern auch die Nationalversammlung bezeugte dem genannten Generale ihre Dankbarkeit bafür burch ein eigenes Dekret. Man sebe

ein Billet bes genannten Mannes, in welchem berselbe Ihnen meldet, wie er die von Ihnen erhaltenen 993,000 Livres angewandt habe, die zum Theil zur Berführung berjenigen Truppen gebraucht wurden, welche Sie begleiten sollten.« 1)

"Nach Ihrer Gefangennehmung zu Barennes war die vollziehende Gewalt in Ihren Sanden auf eine kurze Zeit suspendirt, und bennoch machten Sie heimsliche Anschläge. Am 19. Julius wurde auf dem Märzfelde das Blut der Staatsburger vergoffen m) Ein Brief von Ihrer Hand im Jahre 1790 an la Fapette geschrieben, beweiset, daß eine sträsliche Berbindung zwischen Ihnen und la Fapette vorhanden war, zu welcher auch Mirabeau sich gesellt hatte: n) Die

Band 4. S. 186. Der Brief bes Königs an Bonille mar alfo ber Konflitution und den Grundfagen der Revolution vollkommen gemäß,

<sup>1)</sup> Dieser Brief pes frn. de Bouille ist ist in Mann; am 15. Dezember 1791 datirt. Er murde unter den Papieren des frn. de Septeuil gesunden, und fr. de Septeuil bezeugt, daß derseide nicht an den König, sondern an Jemand anders geschrieben war. Er sagt ausdrücklich in seinem, vor dem Gerichtshofe zu kondon freiwillig abgelegten und mit eigem Eide befrästigten Zeugnisse: Vous avez parle d'une lettre de M. de Bouillé au Roi. Cette lettre n'a jamais été addressée au Roi, elle a été addressée à un particulier, qui me l'a remise. Tous les objets, dont elle traitoit, sont antérieurs à la constitution acceptée. Plaidoyer de Lally Tolendal. S. 176.

m) Man sehe Band 6. S. 213. Der König war am 21. Junius 1791 von seiner gangen Gewalt suspendirt worden, und erhielt dieselbe erst am 14. Geptember 1791 wieder: wie konnte er dann für dasjenige verantwortlich gemacht werden, was im Jalius 1791, während seiner Suspension, auf Besehl des Pariset Burgerrathes geschah?

n) Es ift unbegreiflich, wie Ludwigs Teinde auf Diefen, im

Revisson fing unter schrecklichen Vorbedentungen an. 0) Alle Arten von Bestechung wurden angewandt. Sie haben Schmähschriften bezahlt; Broschüren und Joursuale, welche bestimmt waren, die öffentliche Meinung irre zu leiten, die Assignaten um den Kredit zu bringen, und die Sache der Ausgewanderten zu unterstüssen. p) Die Rechnungen des Septen il zeigen an, was für angeheure Summen zu diesen Freiheitmordensten Planen, sind verwandt werden. 4)

Jahre 1790 an la Fapette geschriebenen, die Rube empfehlenden Brief, eine Anklage grunden konnten. Gewiß wenn der König Plane zu einer Gegenrevolution hatte machen wollen, so wurde er sich nicht an la Fapette gewandt haben, dessen Rechtschaffenheit sowohl, als seine revolutionsmäßige Denkungsart, hinlänglich bekannt waren. Auch waren la Fapette- und Mirabeau fauf einen solchen Grad gegen einander erbittert und aufgebracht, daß man auch nicht einmal vermuthen kann, als hatten sie an einem geheimen Plane von irgend einer Art gemeinschafte lich arbeiten wollen.

o) Revision wird die Zeit genannt, in welcher die Des frete nochmals durchgesehen, und bie Konstitution ins Reine gebracht wurde. Es war im August 1791.

p) Der Minister Bertrand versichert: es waren niemals andere Schriften auf Befehl des Königs geschrieben und vertheilt worden, als solche, welche die Konstitution ges gen die rasenden Angrisse der republikanischen Jakobiner vertheibigt hatten. Er versichert ferner, er habe es, nehlt den übrigen Ministern, für Pflicht gehalten, hem Könige den Rath zu geben, auf diese Weise auf die öffentliche Weinung zu wirken. Il est evident, sagt er, que l'ordre de faire repandre des écrits sages et constitutionnels étoit un ordre légitime: le Roi a donc pu le donner, et certainement il n'a pas donné d'autre. Bertrand lettre in Jeauffret histoire impartiale. T. 2, S. 364.

a) fr. Sept gull verfichert, bag et von diesen ungeheuren Summen nichts wiffe. Man febe feine eibtiche Aussage in bem Plaidoyer de Lally- Tolendal, G. 176.

"Am 14. September (1791) haben Sie fich ges
fiellt, als nahmen Sie die Konftitution an. Ihre Res
den kändigten den Willen an, dieselbe aufrecht zu ers
halten, und dennoch arbeiteten Sie daran, sie umzus
werfen ehe sie noch vollendet war. Eine Uebereinkunft
war am 24. Julius zu Pillniß zwischen Leopold
von Desterreich und Friedrich Wilhelm von
Brandenburg geschlossen worden, die sich verbinds
lich gemacht hatten, in Frankreich den Thron der uns
umschränkten Monarchie wieder auszurichten. Und
Sie haben zu dieser llebereinkunft sill geschwiegen, bis
zu der Zeit da dieselbe ganz Europa bekannt war.» r)

"Arles hatte die Standarte des Aufruhrs aufgepflanzt. Sie haben benfelben begünftigt, durch drei Bivilfommiffarien, die fich befchäftigten, nicht etwadenen, die eine Gegenrevolution wollten, Ginhalt ju thun, fondern ihre Berbrechen zu rechtfertigen. « s)

"Avignon und die Grafichaft Benaiffin was ren mit Frankreich vereinigt worden. Sie haben den Beschluß erst nach Verlauf eines Monats vollziehen lassen, und mahrend bieser Zeit verheerte der Burgers

r) Richt am 24. Julius, sondern am 27. August 1791, wurb de die Webereinkunft zu Pillnig geschlossen. Man sehe Bd. 6. S. 368. Sobald der König selcht offizielle Nachricht von dieser liebereinkunst erhielt, ließ er dem diplomatischen Ausschusse der Rationalversammlung davon Nachricht geben. Les premiers renseignemens, que le Roi a eu a cet égard, ont été donnés au comité diplomatique. Les régistres des essaires étrangères en sournissent des preuves. Dugour T. 1. S. 154.

s) Die Wahl ber Kommissarien hing gant von ben Miniftern ab. Geset also, daß dieser Borwurf gegründet wäre, so tonnte berselbe boch nicht bem Könige zur Laft fallen.

Erieg jenes Land. t) Die Kommissarien, welche Sie mach einander dahin sandten, haben dasselbe noch gangs lich verwilftet. " u)

-Rismes, Montanban, Mendes, Jales, batten gleich in ben erften Tagen ber Freiheit große Unenhen erfahren. Sie haben nichts gethan, um diesfen Reim ber Gegenrevolution ju erfticen, bis ju ber Beit, ba die Berfcworung bes bu Saillant ausbrach. ax)

-Sie haben zwei und zwanzig Batailione gegen bie Marfeiller gefandt, als biefe marfchirren um bie Gegenrevolutionifien zu Arled zu befampfen. - y)

"Sie haben das Rommando im Siden dem Mitsgen fein übergeben, welcher am 21. April 1792, nachs bem er zuruck berufen worden war, an Sie fchrieb: "Roch wenige Angenblicke länger, fo rief ich auf imsmer um den Thron Ew. Majestät Tansende von Franks, "reichern zuruck, die der Wünsche, welche Sie, Sire,

t) Das Ungegrundete biefer Befchulbigung, welche eigentlich bis-Minifter jangeht, hatte bereits Dr. Deleffart in feir nem Berbore ausführlich bargethan.

Diefe Rommiffarien maren eifrige Jatobiner, welche Jours ban und feine Rauberbande beschüften, und abscheuliche Berbrechen begingen, ju benen sie ben Auftrag uicht von dem Ronige, sondern von dem Jatobinerflub ju Paris ers halten hatten, daher sich auch diefer Klub ihrer annahm, als fie angeklagt wurden.

Die Unruhen, welche in ben fubliden Provinten Frank, reichs burch bie Jakobiner waren veranlagt worden, konnten wohl nicht ohne bie größte Ungerechtigkeit bem Konige gur Laft gelegt werden.

<sup>7)</sup> Diefes mar eine von ber Rationalversammlung (vermöge bes von ihr am 23. September 1791 gefaßten Beichluffes) genehmigte und verlangte Berfügung.

"für das Befte berfelben thun, fich wieder murdig gemacht batten a Z).

"Sie haben ju Roblenz Ihre vormaligen Gardes bu Korps bejahlt. Die Rechnungen des Septeuil beweisen dieses. a) Und mehrere, von Ihnen unterzeichnete, Befehle than dar, daß Sie beträchtliche Summen dem Bouille, Rochefort, Lavaugn, von, Choifeul-Beaupre, Hamilton und dem Beibe Polignac, haben jukommen lassen. "b)

"Ihre Brüder, die Feinde des Staates, haben die Ausgewanderten unter ihren Jahnen versammelt. Sie haben, in Ihrem Nahmen, Negimenter errichtet, Anlehen gemacht und Bündniffe geschloffen. Erft das

man fieht gar nicht, wie auf biefen unverftanblichen Brief ein Rlagepunkt gegrundet werden konnte. Der Brief beweift vielwehr fur den Konig; benn er jeigt, daß einem Manne, welcher Gegenrevolutions. Projette hatte, das Kommando nicht gelaffen wurde. Witgenftein bedauert, daß man ihm gerade ju. der Zeit fein Kommando nehme, da er eine Parthei für den Konig geworben babe.

a) Die Rechungen bes Septenil bewiesen gerade bas Gergentheil, und Dr. Septenil versicherte eiblich, daß ihm der König ausdrücklich befohlen habe, an Riemand eine Pension zu bezahlen, der nicht durch ein Zertifikat beweir sen könnte, daß er sich innerhalb des Landes aufgebalten hatte. Declaration de Septenil in dem Plaidoyer de Lally Tolendal. S. 178. Eben das bestätigt auch Mallet du Pan lettre sur les évenemens de Paris du 10. Aout. S. 39 und 41 und Bertrand der Minister. Man sehe Jeansfret histoire impartiale T. 2. S. 355,

b) Der Schanmeister ber Zivillifte, Septenil, versichert, bas ber König niemals einem bewaffgeten Ausgewanberten bas mindeste habe jutommen lassen. Plaidoyer de Lally Tolendal. S. 177.

mals haben Sie fich gegen Jene erklart, als Sie ges wiß waren, baß Sie ihren Planen nicht mehr wurben schaden können. Ihr Einverständniß mit ihnen ift bewiesen, durch ein, von der Sand bes Ludwig Stanislans Xavier geschriebenes Billet, welches von Ihren beiden Brüdern unterzeichnet ift, und folgendermaßen sautet: c)

"Ich habe an Sie gefdrieben, aber burch bie Boft; ba konnte ich nichts fagen. Unfer fint bier "3wei, aber beide nur Gins. Wir haben einerfei Ges -finnungen, einerlei Grundfage, einerlei Gifer Sonen "in bienen." Bir febmeigen; benn wenn wir ju frub sprachen, fo murden wir Sie in Gefahr feten. ' Wir oberben aber fprechen fobald wir bes allgemeinen Beiffandes verfichert find; und biefer Beitpunft iff »nabe. Bas man und im Rahmen Diefer Leute fagt "darauf horen wir gar ficht. Bas und in Ihrem »Ramen gefagt wirb, bas wollen wir zwar anhoren, Daber gerade auf unferem Bege fortgeben. Wenn -man alfo von Ihnen berlangt, daß Gie uns etwas »ju wiffen thun follen, fo thun fie to ohne Unftand ju »nehmen. Geien fie wegen Ihrer Gicherheit vollig sunbeforgt. Unfer gantes Dafein ift Ihrem Dienfte agewidmet. Wir arbeiten eifrig baran, und afles gebt aut. Sogar unfern Beinden ift an Ihrer Erhaltung »in viel gelegen, als baß fie ein unnüges Berbrechen

c) Der Ronig erkannte biefes Schreiben feiner Brüder gar nicht an, als ihm baffelbe vorgelegt murbe. Gefest aber auch, daß es acht, und nicht untergeschoben gewesen wä re: so hatte bennoch ber König fur ben Inhalt eines an ihn geschriebenen Briefes nicht verantwortlich seyn konnen: um so viel mehr, ba dieser Brief ohne Datum war.

'abegeben follten, wodurch fie felbft fich ganglich gu Brunde richten wurden. -

Die Armee der Lipientruppen, welche auf den Ariegsfuß geseht werden sollte, war am Ende des Deszembers (1791) nur 100,000 Mann stark. Auf diese Weise hatten Sie vernachläßigt, für die äußere Sie chetheit des Staates zu sorgen. Narbonne, Ihr Wortschrer, hatte eine Aushebung von 50,000 Mann verlangt; allein er that der Werbung bei 26,000 Mann Einhalt, und versicherte, alles wäre fertig. Dennoch war nichts fertig. I Rach ihm schlug Servan vor, bei Paris ein neues Lager von 20,000 zu errichten. Die gesetzebende Versammlung beschloß es — und Sie verweigerten Ihre Genehmigung. e)

Ein patriotischer Schwung veranlaßte, von allen Seiten, die Staatsburger nach Paris zu reisen. Sie tießen eine Proflamation ergehen, welche dahin abzweckte, dieselben auf ihrem Juge anzuhalten. Judessen waren unsere Armeen von Goldaten entblößt. Dus mouriez, der Nachfolger des Gervan, hatte erklärt: »Die Nation hätte weder Wassen, noch Municion, und Lebensmittel, und die Festungen wären in keisen Wertheibigungs, Justande. Sie haben gewar-

d) Dr. be Narbonne fagt; daß felbft feine bitterften Feinde nicht im Stande gewesen seven, in seinen, der Nationalversammlung vorgelegten, Berichten Unwahrheiten Eehler in entbeden.

e) Der König bediente fich feines konstitutionsmäßigen Rechts, einem Defrete feine Genehmigung ju perweigern, als er biefelbe diefem Beschuffe der gesetzebenden Bersammlung versagte, welcher nach einem Borschlage des Jakobinischen Winifters Gervan gefaßt wurde, der diesen Borschlag ohne Borwiffen des Königs gethan hatte.

tet, bis eine, an den Minister Lajard gerichtete, Forderung (welchen Minister die Rationalversammlung
fragte: durch was für Mittel er für die äußere Sicherheit des Staates sorgen wolle?) Sie antrieb, durch
eine Botschaft die Unwerdung von 42 Bataillonen
dorzuschlagen. Sie haben den Besehlschabern der Truppen den Besehl gegeben, die Urmee in Unordnung zu bringen, ganze Regimenter zum Ausreissen
zu bewegen, und sie über den Rhein gehen zu machen,
um sie unter die Besehle Ihrer Brüder und Leopolds
von Desterreich zu sesen, mit denen sie einverstanden
waren. Diese Thatsache ist bewiesen durch die Untswort des Toulong evn, des Besehlshabers in der
Franche Comte. L)

Sie haben Ihren diplomatischen Wortführern aufgetragen, die Verbündung der auswärtigen Mächte mit Ihren Brüdern gegen Frankreich zu begunftigen, und vorzüglich den Frieden zwischen der Zurkei und Desterreich zu besestigen, damit Letzteres hiedurch eine desto grosfere Anzahl Truppen gegen Frankreich erhalte. Ein Brief des Choifeul Gouffier, des Gesandten zu Ronfantinopel, bestätigt diese Thatsache. g)

f) Dies ift eine ganz ungegründete Beschuldigung. Der Brief des Loulong eon, auf welchen bieselbe fich gruns det, ift erdichtet. C'est une des pièces kausses, sagt Lally Tolondal von diesem Briefe in seinem Plaidoyer S. 195.
2) Dieser Brief ist weber von dem Könige, noch an den König geschrieben, noch authentisch. Wäre derstibe auch acht, so würde er bennoch bas nicht beweisen, was man daraus solgert; denn er bezieht sich blog auf die Lurkei, und nicht auf andere Mächte. Auch war Choiseul Goufs

Die Preußen rucken gegen unfere Gränzen an. Man forderte, am achten Julius, Ihren Ministeraus, von dem Justande unserer politischen Berbindungen mit Preußen Bericht abzustatten. Sie antworteten am Zehenten: daß 50,000 Preußen gegen uns marschirten, und daß Sie, dem Buchstaben der Konstitution gemäß, dem gesetzgebenden Körper von den förmlichen Dandlungen dieser erklärten Feindseligkeiten Rachricht gaben. h)

Sie haben das Ariegsbepartement dem Dabancourt, einem Reffen des Calonne, anvertraut. Und
fo groß war der Erfolg Ihrer Verschwörung, daß die Festungen Longwy und Verdun übergeben worden sind, fobald sich nur die Feinde zeigten. i)

Oil

fier fo wenig ber Wortführer Ludwige, duß ibn ber Rbinig fogar jurud berufen batte.

h) Man febe ben achten Band,

i) Diefe Befchuldigung widerlegt ber Minifter Rarbonne febr grundlich. Depuis le 10. Mars, fagt er, jusqu'au 20. Avril, époque de la déclaration de la guerre, ce sont des ministres Jacobins, c'est M. Dumouries, et bientot après M. Servan, qui ont tout dirigé. Comment donc • le Roi seroit-il responsable de la précipitation de leurs mesures? qu'elle influence pouvoit-il avoir sur leur administration? En est-il aucun, qui osat dire, que le Roi leur avoit demandé d'affoiblir la garnison ou l'artillerie de Longwy, ou de Verdun? Et s'il leur avoit fait cette demande, auroient-ils du lui obéir? et n'étoientils pas par la constitution absolument les maitres, de diriger à leur gré les préparatifs de la guerre? . . . . Si le Roi eut voulu que cette guerre fut conduite persidement, ce n'est pas à des ministres Jaçobins qu'il en eut confié la direction. Déclaration de M. de Narbonne. G. 12.

Sie haben unfer Seewesen zu Grundegerichtet. k) Eine Menge Offiziere bes Seekorps waren ansgewans bert; kaum blieben noch genug übrig, um den Dienst ber Häfen zu versehen: bennoch bewilligte Bertrand täglich Passe. i) Und als der gesetzgebende Rörper am achten Marz sein frasbares Betragen Ihnen vorsstelle, da antworteten Sie, daß Sie mit seinem Dienste zufrieden wären.

Sie haben in den Rolonien die Aufrechthaltung der unumschränkten Regierungsform begünstigt. Ihre Wortsührer haben daselbst überall die Unruhen sowohl, als die Gegenrevolution angefacht. Die lettere ist dort zu eben der Zeit ausgebrochen, als sie in Frankreich vor sich gehen sollte. Dies beweist hinlanglich, das Ihre Sand jenes Komplott leitete. m)

k) Ble febr fich ber König aus allen Araften der Auswan, berung der Sees Officiere widerfeste, dieß erhellt aus den Machrichten des Rinifters Bertrand, welcher metkwürz dige Thatsachen zu Gunfien des Königs in dieser Ruckficht anführt. Man sehe Lettre de M. Bertrand in Teauffret histoire impartiale du proces de Louis XVI. T. c. S. 359.

<sup>1)</sup> Bertrand leugnet blefes gerade ju, und beruft fich auf alle Schreiber in feiner Kanglei, die ihm das Zewgniß gerben würden, daß er, auf ausdrucklichen Beiehl des Ronnigs, fich alle Muhe gegeben habe, das Auswandern bet See Dffisiere zu verbindern. Man sehe Lettre de M. Bertrand in Jeauffret histoire impartiale du proces de Louis XVI. T. 2. S. 359.

m) Dem Könige die Unruhen in den Kolonien Schuld ju geben, ift wohl unter so vielen ungerechten Vorwürfen der allerungerechtefte. Es ist ja hinlanglich bewiesen, daß der König über den Ausbruch dieser Untuben sehr trautig und misvergnügt wurde, und es ist hinlanglich bewiesen, daß die sogenannten Freunde der Schwarzen ju Paris

Das Innere des Staates wurde durch Schwar, mer benmruhigt. Sie haben fich jum Beschüßer der seiben aufgeworfen, indem Sie deutlich die Absicht zeigten, durch dieselben Ihre vorige Macht wieder zu erlangen. n).

Der gesetgebende Körper hatte am 29. Robember einen Beschluß gegen die Unruhstiftenden Priefter gesfaßt: Sie haben die Bollitehung aufgehoben 0).

Die Unruhen nahmen zu. Der Minifter erflarte: wie er in den vorhandenen Gefegen fein Mittel
fande, fich der Strafbaren zu bemächtigen. Der gefetgebenbe Körper faste einen neuen Beschluff, und
Sie schoben die Bollziehung auch dieses Beschlusses
auf p).

Der Unpatriotismus ber Leibwache, welche die Ronflicution Ihnen bewilligt hatte, machte die Berakschiedung derfelben nothwendig q). Am folgenden Tuge haben Sie ihr einen Brief geschrieben, worin Sie Ihre Zufriedenheit ausdrückten. Auch haben Sie fortgefahren, dieselbe zu befolden: Diese Thatsache ift bewiesen, aus den Rechnungen des Schapmeisters der Zipilliste r).

-Sie haben die Schweizerwache bei Sich behalten. Die Konstitution verbot es Ihnen, und die gefetzes

ben Aufruhr ber Neger gegen ihre weißen herren begunfigt und-veranlagt harten.

m) Unter ben Schwarmern werben bie ungludlichen und vers folgten Ariefter verftanben.

o) Man febe Band 7. G. 140.

p) Man febe ben achten Band. q) CBenbafelbft.

r) Der Schapmeifter ber Bivillifte, Septen il, lengnet biefer.

bende Berfammlung hatte ansdrucklich die Abreife bers felben befohlen s).4

"Sie haben zu Paris besondere Kompagnien ges halten, die den Auftrag hatten, daselbfe Unruhen zu veranstalten, welche Ihren Planen zu einer Gegenres volution nählich senn könnten. Dirn gremont und Sikles waren zwei von Ihren Bevollmächtigten. Sie wurden von der Zwilliebe befolder. Die Quirinnsgen des Gilles, der den Auftrag hatte, eine Kompagnie von Jechzig Nann zu errichten, werden Ihnen vorgelegt werden i. Sie wollten durch beträcheliche Summen mehrere Mitgliedes der konstituirenden und gesetzgedenden Bersammlung bestechen. Vriefe von St. Leon und andere beweisen die Wirklichkeit dieser Thatsache."

"Sie haben bie Frankreichische Nation in Dentschland, in Jtalien und in Spanien verächtlich werben laffen, weil Sie nichts gethan haben, um Genugthuung für die üble Behandlung zu fordern, welche die Frankreicher in jenen Ländern haben erdulden muffen. u).«

"Sie haben am zehenten August um fünf Uhr bes Morgens bie Schweizer gemnstert, und bie Schweis

R:

<sup>- 6)</sup> Man febe ben neunten Banb.

t) Der Schammeifter ber Zivillifte, Septenil, erklart bies fen Klagepunkt fur gant ungegründet, und fagt, baf von bet Zivillifte niemals irgend ein bewaffnetet Mann, außet ber gefehmäßigen Leibmache, bezahlt worben fei. Deslatation de Septouit in bem Plaidoyer de Lally Tolendal.

6. 177.

u) Richt eine einzige Chatsache wird angeführt, unt biese Beschuldigung zu beweisen.

zer haben zuerst auf die Staatsbilleger geschoffen x). Sie haben das Blut ber Frankreicher vergieffen lassen y) -. —

Der President Barrene gebete, nunmehr ben Ronig folgendermaßen angen generalen.

Dieß find bie Berbrechen, welche Ihnen Schuld gegeben werden. Antworten Sie jest auf die Fragen, welche mir die Rationalkonvention an Sie zu thun aufträgt.

Ludwig. Das Frankreichische Boll Magt fie einer Mange von Verbrechen an, die Sie begangen haben, um Ihre Tyrannei fest zu grunden, und die Freiheit umzustürzen. Anz zwanzigsten Julius 1789 haben Sie

x) Daß bie Schweizer nicht querft geschoffen baben, ift bim touglich bewiefen.

y) Wenn Gine Befdulbigung ungerecht ift, fo ift es gemiß biefe! - Da bem Conige in bem Laufe biefes Projeffes oft ift vorgeworfen worden, bag er versucht habe, die Dite glieber ber fonftituirenben und gefengebenden Berfamme : lung burch große Summen ju befteden, fo wollen wir bier noch anführen, mas Septeuil über biefen Duntt fagt; er, ber, als Schammeifter ber Sininifte, bievon am genaueften unterrichtet fenn fonnte. - Dan bat , . fagt er, - einen Brief bes Brn, be la Borte angeführt, in well -chem gefagt wird, es werbe moglich fenn, burch Aufr - opferung von 1,500,000 Livres ein Def. t ju erhalten, - permoge meldes bie Bivillifte pon ber Nothwendigfeit » bie Penfionen ber Offiziere ju bezahlen, entledigt mur - be. Auf biefen Borichlag ift nicht nur gar feine Ruch »ficht genommen worden; ich babe nicht nur von bem So, - nige gar feinen, fich auf biefen Gegenftanb beziehenben, - Befehl erhalten: fondern ich fann auch erflaren, bag ich - niemals ben Auftrag erhalten habe, irgend einem Stell - vertreter irgend eine Summe auszujablen. -

die Oberherrschaft bes Volkes angegriffen, indem Sie den lauf der Sigungen der Stellvertreter deffelben unsterbrochen, und fie mit Gewalt von dem Orte ihrer Sigungen entfernt haben. Der Beweiß hievon findet sich in dem, von den Mitgliedern der konstituirenden Versammlung im Vallhause zu Versailles aufgenomsmenen, Protokolte. Was haben Sie zu autworten?

Der Ronig. Damals war fein Gefes vorhans den, welches mich baran verhinderte.

Der Prafibent. Am 23. Junius 1789 has ben Sie der Nation Gefete vorschreiben wollen. Sie haben die Stellvertreter derfelben mit Truppen umgeben. Ste haben ihnen zwei königliche Erklärungen vorgelegt, welche alle Freiheit umftießen, und Siehaben ihnen befohlen, auseinander zu gehen. Ihre Erklärungen sowohl, als die Protokolle ver Versammlung, deweisen diese Verbrechen. Was haben Sie zu ants worten?

Der Konig. Damals mar fein Gefes vorhan- .
ben, welches mich daran verhinderte.

Der Prafident. Sie haben gegen bie Burger von Paris eine Armee marschiren lassen. Ihre Trabanten haben das Blut einiger derselben vergossen, und Sie haben jene Armee nicht eher entsernt, als bis die Einnahme der Bastille und der allgemeine Ausstand Sie lehrten, daß das Bolk stegreich sei. Die Anreden, welche Sie am neunten, zwölsten und vierzehnten Julius, an die verschiedenen Gesandtschaften der konstituirenden Versammlung gehalten haben, zeigen von was für Art Ihre Gesinnungen waren, und die in den Thuillerien geschehenen Ermordungen zeugen gegen Sie. Was haben Sie zu antworten? Der Konig. Damals hing es von mir ab, Ernppen marschiren zu laffen; allein ich habe niemals die Abficht gehabt, Blut zu vergießen.

Der Prafident. Rach jenen Begebenheiten, und ungeachtet ber Berfprechungen, welche Sie am funfgehuten (Julius 1789) in der fonftituirenden Bers fammlung, und am fiebzehnten auf bem Rathhaufe gu Paris gegeben hatten, find Gie auf Ihrem Plane gegen bie Freiheit ber Ration bestanben. Sie baben der Bollgiebung ber Befdluffe des eilften Auguft, melde die Abicaffung ber perfonlicen Dienfie, des Lehnrechts und ber Bebenten betrafen, lange ausgewichen; Sie baben fich lange geweigert die Erflarung ber Rechte bes Menichen anzunehmen; Sie haben bie Angahl Ihrer Garbes bu Rorps um bie Salfte vermehrt, und das Regiment Flanbern nach Berfailles berufen; Gie haben erlaubt, bag in einem Bachanal, welches unter Ihren Angen vorfiel, die Rationalkofarde mit Sus Ben getreten, bie weife Rofarde aufgeftectt, und bie Ration gelaffert murbe. Endlich haben Sie einen neuen Auffignd nothwendig gemacht, und ben Tob mehrerer Burger veranlagt. Erft nach ber Dieberlage Ihrer Leibwache baben Sie den Con verandert, und treulofe Berfprechungen ernenert. Die Beweife biefer Thatfachen finden fich in Ihren Bemerkungen vom 18. September (1789) über bie Befcluffe vom 11. Auguft; in den Protofollen der fonftituirenden Berfammlungen; in ben, am 5 und 6. Oftober (1789) gu Berfail. les vorgefallenen Begebenheiten; und in ber Unrede, die Sie, an demfelben Tage, an eine Gefandschaft der konflituirenden Versammlung gehalten haben, gu welcher Sie fagten; "Sie wollten fich ihre Rathichlage

»zu Bute machen, und fich niemals von ihr trennen." Bas fonnen Sie hierauf antworten?

Der König. Ueber die Beschliffe habe ich bies jenigen Bemerkungen gemacht, die mir recht schienen. Was aber von der Kokarde gesagt wird, das ist grunds los; in meiner Gegenwart ift so etwas nicht vorgefallen.

Der Prafident. An dem Bundesfeste des 14. Julius (1790) haben Sie einen Eid geleistet, ben Sie nicht gehalten haben. Bald nacher haben Sie versicht, die Stimme des Publikums zu verführen, mit Bulfe des Talon, welcher zu Paris geschäftig war, und des Mirabeau, welcherin den Provinzen die Gesgenrevolution anfangen sollte.

Der König. Was damals vorging, darauf befinne ich mich jest nicht mehr; aber alles biefes geschah vor meiner Annahme der Konstitution.

Der Prafibent. Sie haben Millionen ausgestheilt, um diese Berfihrung in bewerkftelligen: und Sie haben sogar aus der Popularität ein Mittel maschen wollen, das Bolf ju unterjochen. Diese Hatsachen wollen, das einer Schrift des Talon, welcher Sie mit eigener Daud Bemerkungen beigeseth haben, und aus einem Briese, den Laporte am 19. April au Sie schrieb, in welchem er, indem er eine Unterresdung erzählt, die er mit Rivarol gehabt hatte, Ihsurn sagt: »daß die Millionen, welche man Sie beredet whabe auszniheiten, nichts geholfen hätten. Schon sett langer Zeit hatten Sie einen Plan zur Flucht gemacht. Es wurde Ihnen am 23. Februar eine Schrift übergeben, in welcher die Mittel zu derselben enthalten

waren, und Sie festen Bemerkungen bingu. Bas tonnen Sie hierauf antworten?

Der Konig. Niemals fannte ich ein größeres Bergnügen, als Denjenigen ju geben, die meiner Bulfe bedurften; und was ich damals that, das hatte feine Beziehung auf irgend einen Plan.

Bei biefen Worten rollten einige Thranen über bie Wangen des Konigs herab; Thranen des tiefgesrührten Unwillens barüber, daß man ihm fogar feine Wohlthätigkeit jum Berbrechen machte.

Der Prasident. Am 28. Februar vertheilte fich eine Menge Edelleute und Militairpersonen in Ihstern Zimmern im Schloffe der Thuilterien, um Ihre Flucht zu begunstigen. Was können Sie hierauf antworten?

Den Ronig. Diese Unfloge ift abgeschmackt.

Der Drafibent. Um 18. Aprill wollten Sie Paris verlaffen, um fc nad St. Cloud ju begeben. Allein ber Widerstand ber Staatsburger lief Sie fablen, bag bas Diftrauen groß mare. Sie fuchten baffelbe ju gerftreuen, indem Sie der tonflituirenben Bers fammlung einen Brief mittheilten, melden Sie ben Bortführern der Ration bei ben auswärtigen Sofen fcrieben, um berfelben augufundigen, bag Gie freis millig die Ihnen porgelegten Artifel ber Ronfitution angenommien batten. Dennoch floben Sie am 21. Aus ning mit einem falfchen Daffe; Gie liegen, eine Erflarung gegen Diefelben Artifel ber Ronftitution gurucf: Gie befahlen den Ministern, fein; von der Rationalversammlung ausgegangenes, Gefet ju unterzeichnen; und Sie gaben bem Minifter ber Gerechtigfritspffege ben Bifebl, Die Giegel bes Stagtes gurud au geben.

Das Gelb bes Bolfes murbe verfcwenbet, um ben guten Erfolg biefer Berratherei ficher in fellen; und Die Mentliche Rraft foute biefelbe befconben, unter ben Befehlen des Bouille, welchem furt vorber aufgetragen gewefen mar, bas Blutbab ju Rancy ju leiten, und welchem Sie bei jener Gelegenheit gefdrieben bat. zen: er follte feine Popularität forgfältig zu erhalten fuchen, weil biefelbe Ihnen febr nutlich fepn murbe. Diefe Thatfachen find bewiefen; burd die Schrift vom 23. Februar, welche Bufate von Ihrer Sand bat; burch Ihre Erflarung vom 20, Junius (1791) welde gang von Ihrer Sand gefdrieben ift; burch Ihren Brief vom 4. September 1790 an Bouille; und burch eine Rote des genannten Mannes, in welcher berfelbe Ihnen meldet, wie er die, von Ihnen erhaltenen, , 993,000 Livres angewandt habe, die jum Theil jur Berführung berjenigen Eruppen gebraucht murben, welche Sie begleiten follten. Was tonnen Sie bietauf antworten?

Der Kinig. Die Schrift vom 23. Februar ift mir ganz unbekanne: Was aber meine Reife nach Barennes betrifft: so beziehe ich mich auf das, was ich den Rommissarien der konstituirenden Rationalversfammlung damals gesagt habe.

Der Prasibent. Rach Ihrer Gefangennehmung ju Barennes war die vollziehende Gewalt in Ihren Sanden auf eine kurze Zeit suspendirt, und dennoch machten Sie heimliche Anschläge. Am 19. Inslind (1791) wurde auf dem Märzseide das Blut der Staatsbürger vergoffen. Ein Brief von Ihrer Sand, im Jahre 1790 au la Fanette geschrieben, beweiset, daß eine frasbare Verbündung zwischen Ihnen und la

Fapette ftatt fand, ju weicher auch Mirabeau fich gesellt hatte. Die Revision fing unter schrecklichen Borbebentungen an. Alle Arten von Bestechung wursben angewandt. Sie haben Schmahschriften bezahlt; Broschüten und Journale, welche bestimmt waren, die öffentliche Meinung zu verberben, die Affignate umben Aredit zu bringen, und die Sache der Ausgewansderten zu unterstützen. Die Rechnungen des Sepstenil zeigen an, was für ungeheure Summen zu dies sen Freiheitmordenten Planen sind verwandt worden. Was können Sie bierauf antworten?

Der König. Was am 19. Julins vorgefallen ift, tann mir auf feine Weise jur Last gelegt werben. Bon allem übrigen habe ich nicht die mindeste Kenntniß.

Der Prafibent. Am 14. September (1791) haben Sie geschienen die Konstitution anzunehmen. Ihre Reden kündigten den Willen an, dieselbe aufzecht zu erhalten; und dennoch arbeiten Sie daran, sie umzuwersen, ehe sie noch vollendet war. Eine Ueberzeinkunft war am 24. Julius zu Pillnis, zwischen Leopold von Desterreich und Friedrich Willhelm von Brandenburg, geschlossen worden, die sich verbindlich gemacht hatten in Frankreich den Thron der unumschränkten Monarchie wiederum aufzurichten. Und Sie haben zu dieser lebereinkunft still geschwiesgen, die zu der Zeit, da dieselbe ganz Europa bekannt war. Was können Sie hierauf antworten?

Der Ronig. Sobald ich etwas davon wußte, habe ich es befannt gemacht. Uebrigens geht, vermöge ber Konstitution, alles, was diesen Gegenstand betrift, ben Minister an.

Der Prafibent. Alles hatte die Standarte des Aufruhrs aufgepflaust. Sie haben benfelben bes gunftigt, durch drei Zivillommiffarien, welche fich besichäftigten, nicht etwa den Gegenrevolutions Mannern Einhalt zu thun, fondern die Verbrechen derfelben zu rechtfertigen. Was tonnen Sie hierauf antworten?

D'er König. Die Infiruktionen, welche ben Kommiffarien mit gegeben worden find, muffen beweisen, was für Aufträge fie hatten. Ich kannte keinen berfelben, als fie mir von den Miniftern vorgeschlagen wurden.

Der Prasident. Avignon und die Graficaft Benaissin waren mit Frankreich vereinigt worden; Sie haben aber den Beschluß erst nach Berlauf eines Mosnath vollziehen lassen, und während dieser Zeit versheerte der Bürgerkrieg jenes Land. Durch die Kommissarien, welche Sie nach einander dahin gesandt haben, ist jenes Land noch gänzlich verwüsset worden. Was können Sie hierauf antworten?

Der König. Ich erinnere mich nicht, daß die Bollziehung verzögert worden sei. Uebrigens geht dies ser Punkt Diejenigen an, die dorthin find gesande worden, so wie auch Diejenigen, welche dieselben gesandt haben.

Der Prasident. Rismes, Montanban, Mens, des, Jales, hatten gleich in den erften Tagen der Freis, heit große Unruben erfahren. Sie haben nichts gezihan, um diesen Reim der Gegenzevolution zu erftifzen, bis zu der Zeit, da die Verschwörung des du Saillant ausbrach. Was konnen Sie hierauf ausworten?

Der Konig. Ich habe alles befohlen, was bie Minister mir vorschlugen.

Der Prafident. Sie haben zwei und zwans zig Batailione gegen die Marfeiller gefandt, welche marschirten, um die Gegenrevolutions-Manner zu Ars les zu bekampfen. Was können Sie hieranf antworten?

Der Ronig. Ich mußte meine Papiere haben, um hierauf richtig antworten gu tonnen.

Der Prafibent. Sie haben das Kommando im mittäglichen Frankreich dem Witgenstein fiber, geben, welcher am 21. April 1792, nachdem er jurück berufen worden war, an Sie schried: "Roch wenige "Angenblicke länger, so rief ich auf immer um den "Thron Ew. Maj. Tansende von Frankreichern zurück, "die der Wünsche, welche Sie, Sire, für das Beste "derselben thun, sich wiederum würdig gemacht hat:
"ten." Was können Sie hierauf antworten?

Der Ronig. Diefer Brief ift vielleicht erft nach feiner Abrufung geschrieben. Seither ift er nicht mehr angestellt worden. Uebrigens erinnere ich mich nicht einmal biefen Brief gefehen ju haben.

Der President. Sie haben ju Roblenz Ihre vormaligen Gardes du Korps bezahlt; die Rechnungen des Septeuil bezeugen es. Und mehrere, von Ihnen unterzeichnete, Beschle thun dar, daß Sie beträchtsliche Summen dem Bouille, Rochefort, Lavan gunon, Choiseul-Beaupre, Samilton und dem Weibe Polignac, habenzukommen lassen. Was können Sie hierauf antworten?

Der König. Sobald ich erfuhr, daß fich meisne Sardes du Korps jenseits des Rheins versammelsten, habe ich verboten, fie zu bezahlen. Bon affem fibrigen ist mir nichts bekannt.

Der Präsident. Ihre Brüder, die Feinde des Staates, haben die Ausgewanderten unter ihren Fahnen versammelt. Sie haben, in Ihrem Rahmen, Regimenter errichtet, Anlehen gemacht und Bündnisse geschlossen. Erst damals haben Sie sich gegen sie erstlävt, als Sie gewiß waren, duß Sie ihren Planen nicht mehr würden schaden können. Ihr Einverständsniss mit ihnen ist bewiesen, durch ein, von der hand des kudwig Stanislans Xavier geschriebenes, Billet, welches von Ihren beiden Brüdern unterschries ben ist, und folgendermaßen lautet:

-Ich babe an Gie gefdrieben, aber burch bie Boff: da fonnte ich nichts fagen. Unfer find bier "awei, aber beide nur Eins. Wir haben einerlei Ges -Annungen, einerlei Grundfabe, einerlei Gifer au die, nen. Bir fdweigen; benn wenn wir ju fruh fprachen, so wurben wir Gie in Gefahr feten. Wir werben -aber fprechen, fobald wir des allgemeinen Beiffandes sverfichert find; und biefer Zeitpunkt ift nabe. Bas' man und im Ramen Diefer Leute fagt, barauf boren wir gar nicht. Bas und in Ihrem Ramen ge-»fagt wirb, das wollen wir zwar anboren, aber gerade auf unferem Wege fortgeben. Wenn man alfo son Ihnen verlangt, baß Gie uns etwas ju wiffen sthun follen, fo thun Sie es ohne Anftand ju nehmen. -Seien Sie wegen Ihrer Sicherheit vollig unbeforgt. »Unfer ganges Dafein ift Ihrem Dienffe gewibmet. DBir arbeiten eifrig baran, und alles geht gut. oger unfern Teinben ift an Ihrer Erhaltung ju viel ge= »legen, als daß fie ein unmiges Berbrechen begehen -follten, wodurch fie felbft fich ganglich ju Grunde -richeen wurben. . Bas fonnen Sie hierauf antworten ?

Der König. Ich habe alle Schritte meiner Brüder gemißbilligt, so wie die Konstitution mir es vorschrieb, sobald ich dieselben erfuhr. Dieses Bilslet ift mir ganglich unbekannt.

Der Prasident. Die Armee ber Linientruppen, weiche auf den Kriegssuß gesetzt werden sollte, war am Ende des Dezembers (1791) nur 100,000 Wann fark. Auf diese Weise hatten Sie vernachlässigt, für die äußere Sicherheit des Staates in sorgen. Raxbonne, Ihr Wortsührer, hatte eine Anshebung von 30,000 Mann verlangt: allein er that der Wersbung bei 26,000 Mann Einhalt, und versicherte, alles wäre fertig. Dennoch war nichts fertig. Rach ihm sching Gervan vor, bei Paris ein Lager von 20,000 Mann in bilden. Die gesetzebende Versammlung besschioß es, und Sie verweigerten Ihre Genehmigung. Was können Sie hierauf antworten?

Der König. Ich hatte dem Minifter alle nosthige Befehle gegeben, nm die Armee auf den Kriegssfuß zu segen. Im verstoffenen Dezember ift der Zusstand berseiben der Versammlung vorgelegt worden. Wenn die Minister fich geirrt haben, so geht das mich nichts an.

Der Prafib. Ein patriotischer Schwung bewog von allen Seiten die Staatsburger nach Paris zu
reisen. Sie ließen eine Proklamation ergehen, wels
che babin abzweckte, bieselben auf ihrem Matsche ans
zuhalten. Indessen waren unsere Armeen von Soldaten entblößt. Dumouriez, der Rachfolger des Servan, hatte erklärt: » die Ration hatte weder Wassen,
noch Munition, noch Lebensmittel, und die Fesiunnen waren in keinem Bertheibigungs = Zustande. «

Selas

Sie haben gewartet, bis eine, an jard gerichtete, Forberung (weld Rationalversammlung fragte, burch er für die außere Sicherheit bes Sta

de?) Sie antrieb, durch eine Botisch.

von zwei und vierzig Bataistonen vorzuschlagen. Sie haben den Befehlshabern der Truppen den Besehl ges geben, die Armee in Unardnung zu bringen, gange Regimenter zum Andreisen zu bewegen, und sie über den Rhein gehen zu machen, um sie unter die Gesehle Ihrer Brüder und Leopotos von Desterreich zu seiner Brüder und Leopotos von Desterreich zu seiner Brüder und den Gie einverstanden waren. Diese Thatsache ist bewiesen, durch die Antwort des Tou-tousen, des Besehlshabers in der France Comte.

Pas fönnen Sie hierauf antworten?

De König. Ich meiß nichts bavon. In diefem ganzen Klagepuhlte ift nicht ein einziges Wort wahr

Der Prafid. Sie haben Ihren biplomatischen Wortsührern ausgetragen, die Verbandung der auswährigen Wächte und Ihrer Brüder gegen Frankreich zu begünstigen, und vorzüglich den Frieden zwischen der Türkei und Desterreich zu befestigen; damit lehter res hadurch eine desto größere Anzahl Truppen gegen Frankreich erhalte. Ein Brief des Choiseul Gouffer, des Gesandten zu Konstantinopel, bestätigt diese Shatsahe. Was können Sie hierauf antworten?

Der Ronig. herr von Choifeul bat bie Bahrbeit nicht gefagt; fo etwas ift niemals geschehen.

Ogr Prafid. Die Preußen racten gegen unfre Gräusen an. Man forderte am achten Julus Ihven Minifter auf, von dem Zustande unserer politischen bindungen mit Prenfen Bericht abzustatten. Sie antworteten am Zehenten: daß 50,000 Preußen gegen und marschirten, und daß Sie, dem Buchstaben der Louftitution gemäß, dem gesehgebenden Körper von dieser förmlichen und erklärten Feindseligkeit Rachrichtsähen. Was können Sie hierauf antworten?

Der König. Erft damais habe ich selbst es geswust. Die ganze Korrespondenz wurde von den Disnistern geführt.

Der Prafid, Sie haben bas Kriegsbepartes ment bem Dabanconrt, einem Reffen des Calonne, anværtrant. Und fo groß war der Erfolg Ihrer Berschwörung, daß die Festungen Longwy und Berban äbergeben worden find, sobald sich nur die Feinbe zeigten. Was können Sie hierauf antworten?

Der König. Ich wußte nicht, daß hr. Das bancourt ein Reffe des hrn. Calonne war. Richt ich habe die Festungen entblößt: so etwas wurde ich mir niemals erlaubt haben. Sind sie entblößt gewes sen, so war es ohne mein Vorwissen.

Der Prafid. Sie haben unfer Seewesen ju Grunde gerichtet. Eine Menge Offiziere dieses Korps waren ausgewandert; kann blieben noch genug übrig, nm den Dienst der Häfen zu versehen: dennoch dewilligte Bertrand täglich Passe. Und als der gesetzes bende Körper am 8. März (1792) sein strafbares Bestragen Ihmen worstellte, da antworteten Sie, daß Sie mit seinem Dienste zufrieden wären. Was können Sie hierauf antworten?

Der König. Ich habe gethan, was ich tonus te, um die Offiziere zuruck zu halten. Was Bers trand berrife, so habe ich nicht geglandt ihn abbans ten zu miffen, da die Rationalversammlung keine Rias ge gegen ihn vorbrachte, die wichtig genng war, um ihn in den Zustand eines Angeklagten zu feken.

Der Prafid. Sie haben in den Kolonien bie Aufrechtaltung der nunmichräuften Regierungsform begünftigt. Ihre Wortsührer haben daselbst überall Unruben erregt, und die Gegenrevolution angefangen. Die lettere ift daselbst zu eben der Zeit ausgebrochen, als sie in Frankreich ausbrechen sollte. Dies beweist hinlanglich, daß jenes Komplott von Ihrer Sand gesleitet wurde. Was konnen Gle hierauf antworten?

Der Abnig. Meine Wortführer in den Kolos nien (wenn ich deren daselbst hatte) haben nicht die Wahrheit gesagt. Ich habe gar keine Kenntnisse von dem, was Sie mir da sagen.

Der Prafid. Das Innere bes Staats wurde burch Schwarmer bennruhigt. Sie haben Sich jum Beschützer berfelben aufgeworfen, und beutlich bie Abs ficht gezeigt, durch fie Ihre vorige Macht wieder zu erhalten. Was konnen Sie hierauf antworten?

Der König. Hierauf kann ich gar nicht ants worten: von diesem Plane ist mir durchaus nichts bes kannt.

Der Praf. Der gefeggebende Korper hatte am 20. Januar einen Beichluß gegen die unruhftifrenden Priefter gefaßt: Sie haben die Vollziehung aufgeschosben. Was konnen Ste hierauf antworten?

Der Ronig. Die Ronftitution ließ mir bie fvele Genehmigung ber Befchilffe.

Der Praf. Die Unruhen hatten zugenommen. Der Minister erflärte: wie er in den vorhandenen Ges feben fein Mittel fande, fich der Strafbaren ju ber machtigen; ber geseigebende Korper faßte einen neuen Beschluß; und Sie schoben die Bollziehung auch dies seschluffes auf. Was konnen Sie hierauf antworten?

Der Ronig. Die Ronfitution ließ mir die freie Genehmigung der Befchluffe.

Der Praf. Der Unpatriotismus berjenigen Leibwache, welche die Konskiention Ihnen bewilligt hatte, machte die Verabschiedung berfelben nothwendig. Um folgenden Tage haben Sie ihr einen Brief geschrieben, worin Sie Ihre Zufriedenheit ausbrückten, und Sie haben fortgefahren, dieselbe zu besolden. Diese Thatsache ist bewiesen, aus den Rechnungen des Schapmeisters der Zivilliste. Was können Ste hiersauf antworteu?

Der Lanig. Ich habe nur fo lange fortgefahren, bis biefelbe murbe nen eingerichtet werben tom nen, wie bas Defret es verlangte.

Der Pras. Sie haben die Schweizerwache bei Sich behalten. Die Konstitution verbot es Ihnen, und die gesetzgebende Versammiung hatte die Moreise derseiben besohlen. Was können Sie hierauf antworten?

Der Ronig. Ich habe alle Befchliffe vollgogen, die in Diefer Rucficht gegeben worden find.

Der Praf. Sie haben ju Paris besondere Rompagnien gehalten, die den Auftrag hatten, dafelbfi Bewegungen zu veranstalten, welche Ihren Planen zu einer Gegenrevolution nuglich senn konnten. Dangrem ont und Gilles waren zwei von Ihren Bevollmächtigten. Sie wurden aus der Zivilliste besolvet. Die Quittungen des Gilles, der den Auftrag hatte, eine Kompagnie von sechzig Mann einzurichten, wers den Ihnen vorgelegt werden. Sie haben, durch bes trächtliche Summen mehrere Mitglieder der konstituis renden und gesetzgebenden Versammlung zu besiechen versucht. Briefe von St. Leon und andern beweis sen die Wirklichkeit dieser Thatsache. Was konnen Sie hierauf antworten?

Der Konig. Verschiedene Personen haben mir bergleichen Plane vorgelegt; allein ich habe nichts das von hören wollen. Niemals ift ein Plan zu einer Gesgenrevolutution in meinen Kopf gesommen; niemals habe ich die Mitglieder der Versammlung zu bestechen versucht. Ich kannte dieselben nicht einmal.

Der Praf. Bas für Perfonen haben Ihnen bera gleichen Plane vorgelegt?

Der Konig. Die Vorschläge waren so unbefimmit, bag ich mich berfelben jest nicht erinnere.

Der Praf. Wer find Diejenigen, benen Sie Gelb verfprochen, ober gegeben haben?

Der Konig. Diemand.

Der Praf. Sie haben die Frankreichische Rastion in Deutschland, in Italien und in Spanien, versächtlich werben lassen, weil Sie nichts gethan haben, um Genugthung für bie ühle Behandlung zu fordern, welche die Frankreicher in jenen Ländern haben erdulden mulsen. Was können Sie hierauf antworten?

Der Konig. Die biplomatische Korrespondeng, muß das Gegentheil darthun: übrigens ging Diefes ben Minifter an.

Der Praf. Sie haben am zehnten Anguk um' fünf Uhr bes Morgens die Schweizer gemuftert, und

Die Schweizer haben juerft auf Die Staatsburger ges fcoffen.

Der König. Ich habe alle Eruppen gemuftert, welche an jenem Tage bei mir versammelt waren. Die konstitutionsmäßigen Magistratspersonen waren bei mir; die Aufseher der Abtheilung von Paris, der Maire, und der Burgerrath. Ich hatte sogar eine Gesandischaft der Nationalversammlung ersuchen saffen, zu mir zu kommen, und nach er habe ich mich, nebst meiner Familie, nach der Nationalversammlung begeben.

Der Prafid. Bu welchem 3wede hatten Sie Eruppen in bem Schloffe verfammelt?

Der König. Alle fonftitutionsmäßigen Magifratspersonen find Zeugen gewesen, daß das Schloß bedroht wurde: und da auch ich eine konstitutionsmäfige Magistratsperson war, so mußte ich mich vertheibigen.

Der Prafid. Warum haben Sie, in ber Racht vom neunten auf den zehnten August, den Maire von Varis nach dem Schlofe berufen?

Der Konig. Wegen der Geruchte, die fich das mals verbreiteten.

Der Prafid. Sie haben das Blut ber Franksreicher vergießen laffen.

Der Konig erhob feine Stimme, und fagte, mit fichtbarem Ansbrucke des Unwillens: » Rein, »mein herr, nicht ich. "

Der Brafib. Saben Sie ben Septenil bevollmächtigt, ju Samburg einen beträchtlichen Sanbel mit Getreibe, Zucker und Raffee, ju treiben a). Dies

auf Diefen abgefcmacten Rlagepuntre antwortet Gew

fe Thatsache ift burch einen Brief des Septenil be-

Der-Konig. Mir ift von bem, mas Sie fas gen, nicht bas mindefie bekannt.

teuil folgenbermagen: - Dan bat ben Ronig angeflagt; -"Betreibe, Bucter und Raffee aufgetauft ju haben, unb -man fagt, ich fei ber Unterhandler bei biefem Befchafte - gemefen. 3ch bringe aber ben Beweis , bag alles , was -man bieruber ergablt bat , Datrchen finb. Dan bat - Thatfacen, Beitpuntte und Derfonen, burcheinanber get - worfen. Mus einem Sanbel, ben mir, mein Bruber unb - ich; mit unferm eigenen Bermogen trieben, bat man einen -fur ben Ronig getriebenen Sanbel gemacht. Aus einer ge--wohnlichen Sanbele Spefulation, burch bie mir uns, mein Bruber und ich, wegen bes Berlufes ber Affignate - erhofen wollten, bat man ein Monopol gemacht, wel-. ches fur ben Ronig getrieben morben fenn follte. -bat vorgegeben, ich batte im Monate Junius 1791 mit seinem Samburger Raufmanne einen Sanbel gefchloffen, -um biefen Sanbel mit bem Beitpuntte in Berbindung ju abringen, ba mich ber Ronig bevollmächtigt hatte, und - ben Gebanten ju erwecken, ale menn biefer Sanbel eine -Rolge ber Bollmacht mare. Allein die Bollmacht, wele -de mir ber Ronig gab, fein frei liegenbes Gelb, mel ades ich nicht langer unter meiner Aufficht haben mell, » te, angulegen, ift vom Monate Januar 1791, bir Anc . legung meiner eigenen Gelber gefchah im Monate Rart Es ift nicht mahr, daß die Porrefpondent und -bie Werfenbungen unter falfchen namen gefchehen ma-- ren ;- fie gefcaben bald in meinem Ramen, und balb im - Namen meines Brubers. 3ch fann beutlich beweisen, -wie die freiliegenden Gelber bes Rinigs zu ber Beit ane - gelegt maren, ba ich biefelben unter meiner Rufficht bat. - te, und ju ber Beit, ba ich aufhörte, biefelben unter - meiner Auflicht ju haben. Die Rechnung über Ginnah. -me und Ausgabe findet fich unter meinen Papieren, und - muß fich auch unter ben Davieren bes Ronigs finden. . Declaration de Septeuil in bem Plaidoyer de Lally Tolendal, S. 179.

Der Prafib. Warum haben Sie auf ben Bes schluß, welcher die Errichtung eines Lagers von 20,000. Mann befahl, Ihr Beto geseht?

Der König. Die Konftitution bewilligt mit die freie Genehmigung der Beschifffe, und feir jener Zeit habe ich die Zusammenziehung eines Lagers bei Soiffons, näher an der Gränze, verlangt.

Der Prafib. Ludwig haben Gie noch etwas bingugufegen?

Der König. Ich verlange eine Abschrift ber Anklage-Afte, und Mittheilung der Aftenfincte, auch verlange ich, daß man mir einen Vertheidiger bewillige, um meinen Prozeß zu führen.

Der Prafid. Ludwig, man wird Ihnen die Aftenftucke vorlegen, auf welche Ihre Anklage fich grundet.

Der Sekretair der Konvention, Balaje (Dufrische-Balaje) welcher dem Könige die Aktenstücke vorlesgen follte, stellte sich vor den Monarchen hin, drehte sich um, kehrte dem Könige den Rücken, und bot nun eine Schrift nach der andern, rückwärts und über seine Schrift nach der andern, rückwärts und über seine Schrift dem Könige ju, wobei er jedesmal fragte: »Kennen Sie diese Schrift? » Der König, welcher über die plumpe Ungezogenheit dieses Ohnehosen ausgebracht wurde, sagte laut und hestig: »es ist mir nicht möglich zu bestimmen, ob die Schriften von mir sind, wosern man mir nicht erlauben will, dieseleben genauer zu untersuchen. » Hierauf drehte sich Balaze um, und gab dem Könige eine Schrift nach der andern in die Hände. Der König betrachtete und untersuche die ihm vorgelegten Aetenstäcke auf das als

lergenaneffe. Zwei ober brei erfannte er ffir acht, bie abrigen alle für unacht.

Die vorgelegten Aftenficke maren:

- 1. Eine Schrift von Calon, mit Bufagen bes Ronigs. Unacht.
  - 2. Eine Schrift von Laporte. Unacht.
- 3. Ein Brief des Konigs vom 29. Junius 1790 an Safapette. Der Ronig fagte: sich glaube, baß diefer Brief von meiner hand ift, und behalte mir vor, mich über ben Inhalt beffelben zu erflaren.

Balage las ben Brief vor, welcher gang von ber Sand bes Königs geschrichen war, und folgenbermas fen lautete:

anu Brn. de la Fanette. -

»Entwurf eines . . . am 29. Junius 1790. « -Wir haben ein gangliches Zutrauen in Sier; al--lein die Pflichten Ihrer, uns fo nutlichen, Stelle =nehmen Ihnen fo gang alle Zeit weg, daß es un--moglich ift, baß Gie alles allein thun konnten. Man muß fic alfo eines Mannes bedienen, der Talentund -Thatigfeit babe, und ber basjenige ausrichten fonne, was Sie, aus Mangel an Zeit, nicht auszu-Wir find, aus guten Grunden, » richten vermögen. nüberzeugt, bag Mirabeau berjenige ift, ber fich - am beften baju fcbicfen murbe, wegen feiner Rraft, - feiner Talente, und der Fertigfeit, die er befist, die - Gefcafte in ber Berfamminng in behandeln. » wunfchen bem gufolge, und verlangen von bem Eifer - und ber Ergebenheit bes Orn. Lafanette, bag er fic sgefallen laffe, mit Mirabeau über bas, mas das - Wohl bes Staates, meines Dienftes und meiner. » Verfon angebt, fich ju berathfchlagen. «

Rach der Borlefung diefes Briefes fagte der Ronig: »es ift ein bloßer Entwurf; der Brief ift nie abgeschickt worden, und hat gar keine Beziehung anf eine Gegenrevolution.

- 4. Ein Brief von Laporte an den König. -
- 5. Ein anderer Brief von Laporte an den Ronig, woranf von der Sand des Königs geschrieben fand: am 3. Marg 1791. — Unacht.
- 6. Ein anderer Brief von Laporte an den Risnig, mit der Auffchrift: 3. April 1791. — Unacht.
- 7. Ein anderer Brief von demfelben an den Ronig. Unacht.
- 8. Ein Entwurf einer Ronflitution, unterzeichnet La fapette. Darunter fand von ber Sand Des Ros nige gefdrieben : - 3ch babe bie Schrift bes ben. be - la Sayette aufmertfam burchgelefen, und ich nehme » bie Grundfage und bie Grundlagen beffelben an. » Ungeachtet Die Auwendung biefer Grundfage in vet-- fcbiebenen Bunfren nicht beutlich genug beffimme ift, » fo glaube ich bennoch bieruber gang rubig fenn gu » tonnen, weil ich die Rechtschaffenbeit bes Rarafters - Des Brn. De la Ranette fomobl, als feine Unbang-»lichfeit an meine Berfon tenne. 3ch verfpreche alfo »bem frn. be la Favette bas volligfte Butrauen in » Rudficht auf alle Gegenstande, welche die Errichtung '- ber Ronftitution, meine gefehmaßige Gewalt (fo wie » diefelbe in Diefer Schrift bargelegt ift) und bie Rude ' "febr ber offentlichen Rube angeben. ".
  - »Paris am 16. April 1791.»

Bei ber Borlegung diefer Schrift fagte ber Ronig: - bergleichen Schriften bat die Konftitution un-

- Drauchbar gemacht, gefeht auch baf fie acht maren; bibrigens erkenne ich weber biefe Schrift, noch erise wnere ich mich, die Nachschrift geschrieben zu haben.
- 9. Brief von Laporte an ben Ronig, am 19. April, Unacht.
- 10. Brief von ebendemfelben, am 16. April Rachmittags. — Unacht.
- 11. Brief von ebendemfelben, am 23. Februar 1791. — Unacht.
- = 12. Eine Rechnung aber Einnahme und Ausgabe, obne Unterfchrift. Unacht.

Der Prafibent fragte bei diefer Gelegenheit ben Ronig: "Saben Sie in einer von ben Mauern "bes Schloffes der Thuillerien einen Schrank mit einer meifernen Thur verfertigen laffen, und haben Sie Pas "piere in bemfelben verfchloffen? " Der Konig and "wortete: "bavon ift mir gar nichts befannt. "

- 13. Eine andere Rechnung, unterzeichnet Ende wig, Salon, Ste. Foi. — Unacht.
  - 14. Gine britte Rechnung. .- Unacht.
- 15. Ein Tagebuch, von der Sand des Königs geschrieben, mit der Aufschrift: Penfionen und Geschente aus meiner Schatulle. Als dem Könige diese Schrift in die hand gegeben wurde, sage er, wehmuthig und mit Thränen: "Großer Gott! dieß ift ein Berzeichnis der Almosen, die ich ausge
  theilt habe: auch das wird mir jest zum Berbrechen angerechnet! "Es entstand eine lange Pause und eint tieses Stillschweigen in der Bersammlung, bei diesen rührenden Worten.
- 16. Ein Berzeichnis der Penflonen, die den Gars des du Korps ansgezahlt wurden. Der König erfants

te die Schrift für acht, bemerkte aber babei, daß an biejenigen, die aus Frankreich abwefend gewesen, nichts wäre bezahlt worden.

17. Ein anderes Berzeichniß berfelben Art. Der Ronig erflarte: es fei biefes Berzeichniß mit bem vorls gen einerlei.

18. Roch ein Berzeichnis derfelben Art. Der R6nig erflarte: auch diefes gebore jum vorigen.

19. Abermale ein Bergeichniß berfelben Art. - Diefelbe Antwort.

Der Prafib, Bo hatten Sie biefe Aftenfinde aufbewahrt, Die Sie für acht erfennen?

Der Konig. Diefe Schriften mußten fich bei meinem Schatmeiffer finden.

20. Eine Schrift, welche bie Schweizermache bestraf. - Unacht.

21. Gine Schrift Dion unterzeichnet. - Unacht.

- 22. Eine Schrift mit Conway unterzeichnet. -

23. Eine Schrift, welche Conman, einen Aris forraten, betraf. — Unacht.

24. Eine andere Schrift, abnilden Inhalts. — Unade.

25. Ein Brief, das Lager bei Jales betreffend. Unacht.

26. Eine Schrift beffelben Inhalts. - Unacht.

27. Ein Brief, ohne Abdreffe, das gager bei Jales betreffend. — Unacht.

28. Eine andere Schrift, beffelben Inhalts. — Unacht.

29. Abschrift ber Bollmacht bes ba Saillant, — Unacht.

- 30, Abichrift ber Bollmacht, welche bie Bruder bes Ronigs frn. Comman gegeben hatten. Der Rosnig erklarte: er miffe nichts bavon.
  - 31. Eine andere Schrift. Diefelbe Antwort.
- 32. Ein, Brigf von Bouille, worin er über 900,000 Lipres Rechnung ablegt. Dem Könige war dieser Brief unbekannt.
- 33. Fünf Quittungen, unterzeichnet Endwig, bie man unter den Papieren des Septeuil gefunden haben wollte. Unacht.
- 34. Fünf andere abnliche Quittungen, ju Gunfen des hrn. Rochefort. — Unacht.
- 35. Ein Billet von Laporte, ohne Unterfdrift. --
- 36. 37. Zwei Schriften, welche den Befehl entshielten, der Fran von Polignac, und der Fran von Celd auszugahlen. Unsächt.
- 38. Ein, von den Brüdern des Königs unterszeichnétes, Billet, welches fic anfängt: "Ich habe an Sie geschrieben," und fich endigt: "zu Grunde "richten wurden." Unacht, sowohl die Schrift, als die Unterschriften.
- 39. Ein Brief von Conlongeon an die Brider . des Königs. Dem Könige war diefer Brief unbestannt.
  - 40. Ein Bund Schriften, welche Choifenle Gouffier und feine Geschäfte betrafen, mar bem Ronige unbekannt.
  - 41. Ein Brief bes Ronigs an den Bifchof von Clermont. Der Ronig erflarte, daß weber bie 'Schrift bes Briefes, noch bie Unterfchrift, noch bas

Siegel, von ihm mare, und baf viele leute Siegel mit bem Frangofchen Wappen batten.

42. Eine Abfchrift, unterzeichnet Desnies. -

43. Verzeichnis ber, an die gonflieutionsmäßige Leibmache bes Königs geschebenen, Jahlungen, unterzeichnet Desnies. — Unacht.

44. Auszahlungen an Gilles für eine Kompagvie von sechzig Mann. — Unächt.

45. Eine Schrift, Die Penfienen betreffent. -

46. Gin Brief von Dufresne Gr. Leon. -

47. Eine Drudfdrift gegen die Jakobiner. — Der Ronig wußte nichts bavon.

Der Prafibent fagte hierauf: "Eubwig, Die Bationalkon vention erlandt Ihnen, Ach wegzubegeben.

Das Berhor dauerte über zwei Stunden. Der Rönig hörte aufmerkfam und kaltblidig zu. Seine Antworten waren ungestucht, standhaft und laut. Er betrug sich mit einer Majestät und Würde, welche als len Zuschanern, selbst seinen unbesugten Richtern, Shrfurcht einstößte. Während des Berhörs entstand einigemal ein starker karm auf den Gallerien, unter den Zuhörern. Der König, den, in seiner Lage (da er sich mitten unter grausamen, keines Mitleids fähisgen, Unmenschen bekand, die nach seinem unschuldisgen Blute dürsteten) das geringste Geräusch hätte bes sorgt machen sollen, sah sich langsam und gleichgiltig um, und suhr dann in seinen Antworten ruhig fort. Zuweilen sprach er etwas leise, der Prästdent rief ihm zu slauter, Ludwig! und der König wiederhols

te gang gelaffen, und mit farfeter Stimme, seine Antwort. Seine Gelaffenheit war so groß, seine Unsschuld erhelte so demlich aus dem ganzen Tone seiner Autworten, daß sogar unter seinen bittersten Feinden einige nicht ungerüftt hlieben. Rur Orleans, Rosbespierre, Couthon, St. Just, Brissot, Rosbespierre, Couthon, St. Just, Brissot, Rosland, Marat, und einige andere, ihnen ähnliche, Unmenschen lächelten boshaft. Orleans hatte sogar seinen jungsten Sohn mitgebracht, um diesem Kinde das Schauspiel der gefallenen, von ihm gefürzten, Majestät zu zeigen.

Der König verlohr nur Einmal feine Faffung,, nämlich als man ihm dorwarf, er habe, durch die bielen, unter die niedrigen Bolkstlaffen ausgetheilten Almofen eine Gegenrevolution bewirken wollen.

» Wenn man bebenft, " fagt Moore a), » daß ein anderwählter Andschuß über diese Fragen Rath gespftogen, und daß die ganze Konvention dieselben versbesser und vermehrt hatte, daß aber der Rönig unsvorbereitet antworten mußte, ohne einmal vorher zu wissen, daß er auf diese Weise würde ausgefragt wersden: so kann man nicht umbin, von seinem Verstande eine vortheilhafte Meinung zu sassen. Es war nicht großmuthig, es war ein höchst schändliches Versahren, dem Könige dis auf den letten Augenblick zu verheesten, daß man die Absicht habe, ein Verhör mit ihm anzustellen, und alsdann unvorbereitet mit ihm vor die Schranken zu eilen. Wie leicht hätte ihn das so bessprit machen können, daß die Bosheit gewonnen Spiel gehabt hätte! Ueberraschung, oder Unwillen,

<sup>-</sup>a) Meore Journal T. 2. 6. 330.

konnten leicht feinen Antworten und feinem Benehmen eine Verwirrung mittheilen, die feine Feinde nicht unterlassen hatten, auf Rechnung eines bofen Sewissens zu schieben. Es läßt sich vermuthen, das man gerabe zu diesem Zwecke so geheimnisvoll verfahren fei. War das aber der Fall, so sahen sich alle seine Feinde in ihrer Lossung getänscht; und die hinterlist, mit der sie seinen Karakter zu verdunkeln strebten, diente bloß bazu, denselben in schönerem Lichte zu zeigen.

Nach geenhigtem Verhore wiederholte der König noch dreimal die Bitte, fich-einen Vertheidiger wähslen zu dürfen. Der Präsident antwortete: "Ludwig, treten Sie in das Nebenzimmer ab, die Konvention wird indessen Ihre Bitte in Erwägung ziehen. "

Der König trat ab, in das Nebenzimmer, in das sogenannte Andienz-Zimmer. In diesem Zimmer waren keine Stühle; der König mußte also siehen. Er sagte: er wäre poch nüchtern, er hätte noch nichts gegessen. Man reichte ihm ein Stück hartes Brodt, an welchem er kaute. Er that verschiedene Fragen, aber Niemand von den Umstehenden antwortete ihm. Darauf stellte er sich neben einen Wandleuchter, in welchem ein brennendes Licht stecke, zog die Konstitustion aus der Tasche, und las in derselben den 216s schnitt, welcher von den gerichtlichen Anklagen handelt.

Während diefer Zeit gewährte der Versammlungsfagl der Stellvertreter der Nation ein schändliches Schauspiel. Man berathschlagte fich darüber, ob man dem Könige einen Vertheidiger bewilligen sollte, oder nicht: so wie auch darüber, ob man ihm die Aftensstüde des Prozesses zur genauern Untersuchung mittheis len sollte, oder nicht. Dierüber entstand ein heftiger

Larm und Tumult, fo, baf es gwifden ben Mitglies bern ber Ronvention nicht blog ja Schimpfwortern, fonbern ju Stoffen und Schlagen fam. Biele Dits glieber wollten fchlechterbings bem Ronige feinen Sachmairer jugeffeben, weil die Vertheidigung feiner Unfould gar ju leicht mar, fobald ein Rechesgelehrter Diefelbe übernahm. Gie monten auch bie Unterfuchung ber Aftenfinde nicht erlauben, aus Rurcht, daß bei biefer Untersuchung der Betrug entbedt merben mochte. - Birlich ein fdredliches Schauspiel! Richter, Die fich um die Ehre gantten, einem angeflagten Ros nige bas Recht verweigert ju baben, fich ju vertheibis gen. Es murde Racht, und noch maren bie Debatten nicht geendigt. Unter ben Ubbel, ber um ben Gaal versammelt war, theilte man Gelb und Brantewein Die betrunfenen Donehofen, nebft ihren, aus. Freundinnen, ben Ohneroden, murmelten unter Ach, daß fie den Ronig ermorden wollten. Mis Det Prafident diefes erfuhr, ba fandte er den Ronig eilig nach feinem Gefängniffe jurud. Rachber murbe, burch eine große Mehrheit ber Stimmen, befchloffen, bag bem Ronige Bertheidiger follten jugeftanden werben.

Die Rönigliche Familie hatte fich indeffen in. eis mer Unruhe befunden, welche nahe an Berzweiflung gränzte. Sie glaubte nichts anders, als daß man den Rönig zum Tode geführt hätte; und man war grausfam genug, ihr diefen Irrthum nicht fogleich zu benehe men. Die Prinzestinn Elifabeth, die Schwester des Rönigs, hatte sich am Worgen schon dem Generale Santerre zu Fäßen geworfen, und um die Inade gebeten, zugleich mit ihrem Bruder sterben zu durfen. Der brutale Santerre stieß sie von sich: ber Biers

brauer wurdigte die konigliche Prinzeffinn nicht einmal einer bestimmten Antwort.

Endlich kamen die Rommiffarien des Burgerrasthes zu diesen erschrockenen Damen. Sie fanden die selben in dem schrecklichsten Zuffande von Furcht und Besorgnis. Einer dieser Rommiffarien, "hr. Albestier, sagte zu der Rönigin: »der Maure ift bei Ihstem Manne gewesen. «

Die Königinn. Das wiffen wir; bas hat mir mein Sohn gesagt: allein wo befindet fich mein Semahl?

Rommiffair. Vor den Schranken der Kons vention. Seien Sie ruhig. Eine hinlangliche bewaffs nete Macht beschüft ihn.

Pringeffinn Elifabeth. Wir find nicht bes forgt, aber betrübt. Wenn fie und diefed früher gefagt hatten, fo murben Sie und großen Troft gegeben haben.

Der König wurde in der nämlichen Rutiche, mit den nämlichen Begleitern, die ihn vor die Schranken der Konvention gebracht hatten, wieder nach seinem Gefängnisse zurück geführt. Es war ein größeres Gestränge in den Straßen, als des Vormittags; auch rief man jest häufiger: es lebe die Republik! und ein nige Stimmen schrief: unter die Guillottine! unter die Guillottine!

Auf dem Rückwege fprach der König wenig; doch fragte er den Profurator, Spndikus: "ob er glaube, daß ihm die Ropvention einen Sachwalter bewilligen werde?" Dieser antwortete (und rühmte fich nachher dieser Antwort): "meine Pflicht ist es, Sie in die Rous

Ronvention und aus derfelbengu führen, abernicht Ihre Fragen zu beantworten. -

Als der König in seinem Gefängnisse angesoms men war, und der Maire bereits von ihm Abschied genommen hatte, ließ er denselhen ersuchen, noch ein mal zurück zu kommen. Der Maire kam. "Ich hosse wdoch, herr Chambon, a sagte der König, "daß Sie "mich sodald als möglich es werden wissen lassen, ob "man mir einen Sachwalter zugesteht, oder nicht."——"Werlassen Sie sich darauf, a erwiederte der Maire, "fobald als möglich. Die Konvention halte ich für zu "gerecht, als daß sie Ihnen verweigern sollte, was das "Geseh einem jeden Angestagten zugesteht.

Rachdem der Maire weggegangen war, und fich der König mit dem Rommisfarins des Burgerrathes, Hrn. Albetter, allein befand, sagte er zu dem Rommisfarius: -Glauben Sie wohl, daß man mit weinen Sachwalter verweigern könne?«

Br. Albetier. Wenn Ihnen die Konvention einen Sachwalter gewährt, so werben Sie einen ershalten. Ueber bergleichen Dinge kann ich nichts vorsaus sagen.

Der Ronig. Ich will in der Konflicution nachs feben. (Der König nahm die Ronflicution aus den Tasche, und las in derselben). Ja, suhr er fort, das Geses bewilligt mir einen Sachwalter. — Uber glausben Sie wohl, daß ich Umgang mit meiner Familie Haben durfe?

Dr. Albetier. Das fann ich eben fo wenig fagen; ich will aber den Burgerrath darum fragen. (Mit diefen Worten ging Albetier hinaus, und ein anderer Rommiffarins trat herein.)

Der König. Ich bitte, baß Sie mir etw mig ju effen verschaffen mogen. Ich bin hungrig: betifte ich habe feit heute fruh noch nichts gegeffen.

Sr. Albetter tam jurud, und fprach: "Deit, berr, ich foll Ihnen fagen, baf Sie mit Ihrer ga mile feinen Umgang haben burfen.

Der König. Aber ift bas nicht fehr hart? ath Bas? keinen Umgang mit meinem Sohne! mit einem glachen, der erst fieben Jahr alt ift! Uch! ach, auch ihn foll ich nicht fprechen!

Br. Albetier. So befiehlt 26 ber Birgerrath.

111

ı im

25

Ni

1)

Indessen wurde das Nachtessen aufgetragen, well ches zugleich das Mittagsessen war, da der König noch nichts genossen hatte. Der König aß ein wenig Fleisch, ein paar Eier, trank ein Glas Wein, und legte sich zu Bette.

Nun ging ber Kommiffarins Albeiter ju ben Damen. Die Königinn fragte: barf mein Gemahl teinen Umgang mit feiner Famille haben?

Albetter, Rein Mabame.

Ronigin. So laffen Sie ihm doch wenigstens feinen Sohn.

Albetier. Ein Kind von feinem, Alter bedarf eber der Sorge einer Mutter, als eines Baters.

Die Prinzeffingen fragten begierig nach dem Ramen des Prafidenten der Nationalkonvention: allein die Kommiffarien gaben keine Untwort auf diefe Frage.

Un diesem Tage faßte der Bürgerrath ber Stadt Paris den abscheulichen Beschluß: 1) daß es bei dem Beschlusse, vermöge welches der Rönig von seiner Familie getrennt werde, sein Bewenden haben solle.

\*

1) bag bie Sachwalter bes Konigs auf das allergehaue fie untersucht, und fogar an ben geheimften Dre ten betaftet werden follten, bamit man gewiß fenn Konne, baf fie bem Ronige nicht bas mindefte gubrachten, was er nicht haben follte. 3) Daß fich biefe Sachs malter, unter ber Aufficht ber Rommiffarien bes Bargerrathes, gang entfleiden, und in ihrer Gegenwart anbere Rleider angiehen follten. 4) Daß Diefe Sachwals ter in dem Thurme des Tempele, bis nach gefälltem Urtheilespruche, eingeschloffen bleiben mußten. 5) Daß bie Sachwalter fowoht, als bie Rommiffarien bes Burgerrathes, eidlich versprechen mußten, von allem, mas fie im Tempel gefehen und gehoret haben murben, -nichts auszusagen. Der Burgerrath beschloß ferner: bag bie Sachwalter bes Ronigs mit bem Ronige nicht allein, fondern bloß in Gegenwart der Rommiffarten bes Burgerrathes, follten fprechen tonnen.

Am 12. Dezember 1792 fandte die Rationalkonvention viere ihrer Mitglieder als Abgefandte an den König, um ihm zu melden, daß es ihm erlaubt fei, fich rechtlichen Beiffand zu mählen.

Rachber sprach Thuriot: Ich verlange, daß Ludwig am fünftigen Freitage, oder spätestens am Sonnabend (am'14 oder 15 Dezember) gerichtet wers de. Dadurch, daß Ihr ihm einen Sachwalter bewils, ligt habt, habt Ihr doch nicht ihm Gelegenheit zu nenen Schikanen geben wollen. Um der auswärtigen Rationen willen muß ein großes Beispiel gegeben wers den: der Tyrann muß seinen Kopf auf das Schaffot tragen. . . .

Der Prafibent. Die Gerechtigfeit muß ihren lauf haben.

Thurive fuhr fort: es ift unfere Pflicht, bem Wunfche der Ration Genüge zu thun. Run verlangt wer die Ration, daß Ludwig schnell gerichtet werde, und ich erkläre, daß ein jeder, welcher fich diesem Berlangen widerset, des Intranens der Ration unswürdig ift. (Beisalltlatschen). Ich verlange, daß der Rönig funftigen Sonnabend zum letzten male vorzestührt, und dann gerichtet werde.

Er eil hard unterfingte ben Borfchlag bes Thuriot.

Duquesnop. Ich verlange, daß jedesmal, fooft die Rede von Endwig ift, durch namentlichen Aufruf gestimmt werde, damit man erfahre, wer das Bolf
vertheidige, und damit man die Leute kennen kerne, welche den ehematigen König in Schug nehmen.

"Die Notte des Berges, " fagt Moore, a) "beftand hestig auf dieser Art zu stimmen, weil sie hoffce,
einige Mitglieder der Konvention, deren Gewissen den König frei spräche, wurden sich, aus Furcht vor dem Pöbel, verleiten lassen, gegen ihn zu sprechen, wenn sie laut sprechen mußten. Hätte man in der Ronvention auf die gewöhnliche Weisegestimmt: so sonnte die Furcht geringeren Einstuß haben. Um sichersten wurde aber die ungezwungene Meinung der Mehrheit durch Kugelung an den Tag gelegt worden sepn."

Die, nach dem Ronige gefandten, Abgefandten famen guruck, und lafen folgendes Protofoll ab: "Wir, die Rommiffarien ber Nationalkonvention, has

a) Moore Journal. T. 2. S. 323. Unter ber Rotte bes Berges verfieht Moore die Jafobiner. Diese gaben fich selbst ben Beinamen bes Berges, weil sie sich mit einander auf die hochsen Banke des, wie ein Amphicheaster gebauten, Bersammlungssaales setzen.

ben uns nach dem Tempel begeben, und find, durch die Mitglieder des Burgerrathes, in das Zimmer des Endwig Capets geführt worden. Wir haben ihn den geftern gesaften Beschinft mitgetheilt, vermöge welches ihm ein Sachwalter bewilligt wird. Dierauf haben wir den Ludwig Capet gefragt: was für ein Staats-burger sein Juranen besige? Er antwartete: er wähle Langer, oder Tronchet, oder auch beide, falls die Rationalkonvention es bewilligen molle, wobei er besmerkte, daß er nermöge des Gesches Erlaubnis hätte, zwei Vertheidiger zu wählen.

Es war gewiß ein großer Beweis der Unschulddes Königs, daß er seine Bertheidiger unter den patriorischen Mitgliedern der konstitutrenden Rationals verfammlung wählte.

Larget foling ben ehrenvollen Auftrag, feinen Ronig ju vertheibigen, ans, unter bem Bormande, baf er alt, franklich und ein Republikaner fei.

Eron det hingegen nahm diefen Auftrag an. Sein Brief ift ju merkwardig, um hier nicht Plat gut finden.

Schreiben des Bargers Tronchet an ben Minifter ber Gerechtigfeitspflege.

-Paris Donnerstags, am 13. Dezember, ein Biertel acht Uhr Nachmittags.

-Burger Minister. Da ich mit dem hofe in ganz und gar keiner Berbindung siehe, und niemals mit demfelben, weder mittelbar noch unmittelbar, in Verbindung gestanden habe: so war es mir ganz unerwartet, mich meinem ländlichen Aufenthalte, meiner ganzlichen Absgeschiedenheit von der Welt entriffen zu sehen, um bei der Bertheidigung Ludwig Capets mit zu wirken.

Bollte ich nur meine Reigungen und meinen Rarafter um Rath fragen; fo murbe ich feinen Auftand nehmen, einen Untrag anszuschlagen, beffes Bebenfliches, und vielleicht Gefährliches, mir vollig befannt ift. Inbeffen balte ich das Publifum får alljugerecht, als baß es nicht einseben sollte, wie ein folder Anftrag einents lich blog barin befteht, fich leidend ju verhalten, und bas Berfzeng ju fenn', burch welches ber Ungeflagte fprict; wie auch, baß ein folder Auftrag nicht abgefolagen werben barf, wenn Derjenige, welcher fo offentlich benfelben ju übernehmen aufgefordert wird. Die Aufforderung nicht ausschlagen tonnte, ohne gleichs fam querft ein Urtheil ju fprechen, welches, ohne die Unterfuchung ber Aftenftucte und ber Bertheibigungsgrunde, poreilig fenn murbe. Bie bem auch fenn mag, ich will die Uflicht übernehmen, welche die Men ich. lichfeit mir auffegt. Als Mensch barf ich nicht meis nen Beiftand einem andern Menfchen verweigern, über deffen Saupte bas Schwert der Gerechtigfeit bangt .... Hebrigens verfichere ich Gie an Gides fatt, und erfude Sie, diefe Berficherung offentlich befannt ju mas den, daß ich niemals, ber Ausgang bes Prozeffes fei welcher wolle, von irgend Jemand auf ber Belt irgend eine Belohnung bafür annehmen werde. «

Einige freiwillige Vertheidiger boten fic an: Br. Sourdat von Tropes, Br. Huet, Dr. Guils laume, diepatriotische Schriftstellerinn Olympta de Gouges, und der vormalige Minister, der alte verstienstvolle Malesherbes. Der lettere that es durch den folgenden Brief an den Prasidenten der Konsvention.

"Baris am 11. Dezember 1792:

Burger Prafident. 3ch weiß nicht, ob die Rom wention Endwig XVI. einen Sachwalter bewilligen, noch of fie ihm die Bahl beffelben überlaffen werde. Im lettern Falle muniche ich, daß Ludwig der XVI. erfichte, bag mofern er mich ju biefem Geschäfte mablt, ich bereit bin, baffelbe ju übernehmen. Ich verlange, nicht von Ihnen, daß Gie der Konvention mein Anerbieten mittheilen follen; benn ich halte mich gar nicht får eine Berfon, Die wichtig genng mare, bag-fich bie Romvention mit ihr beschäftige: Ich bin zweimal in' ben Stagterath besjenigen, ber mein Gerr mar, ju einer Zeit berufen gewefen, ba Jedermann nach einer folden Stelle ftrebte : jest bin ich 3hm benfelben Dienft ju einer Zeit fouldig, ba viele Beute benfelben für gefährlich halten. Ware mir irgend ein andres Mittel befannt, Ihm meinen Bunich ju erfennen ju gebeng, fo murde ich mir nicht die Freiheit nehmen, mich an Sie ju wenden. Sich habe bafur gehalten, daß Sie, vermöge Ihrer Stelle, mehr als irgend Temant, Gelegenheit haben wirden, 3hm biefe Rachricht befannt ju machen. «

»Ich bin mit Chrfurcht.»

»Lamoignon=Malesherbes.«

Nach Borlefung diefer Briefe trat in der Ronvention Cambaceres auf, und fagte: ich erfuche die Ronvention zu bedenken, daß man den Prozest Ludwigs so viel, als nur möglich iff, beschlennigen muß. Target kundigt uns an, daß er nicht den Sachwalter Ludwigs senn wolle. Ich vertange, daß die Ronvention, .
um allen Aufschnb zu verhuten, selbst zwei Sachwalter für Lubwig ernenne, und diefelben unter Denjenigen mable, die fich freiwillig baju angeboten haben.

Einige andere Mitglieder der Louvenzion beflagten fich darüber, daß immer neue hinderniffe eintraten, welche die Beendigung des Projeffes verhinderten. Offelin, der Borfiber des Blutgerichtes vom 17. August, bemerkte, daß ein Rechtsgelehrternach dem andern seinen Beistand versagen könnte, wodurch viel kostbare Zeit verloren gehen wärde, und verlangte, daß die Konvention dem Könige rechtliche Beistände ernennen sollte, die er entweder annehmen, oder ins nerhalb vier und zwanzig. Stunden andere aufstellen müßte a).

Eben bas verlangte auch Bentabole. Ginige Mitglieber ber Konvention faben ble Ungerechtigfeit ein, welche mit der llebereilung einer fo wichtigen Rechtsfache verbunden fenn murde. Gie fragten : wie ber Ronig fein Butrauen auf Leute feben tonne, bie von der Konvention ernannt waren? Sierauf antwertete Sallien, mit großer Bitterfeit: "ba mag ber »Ronig felbft gufeben; er mag fich Rechtsfreunde ande »fuchen, die ihn vertheidigen wollen! das ift feine »Sache! unfere Sache ift es, die beteibigte Majeffat "des Bolcfes ju rachen!" Fermont und Raband De St. Etienne fprachen gegen biefe graufame Ues Thuriot und Bentabole eiferten ge= bereilung. gen jede Bergogerung. Legendre rief aus: "Reis nen Aufschub! feinen Aufschub! Tyrannen verschies »ben nicht ihre Rache gegen bas Bolf; wie fonnte »man benn bie Rache bes Bolfs gegen, einen Enraps

a) Moore Journal, T. 2. 6. 335.

-nen verschieben !- Die Buborer auf ben Gallerien flatichten lauten Beifall. a)

Rachher entstand die Frage: ob den Sacmaltern des Königs die, jum Projesse des Königs gehörigen, Aftenstücke mitgetheilt werden sollten. Wehrere Mitsglieder, denen es bekannt war, daß diese Aftenstücke theils unächt, theils verfälsche wären, widersetzen sich, und die Versammlung beschloß endlich: daß der König bioß die Abschriften dieser Aftenstäcke, aber nicht die Originale) zum Durchsehen erhalten sollte, und daß diese Abschriften innerhalb vier und zwanzig Stunden fertig seyn mußten.

Eine Gefandichaft bes Burgerrathes ber Stadt Baris überbrachte ben iconiblicen Befchluß, welchen ber Burgerrath in Rucfficht auf die Bertheidiger bes Ronigs am eilften Dezember gefaßt hatte, und welcher oben mitgetheilt morden ift. Die Mitglieder ber Ronvention bezeugten laut ihren Abichen und ihr Diffs' fallen: nur Robespierre, welcher ben Bargerrath beberrichte, fant auf und fagte: wich bin übemengt, »baß ein hocht lobensmurbiger Grund biefen Befchlug veingegeben bat; boch icheint mir berfelbe noch ets »was ju milb ju fenn.» - Die meiften Mitalie ber ber Ronvention verflummten für Entfegen bei biefer Menferung. Einige riefen laut : -fort, Robespiers ore! fort von der Rednerbubne! - " "fa, ja, erwiederte Robespierre, wich weiß gar wohl, daß es eis one Barthei in biefer Berfammlung gibt, welche Lude swig ben Berrather ju retten wanicht: nur muß ich omich wundern, daß Diejenigen, welche fo theilnehs

a) Chenbafelbft. S. 336.

»mend, fo empfindsam find, welche bem Epramen fo"herzlich, bedäuren, für das gute, von ihm unter"brückte, Bolk nichts bergleichen empfinden. Die Zuhörer auf den Gallerien, das fogenannte gute Bolt, klatsche lauten, wiederholten und larmenden Beifall.

Dennoch fiegte die Menschlichkeit, und die Kons vention vernichtete ben abschenlichen Befchluß bes Burgerraths.

Der König wählte jest zu seinen Bertheibigern bie herren Walesherbes und Eronches.

Um 14. Dezember hatte fr. Erondet die erfte Unterredung mit dem Röpige in feinem Gefängniffe. Um folgenden Lage schrieb er an die Ronvention: er hatte bibber noch nicht ein einzigeb der, zum Prozesse bes Königs gehörigen, Aftenftücke erhalten können.

Es wurde der Konvention am 25. Dezember ges melbet, daß die Abschriften der Aftenftäcke innerhalb vier und wanzig Stunden geendigt fenn würden. Busgleich wurde angefragt: ob man, im Falle die Bertheis diger des Königs die Originale verlangen sollten, dies felben durfe verabfolgen laffen.

Dartigopte trat auf, und verlangte, daß die Schrift der, vom Ronige für unächt erklarten, Aftensftücke durch beeidigte Schreibmeister untersucht, und daß der Ausspruch dieser Schreibmeister für wahr sollte angenommen werden, selbst dann, wann er dahin ausstele, daß Ludwig die von ihm abgeleugneten Schriften wirklich geschrieben habe. "Ludwig," sagle er, pleugnet, daß diese Aftenstücke von ihm geschrieben "find, er will sogar nicht einmal von dem eisernen "Wandschranke Kenntnis haben: da wurde man ja "dereinst sagen, Roland hatte diese Schriften nebst

"Euch verfertigt; und biefe Behauptung wurde zahls reiche Anhanger finden. Ich verlange, daß die Schriften dem Ludwig noch einmal vorgelegt werden sollen; daß er foll gefragt werden, ab er darauf beseftebe, diefelben für unacht zu erklären; und daß am stunftigen Sonnabend das Urtheil über ihn solle gesprosuchen werden.

Thuriot. Damit man nicht fage, daß wir fe. Altenstüde, in Gemeinschaft mit Roland, verfertigt und untergeschoben hatten: so verlange ich, daß Nosland, der Angeber, der Schlostermeister, und alle Diejenigen, welche bei ver Wegnahme der Schriften ans dem eisernen Wandschranke jugegen waren, vor ben Schranken verhört werden follen:

Die Ausführung dieses Borschlages ware freylich bas sicherste Mittel gewesen, die Acchtheit der angeb-lichen Schriften des Königs zu besteisen und die Unsschuld Rolands darzuthun: allein diejenigen, welche wusten, mas es mit diesen Schriften eigentlich für eine Bewandniß hatte, sahen leicht ein, daß durch eine solche Untersuchung das ganze Seheimniß ihrer Basseit an den Tag kommen würde: sie widersehren sich baher aus allen Kräften.

Chabot fagte: Ludwig felbft muß die Schriften anerkennen, sonft darf man nicht auf dieselben einen Urtheilsspruch grunden. Ich sehe also gar nicht ein, wozu die Untersuchung ber Aechtheit dieser Aktenstäcke bienen soll.

Albitte. Ludwigs Berbrechen find weltfundig: ich widerfebe mith aller Untersuchung, ber Aftenfinde.

Camille Desmoulins. Wenn man erft bie Mechtheit diefer Aftenftucke untersuchen will, fo nimmt

blefer Prozeß gar kein Ende. Ein gewiffer Sebas fi an zu Benedig machtet einft die Sandschrift des Ronigs Sebastian von Portugall so genau nach, daß weder die Bankiers, noch der Senat, noch die gesichwornen Schreibmeister, den Betrug zu deweisen im Stande waren. Es giebe noch viele andere ähntliche Beispiele. Die Beweise gegen Ludwig sinden fiche der Geschichte des zehenten Augusts. Anderer Beweise brancht es nicht; die Altenstücke mögen ächt sen, oder nicht.

Eharfier. Das vergoffene Blut unferer Brusber fordert Rache. Ich verlange, daß über Ludwig am Montage über acht Tage das Urtheil gesprochen werbe, und widersetze mich aller Untersuchung der Ustenflicke.

Carpentier, Legendre und andere waren derfelben Meinung, und die Versammlung beschloß: baß Roland nicht sollte verhört werden.

Ein Mitglied bemerkte, daß die Rommiffion der Ein und zwanzig noch sehr viele Aftenflicke gefunden batte, welche dem Könige noch nicht wären vorgezeigt worden; es wäre nun die Frage: ob man Ludwig diesfeiben vorzeigen solle, um zu erfahren, ob er fie ansertenne?

Albitte. Dergleichen Aftenfidde wird man nun noch ein halbes Jahr lang alle Tage finden, und unter biefem Bormande ben Urtheilsspruch vergogern. (Beifallflatichen.)

Die Ronvention beschloß, daß biefe Aftenftude bem Ronige follten vorgezeigt werben.

: . Lidon verlangte, daß die Konvention, ohne fer-

neren Unffchnb., am folgenden Freienge über Endwig bas Urtheil fprechen follte.

Quinette. Ich unterfice biefen Borfchlag. Dem Projesse muß ein Ende gemacht werden. Ich schlage vor, daß genan bestimmt werden soll, worüber eigentlich Ludwigs Sachwalter fprechen muffen.

Ihm wiberfeste fich ganjuinais, und einige andere Mitglieder bemerften, baß wenn man ben Sachmaltern bes Rohigs nicht hinlanglich Beit laffe, an feiner Bertheidigung au arbeiten, es ein blofer Gpott fem marbe, ihm rechtliche Bertheidiger bewilligt an baben, und bag alebenn ber Projeg jum Doffenfpiele werde. Ein Mitglied ber Ronvention behauptete fühn: ein fo flarer und einleuchtender Beweis der Berechtige feit, mit welcher die Ronvention in diefem Prozeffe au perfahren gebachte, fonne bloß beswegen einen Angenbud Biderfpruch finden, weil bie Bergen mehrerer Mitalieber woller Groll und anderer niedriger Leibens icaften maren. »Man behanptet, a fügte ein anderes Mitalied bingu, ses gebe einige Roniglichgefinnte in der Konvention. Ja, es gibt ihrer! Diejenigen find es, Die mit toniglicher Buth und Uebereilung den Brozef betreiben; die Ludwig ben Sechszehnten nicht richten, fon= bern folachten wollen, und baburch allen den Rurffen, mit denen die Republic im Rriege begriffen tft, einen Ges fallen erzeigen; denn gang Europa muß unwillig werden, wenn es fieht, mit welcher Buth eine Berfamme lung von Republifanern verfahrt a). «

Legendre verlangte, bag ber 26. Dezember ber

a) Moore Journal. T. 2. S, 343, Jeauffret histoire T. 4. S. 111.

fefigefeste Tag feyn maßte; an welchem ber Ronig jum letten male verhort, und bann unverzüglich gerichtet werben follte. Dies wurde beschloffen.

Laurenz Lecointre fprach: ich finde es hart, pa Ludwig Capet nur noch acht Tage bis zu seinem Urtheilsspruche hat, daß er mahrend dieser Zeit seine Frau und seine Rinder nicht sehen soll. Ich verstange, daß man ihm den Umgang mit seiner Familie erlaube.

Biefe Mitglieder stimmten bafür, andre widersetze ten sich. Leonhard Bourdon behauptete: nicht die Konvention, sondern bloß der Bürgerrath könne hierüber versügen. Tallien rief, mit großer Sestigsteit, aus: die Konvention mag beschließen was sie will, der Beschluß wird doch nicht vollzogen werden, wenn es der Bürgerrath nicht für gut findet! — Bes gen dieser, der Konvention angethanen, Beseidigung erhielt Tallien einen Berweis, welches vorzüglich Perthion bewirkte, der sehr aufgebracht darüber war, paß der Bürgerrath sich über die Konvention setzen wolle; und der darauf antrug, daß Tallien wegen seiner unverschämten Rede einen Berweis besommen sollte.

Marat nahm fich feines Freundes Taffien an, und beobte Pethion mit geballter Fauft.

Tallien fuchte fich zu entschuldigen, und feiner Rede eine andere Deutung zu geben: allein es gelang ibm nicht, und es blieb bei bem Berweise.

Run kam man wieder auf die Frage juruck: ob dem Könige der Umgang mit feiner Familie erlaubt werden follte, oder nicht? Biele Mitglieder waren geneigt, dem Könige den freien Umgang mit feiner Familie zu gestätten, als Renbel anstrat, und verstschere: es sei feinesweges thunlich, ben König mit der Röniginn und mit der Prinzessinn Elisabeth sprechen zu lassen; denn diese hätten Theil an seinen Berbreschen, und es sei mehr als wahrscheinlich, daß sie den Frankreichischen Prinzen ihren Schmuckzugefandt hätzen, um dieselben in dem Ariege gegen die Nation zu unterstätzen. Dem zusolge beschloß die Ronvention: daß der König zwar seine Kinder, aber weder seine Gesmahlinn, woch seine Schwester, sollte sehen und spreschen können; und daß, so lange der Prozest dauern würde, anch die Kinder des Königs weder mit ihrer Mutter noch mit ihrer Laute, Umgang haben sollten.

Hiá

Ŋġ

15

Die Unverschämtheit ber, im Golde ber Maratis fen und bes Bergogs von Orleans febenden, Dendelmorder, mit benen bie Gallerien ber Ronvention taglich befest maren, nahm endlich fo febr überhand, baß Manuel vorfcblug: man folle, um biefes underfcamte Gefindel von ben Gallerien ju entferpen, taglich eine gewiffe festgefette Anzahl von Einlafbilleten an die verschiedenen Seftionen fenden, damit diefelben unter wirfliche Burger ber Stadt ausgetheilt werden Fonnten. Gegen Diesen Borschlag erhoben fich Die Uns banger des Marat, Robespierre und Orleans, einflimmig. Sie fchrieen, tobten, und verlangten, daß Das nuel, ben fie einen Ariftofraten nannten, ins Gefangnif gebracht werden foute. Legenbre verlangte, baf Die Ronvention beschließen solle, Manuel habe ben Berftand verlobren. Diefe Rede murbe, von ben Maratiften fowohl, als von ihren Unhangern auf den Gallerien, laut und anhaltend beflaticht, Als es wies ber ftill wurde, danfte Manuel bem Legenbre ironifc,

baf er nicht barauf angetragen hatte, beschließen ju laffen, er mare ein Rindvieh, weil, im Falle eines sol den Beschluffes, Legendre, als Fleischer, vermeinen michte, ein Recht zu haben, ihn abzuschlachten. a)

Der Einfinß der Orleansschen Parebet auf die Rationalkonvention, vorzäglich auf das Betragen der Maratiften, wurde täglich auffallender. Man sab, daß Orleans bloß darum den Prozes des ungläcklichen Königs durch seine Anhänger so eifrig betreiben und so sehr beschlennigen ließ, nm nach dem Tode des Königs fich des Thrones, entweder für sich, oder für sein nen Altesten Sohn, zu bemächtigen. Die Girondisten, denen es mit der Republik wirklich Ernst war, suchen die Aussührung dieses Planes zu verhindern; und dazu schien ihnen kein Mittel zuverläßiger, als die Berbannung der Orleansschen Familie aus Frankreich.

Um 16. Dezember trat in der Konvention This riot auf, und that, um die Girondisten recht bitter ju Franken, den Borschlag, zu beschließen, daß derjenige mit dem Code bestraft werden sollte, der es wagen würde, einen Versuch zu machen, Frankreich in einen, aus verbündeten Republiken bestehenden, Staatskorper zu verwandeln. Dieß war der Punkt, in welchem beide Partheien von einander abgingen: die Girondisten wollten vereinigte, unabhängige Republiken, wie in Amerika; die Maratisten und Orleanisten wollten die einzige und untheilbare Republik, welche leichter durch einen Diktator, oder Protektor, beherricht

a) Meere Journal. T. a. 5, 345.

werben fonnte. Thuriots Vorfchlag murbe angenommen und befchloffen.

Dun fand Bagot (ein eifriger Girondifte) auf. "Ich will, . fprach er, seinen Borfchlag thun, welcher Jebermann gufrieben fiellen wird. Rachbem die Ros mer ben Carquin verjagt hatten, verpflichteten fie fic eiblich, niemals, weder einen Konig, noch irgend Jemand in ihrer Stadt gu bulben, ber ihrer Freiheit Eintrag thun konnte. Go habt auch Ihr die Todesfirafe barauf gefest, wann Jemand die Wieberberftels lung ber Monarchie verlangen follte. Wir fommen aber eben and einer Sklaverei, bie fo lange gedauert und uns fo bart gebrucht bat, daß die Schwielen, melde fie verurfacte, noch fichtbar finb. Wir finb noch nicht gerettet, fo lange fich ein Boutbon unteruns befindet. Die Bonrbons muffen verbannt wer-Bollte man eine Ausnahme für irgend ein Glieb ber Ramilte Bourbon machen; fo fonnte biefe Musnabme wenigftens nicht bas Sans Orleans treffen. Ebenweil es fo febr beliebt ift, ift es um fo viel gefahrlicher für Die Freiheit. Gleich ju Anfang ber Revolution richteten die Blide des Bolfs fich auf Orleans. Sogar am Lage bes erften Aufftanbes wurde fein Bilb, als. ein neues Gobenbild, von dem Bolfe im Eriumph ae-Durch ein ungeheures Bermogen, burch feine genaue Berbinbung mit England, burd ben Das men Bourbon, und burch ben Ramen Egaltte (wels ther Rame ibn um fo mehr bem Blide bes Bolles ausfett, je mehr er ibn ju verbergen icheint); burch Das Andenfen an feine geleifteten Dienfte; burch feine Rinber, welche fich leicht von bem Ehrgeize tonnen verleiten laffen : burch alles biefes Muß er Republifanern verdächtig werden. Ales dieses zusammenge, nommen ist zu viel, als daß Philipp in Frankreich bleiben könnte, ohne die Freunde der Freiheit in Bersorgniß zu seinen. Will er die Freiheit Frankreichs, hat er derselben Dienste geleistet; so vollende er, mas er angesangen hat, und entserne von und einen Abstämmling Capets. Ich verlange also, daß Philipp und seine Kinder die Republik verlassen sollen, weil se unglücklich genug sind, in der Rähe des Throns geboren zu senn, und die Grundsüsse desselben eingersogen zu haben.

Die Girondiffen nahmen biefen Borfchlag mit lantem Beifallflatfchen an, und louvet trat auf, uni denfelben gu unterftugen. - Rach ber Berbannung Targuind, fo fprach er, -befanden fich bie Romer in einer Lage, welche mit unferer jegigen Lage große Mehns lichfeit hat. Es waren noch ju Rom einige Abkommlinge der königlichen Samilie. Collatinus, ber Deffe bes vertriebenen Ronigs, mar Konful, hatte felbft viel jur Grundung der Freiheit beigetragen, und faß im Sengte neben Brutus: bennoch mußte Collatinus Rom verlaffen. Jest find wir in eben ber Lage, in welcher bamals Rom fich befand. Die Romische Republit mar, fo wie unfere, eben erft entftanben. Die Berbrechen ber Tarquinier maren in gang Stalien befannt; die Berbrechen ber Bourbons fennt die gange Belt: Collatinus mar ber Reffe bes Carquins; Du Philipp (er wandte fich gegen den herzog von Drleans) bift ein Pring vom Geblut: Collatinus half ben Sall des Eprannen mit bewirfen; und Du baft jum Sturge Des Despotismus mit beigetragen: Collatinus war Ronful; und On biff Stellvertreter des Bolfes:

Collatinus war die Ursache einiger Unruhen, die in Rom ausbrachen; und Deine Gegenwart verursacht Unruhen unter und: Collatinus verließ freiwillig Rom, ebe noch der Beschluß gesast wurde, daß er verbanut werden sollte; und wenn Du nicht auch unserem Beschluße freiwillig zuvor kommß, so wird es und leid thun, daß, wir Dich nicht schon vor zwei Monaten versbannt haben. Ich verlange, daß, vier und zwanzig Stunden nach der Berurtheilung Capets, alle Glieder der Familie der Bourbons gehalten sepn sollen, die Respublik zu verlassen; daß man jedoch dem Orleans, wes gen seiner, der Freiheit geleisteten, Dienste seine Güster lasse.

Jest entfland ein graßer karm und Tumult in der Berfammlung. Breard verlangte, daß die Entsicheidung noch gufgeschoben werden sollte. Lanjuis nais behauptete, es müßte jest gleich darüber entsichieden werden, weil die Känke der Orleansschen Parthei nur allzu bekannt wären. Dieser Meinung war auch Genifsienr.

Die Parthei des Herzogs von Orleans suchte die Debatten auf einen andern Segenstand zu lenken, sobuld sie bemerkte, daß die Mehrheit der Stimmen in der Bersammlung für die Berbannung senn murde. St. Just sagte: allerdings muffen die Bourbons versbannt werden, allerdings muß das haupt der Bourbons, der vormalige König, hingerichtet werden: allein man muß ju gleicher Zeit dafür sorgen, daß nicht, nach der Berjagung dieser Tarquinier, andere Unterdrücker unter uns sich erheben. Daber verlange ich, daß, noch vor der Bernrtheilung Endwig Capets, der Konstitutionsausschus gehalten seyn soll, die Rechte

des Menfchen sowohl, als die Grundfage der Konfittution, der Bersammlung vorzulegen, und daß alsdann, am Tage nach ber hinrichtung, die gange Orleanssche Ramilie Frankreich verlassen solle.

Merlin von Thionville sagte: -im Jahre 1788 sprach man schon von einer Ovleansschen Parthei, welche Zwist unter dem Volke errege; im Jahre 1789 wurde von einer Orleansschen Parthei gesprochen, welche Zwist in der konstitutirenden Bersammlung veranslasse; in den Jahren 1790 und 1791 sprach man von einer eben solchen Parthei, welche die Patrioten unter sich entzweie; und jest entsieht abermals dasselbe Serucht. Orleans mag also Frankreich verlassen, und wenn es sepn muß, heute noch. Ich verlange, das die Familie Orleans innerhalb vier und zwanzig Stunden über die Gränze gebracht werde; aber zugleich mit ihm auch der Minister Roland, und daß die vollziehende Gewalt in andere Hände gegeben werde, als in den n sich dieselbe jest besindet.

Diefer Vorschlag wurde von den Maratisten mit lautem Beifalltlatschen aufgenommen. Sie waren es zufrieden, daß Orleans verbannt werden sollte, wenn nur der, ihnen so verhaßte, Roland zugleich mit verbannt würde. Dagegen riefen die Sirondisten, beis nache wüthend, aus: es sei schändlich, daß man solche Männer, wie Orleans und Roland, neben einander zu stellen und in Ein Urtheil zu verwickeln suche.

Rach fangen und larmenden Debatten trat ends lich Barrerg auf, der so vortrestich die Runft verftand, & allen Partheien recht zu machen. Er sah ein, daß die Orleanssche Parthei bloß darum über den geschehenen Borschlag, den Bergog zu verbannen, so

befürzt wars weil ihr biefer Borfchlag gang unvermus thet fam; er fab ein, daß es diefer Barthei febr leicht werben murbe, bie Berbannung bes Berjogs ju verhindern, wenn man ihr nur Zeit tiefe, fich bou ihrer erften Befturgung ju erholen, und die gebori. gen Maadregeln gu nehmen: er fuchte baber bloß Beit ju gewinnen, und ben erften Sturm vorüber gehen ju laffen. Zu biefendenwede folug er vor: baf alle Bourbons (ansgenommen die Gefangenen im Tempel) innerhalb vier und zwanzig Stunden Die-Abtheilung von Baris, und innerhalb dreier Tagen bas Gebiet ber Republit, verlaffen follten; baf aber Orleans. Egalite, als Stellpertreter bes Bolfes, von diefer Berfügung vorläufig ausgenommen fenn folle, und baß bie Ronvention am 19. Dezember unterfucen folle, ob auch er in biefem Befdluffe begtifs fen fenn tonne, ober nicht.

Dieser Borschlag befriedigte die Girondiffen, weil fie dadurch einige hoffnung erhielten, den herzog von Orleans verbannt zu sehen, wenn vorläusig seine Familie verbannt würde: noch mehr befriedigte dies ser Borschlag die Maratisten; denn diese waren ihres Sieges gewiß, sokald die Abfassung des Oetrets ges gen Orleans aufgeschoben, und ein bestimmter. Tag zu Debatten über haffelbe festgesett würde, weil sie alsdaun, an dem festgesetten Tage, die Gallerien in dem Versammlungssaale der Konvention mit dem von ihnen besoldeten pobel besetzen, und die Konvention durch Orohungen bewegen konnten, so zu stimmen, wie sie es wünschten. Aus diesen Gründen waren beis de Partheien geneigt, den Borschlag des Orn. Bar-

rere anzunehmen, und es ging biefer Borfchlag, mit einer großen Mehrheit ber Stimmen, burch.

Die Parthei des herzogs von Orleans, vereisigt mit den Maratiften, setze nunmehr alles in Beswegung. Die Sektionen der Stadt Paris wurden versammelt, und man brachte es dahin, daß fiebzehn derselben sich vereinigten, den Bürgerrath zu ersuchen, er möchte bei der Nation konvention eine Bittschrift eingeben, und von ihr die Zurücknahme des Beschlusses verlangen, vermöge welches die Familie Orleans aus Frankreich verbannt werden sollte.

Am 18. Dezember beschloß der Pariser Burger, rath: "daß die Rechte des Menschen verlett waren; "daß rechtschaffene Burger des Staates mit einer unsgerechten Verbantung bedroht wurden; daß in einem "solchen Zeitpunkte alle Burger von Paris sich vereinigen mußten, um frastige Maasregeln zur Versteil" bigung der Freiheit und Gleichheit zu nehmen; daß "demzusolge am solgenden Tage, am 19. Dezember, "die 48 Sektionen der Stadt Paris sich versammeln "sollten, um zu untersuchen, ob es nicht gut sepn "möchte, von der Konvention die Widerrufung des "Beschlusses vom 10. Dezember, vermöge welches die "Familie Egaltte verbannt werden sollte, zu ver "langen."

Der 19. Dezember war der von der Konvention fefigefeste Tag, an welchem das Schickfal des Drsteans bestimmt werden sollse. Um neun Uhr des Morgens erschienen die Abgeordneten der acht und vierzig Parifer Sektionen vor dem Burgerrathe der Stadt auf dem Rathhause, und es wurde beschloffen, durch eine Gesandtschaft, im Namen der Stadt Pas

ris, die folgende, von Allard anfgefette, Bufchrift an die Konvention ju überfenden:

-Bevollmächtigte bes Souverains. Richt barum haben wir bas Ronigthum abgeschafft, bag man fich heimlich um die Ueberrefte beffelben ftreite. Dir bas ben zwar die Ronige vernichtet, aber blog um die beis ligen Rechte bes Menfchen aufrecht ju erhalten. 36r habt ben Oftracismus (die Berbannung) eingeführe: hat aber das Bolk dieses genehmigt? Ihr wollt die-Bolfer bes Alterthums nachahmen. 3n Athen mar der Offracismus eingeführt; allein Athen war nur eine fleine Republik: Frankreich hingegen ift eine ungehenre Republit, welche aber bennoch Ginbeit ber Regierung verlangt. Bu Athen regierte bas Bolf gewiffermaffen burch fich felbft; in Franfreich regiert es burch feine Stellvertreter. Athen furchtete bas lles bergewicht eines einzelnen Mannes, weil fie eine fleine Republif war; dennoch erhielt ein folcher Mann, dase burch, daß man ibn verbannte, eigentlich mehr Gewicht, als er vorber gehabt hatts. Athen fuchte burch diefes Gefes die Freiheit und Gleichheit aufrecht gu erhalten; in Franfreich aber marbe ein foldes Gefes, wenn es eingeführt werben follte, Die Menfchenrechte ummerfen, und biel Greiheit und Gleichheit vernich-Wenn wir es nicht ans Eurem Beschluffe erfahren batten, fo batten wir nicht einmal gewußt, baß, außer den Gefangenen im Tempel, noch andere Bourbous unter und vorhanden maren. Sur die Ronftitution habt Ihr noch nichts gethan; noch nichts für diese Ronffitution, welche und Freiheit und Gleichheit jufis chern foll: bennoch fcheint es, ale ob 36r Euch fcon por bent Umfturge eines Gebaudes furchtet, beffen

Beife vom Bolle gewählt waren, und alle gleiche Bollmacht erhalten batten.

Dier unterbrach St. Just, als Sefretair der Ronvention, die Debatte, indem er meldete, der Maire von Paris, Chambon, besinde sich, an der Spige der Abgeordneten der acht und vierzig Sekionen, vor den Schranken, um eine Bittschrift zu überteichen. Es war eben die unverschämte Bittschrift, welche am Worgen dieses Tages auf dem Rathhanst zu Paris war aufgeseht worden, und welche wir oben mitgetheilt haben.

Die Girondisten, die von bem Zwede dieser Bittschrift sowohl, als von dem Tone, in welchem dieselbe abgefaßt gewesen war; Nachricht erhalten hatten, bewirften einen Beschluß, vermöge welches die Vorlesung der Bittschrift nicht angehört wurde.

Robespierre trat jest voller Wuth auf den Rednerstühl, und sprach lange. Er suchte zu beweisen, daß man nothwendig die Vorksung der, von dem Waire überbrachten, Bittschrift anhören müßte, wenn man sich nicht eines Verbrechens gegen die Freistischlich machen wolle. Er sagte: er halte den Vorschlag zur Verdannung der Orleansschen Familie für abscheulich. Louvet siel ihm hier in die Rede; allein Robespierre rief, mit verstellter Wuth, aus: weinetwegen möget Ihr mich umbringen, nur höret mich vorher an! a Diese rhetorische Figur that wenig Wirkung.

Lanjuinais sagte: seiner Meinung nach erfordere es das Bohl Frankreichs, daß Orleans die Mespublik verlasse. Seine Eigenschaft, als Stellvertrester bes Bolkes, könne feine Verbannung nicht ver-

hindern; benn eigentlich habe bloß Mirabeau die Lehre aufgebracht, daß es einer Rationalversammlung nicht erlaubt, sei, irgend eines ihrer. Mitglieder auszuschließen.

Die Zuhörer auf ben Gallerien erhoben, bei bies fen Worten, ein fo lautes und so anhaltendes Gesschrei, daß Lanjuinais nicht fortsahren konnte. Einis ge unter den Zuhörern riefen überlaut; »unseren legsten Blutstropfen wollen wir für unsern Prinzen von Orleans vergießen!»

Lacroix verlangte: man solle in das Protofoll seinen, daß in dieser Sigung die Konvention von den Inhörern auf den Sallerien wäre beleidigt und bes schimpft worden, und daß dieses Protofoll nach allen Abtheilungen Frankreichs gesandt werden solle. Mehrere Mitglieder untersätzten diesen Vorschlag. Endslich machte Pethion dem Lärm der Debatten ein Ende, indem er sich für die Meinung Rendelber ein Ende, indem er sich für die Meinung Rendelber and vorschlug, den gesasten Beschluß, die Verdansnung der Bourbans aus dem Gebiete der Republik bestressen, zu widerensen, und die Berathschlagung dars über die nach der Verurtheilung Ludwigs des XVI zu verschieben.

Diefer Vorschlag wurde angenommen; die Konbention widerrief den, von ihr am 16. Dezember gefasten, Beschluß; und the Zamille Orleans blieb in Brankreich.

Bu Ende der Sigung erklarte fich ber Maire von Paris, in Rucksicht auf die Bittschrift, welche er vorslesen sollte. Er fagte: er habe zu dieser Bittschrift nicht die mindeste Veranlassung gegeben; sie sei, im Ramen ber acht und vierzig Sektionen, ihm überge-

ben worden; und, feine Bflicht als Maire habe erfors bert, daß er diefelbe der Rationalkonvention überbringe.

Ungeachtet der Burgerrath ber Stadt Baris nunmebr feinen 3med erreicht, und bie Biberrufung bes ibm fo verhaften Befdluffes bewirft batte : fo war berfelbe bennoch, wegen ber Art, wie feine Bietidrift . von der Rouvention war aufgenommen worden, wels de nicht einmal die Borlefung berfelben erlaubt batte, febr erbittert. Als ber Maire, an ber Spike ber Ab geordneten ber Geftionen, nach bem Rathbaufe jurud fam, Bericht abfattete, und melbete, baf man ibm nicht erlaubt babe, Die Bittfdrift vorzulefen, ba trat der Subfitut bes Profuratore ber Gemeinbe, Des bert, auf, und fprad: "Burger! Dan bat fich gemeigert, Die Stimme bes fonverainen Bolfes in boren. Enre Obrigfeit ift beleidigt, die unveraußerib den Rechte bes Menfchen find mit Rugen getreten worbenn bie Nationalkonvention bat fich geweigert, uns anzuboren. 3d will nicht weitlauftig von ben Maasregeln fprechen, bie Ihr jest nehmen mußt. Die Beit ift furg. Erinnert Euch an den gebnten Auguft. Bener glorreiche Sag lehrt une unfere Dflichten; er lebre und mas mir jest thun muffen: benn wir befinben und jest genau in berfelben Lage, wie bamals. Amar find unfere Tyrannenfest von anderer Art: ab lein ibre Tyrannei, ift eben fo unerträglich. Ich verlange, bas die Settionen anfferordentlich verfammelt merben follen; daß man ein Brotofoll, über die Art wie uns die Nationalkonvention behandelt bat, abfaffe, und bies fen versammelten Seftionen gufende; ja bag man bie' fes Protofoll an Die brei und achtzig Abtheilungen

Frankreichs sende, damit die ganze Republik erfahre, wie wenig fich unsere Stellvertreter um unsere gerecheten Beschwerden bekammern.

Rachdem burd bie Maratiften, auf biefe Beife, ber Bergog von Orleans von der Berbannung befreit war, welche ibm gedroht hatte, wandte feine Bartbei nunmehr alles an, um den Brozes des unglucflichen Roniad zu beicheunigen, und bas wantelmutbige Dolf gegen benfelben aufzubringen. Dicht nur wurde bas Wolf burd verlaumderifde Ringfdriften, und burch Un-'folagezettel, mit benen bie Ecfen aller Strafen beflebt waren, gegen ben Ronig aufgewiegelt, fondern es wurden auch Miethlinge befoldet, welche fich unter Die Saufen des Bolts mifchten, die fich im Balais Royal und in dem Garten ber Thuillerien versammel-Diefe besoldeten Miethlinge suchten bas Bolf ju bereden, daß es am besten fenn murde, den Ros nig, obne alle weitere Brozefform, und obne alle Uns terfuchung, abzuthun. Sa, es gingen einige biefer Rerle fo weit, daß fie bebanpteten: mofern bie Ronvention noch langer jauderte, fo murde bas Bolf bas Umt des Richters übernehmen, und aledann nicht nur ben Ronig, fonbern and alle Mitglieder ber Ronvention, die fur fein Leben ftimmen mochten, obne Ums. ftande abfclachten a). Dergleichen Drohungen bewirften foviel, daß von nun an Riemand in der Ronvention es wagte, für den Ronig ju fprechen.

Um 17. Dezember schrieben bie Sachwalter bes Ronigs, die herren Malesherbes und Eronchet, an die Konvention: - Mit Rummer haben wir erfah-

a) Moore Journal T. 2. 6. 342.

»ren, daß die Konvention einen, fehr nahen, Termin

sessigesetz, und den Tag bestemmt habe, an welchem

Ludwig, nebst seinen Sachwaltern, vor den Schran
sten der Konvention erscheinen, und seine Bertheibi
gung vorbringen soll. Es ist schlechterdings unmög
lich, dis zu jenem Termin die Vertheibigung gegen ti
ne Anklage-Akte, welche so viele Klagepunkte ent
halt, sertig zu machen. Auch bedürfen wir noch ein
nes Bürgers, der uns helse. Der König hat dem

Bürger de Seze diese Stelle zu übertragen ge
wünscht, und wir wissen, daß er es nicht ausschlagen

wird.

Die Konvention genehmigte die Bahl des Abosfaten de Seze zum britten Sachwalter des Königs.

Grand prez berichtete der Konvention, daß er, nebst einigen andern Mitgliedern der Kommission der Ein und zwanzig, dem Könige die noch übrigen Alstenstücke vorgelegt hätte, welche ihm vor den Schransfen der Konvention nicht wären vorgelegt worden. Die Anzahl bieser noch übrigen Aftensiücke war hundert und sieben.

Rummer. 1. Die Erflärung des Königs, als er, im Junius 1791, Paris verließ, um nach Barennes zu reisen, wurde von dem Könige anerkannt.

- 2. Bar bem Ronige unbefannt.
- 3. Eine Schrift von Bouille. Der Ronig erflate te, bag er glaube diefelbe erhalten gu haben.
- 4. Eine Erflarung von Charrot, die Plane bes Dangremont betreffend. Der Ronig wußte nichts bavon.
- 5. Ein Brief des grn. de Laporte an den Sonig. War dem Könige unbefannt.

- 6. Ein Brief des Brn. de Laporte an den Ros nig. War dem Ronige unbefannt.
- 7. Eine Schrift die Wittwe Favras betreffend. Der König erflärte, die Schrift mare nicht von ihm, er hatte aber der Bittwe Favras aus Mitleiden gus weilen Geld zugefandt.
- 8. Ein Brief von Chambonas an Den Rönig. Der Rönig wußte nichts davon.
- 9. Eine Ansfage, Santerre betreffend, welscher vorgab, daß man ihn durch Geld hatte für die Parthei des Königs gewinnen wollen. Der König wuße te nichts davon.
- 10. Ein Schreiben ban bem Minister Narbonne an ben Konig. Der Konig erkannte baffelbe fur acht.
- 11. Ein Schreiben bes Miniftere Deleffart an ben Ronig. Der Ronig erfannte es für acht.
- 12. 13. Schriften bie Entlaffung des Jafobinis fchen Minifieriums betreffend. Der Ronig erkanute biefelben fur acht.
- 14, Ein Brief von Choifeul Stainville, bas zu ber Roife des Königs nach Barennes erhaltene Geld betreffend. Der König faste, ich erinnere mich dieser Schrift nicht.
- ng. Ein Schreiben von hen. Damas. Der Ronig erinnerte fich nicht baffelbe jemals gesehen zu haben.
- 16. 17. 18. Der Ranig wußte nichts von biefen Schriften.
- 19. 20. Ausfagen von Leuten, welche behaups teten, daß in den Thuillerien ein versteckter Vorrath von Waffen vorhanden ware. Der König fagte: ich Kenne weber biefe Schriften, noch ist mir etwas von

ben Thatfachen befannt, welche in benfelben angege ben find.

- 21. Ein Schreiben von Dabancourt. Der Ro, nig fagte, er fenne es nicht.
  - 22. Ein Billet des Königs an hrn. Lafavette. Der König fagte: es ift meine hand, allein ich kann mich nicht erinnern, ob dieses Billet jemals ift abge- fandt worden.
  - 23. Der König fagte: biefe Schrift scheint mir bon ber Sand meines Brubers, bes Grafen von Proponee, ju fepn.
    - 241 Diefelbe Untwort.
- 25. Diefe Schrift betraf eine, bem Rammerdies ner ber Grafinn von Artois, Lailleur, bewilligte Penfion. Der Ronig fagte, er fenne die Schrift nicht.
- 26. 27. 28. 29. Aussagen verschiedener Staats, burger, Die Begebenheiten bes zehnten Augusts betrefenb. Der Rönig wußte nichts bavon.
- 30. Ein Schreiben des Königs an den Markis de Bouille, den Vorfall zu Nancy betreffend. Der König sagte: es ist ein Entwurf zu einem Briefe, und ich erfunere mich nicht, ob derselbe wirklich ist abges sandt worden: übrigens bezengte die Nationalversammslung damals dem Den. de Bonille ebenfalls ihre Zusfriedenheit.
- 31. Die Antwort des Markis de Bouille. Der König sagte: diese Schrift erkenne ich als ächt.
- 32. Eine Schrift, welche den Plan betraf, einige Mitglieder der, Rationalversammlung in bestechen, um ein, für die Zivillifie gunftiges, Defret ju bewirzen. Der Rönig sagte, davon weiß ich nichts.
  - ·33. Ein schriftlicher Befehl des Ronigs. Der Ronig

minig fagte: bie Unterfchrift ift zwar burdeiftrichen , bift aber doch meine Sand.

34. 35. Der Ronig fagte: biefe Schriften tenne

nicht.

ifm. 36. Ein Brief bes hrn. Mourgues, worin befeibe feine Stelle niederlegte. Der Ronig fagte: ich Jenne Diefen Brief.

37. Ein Brief von Mourgues, ahnlichen Injalts.- Der König erkannte benfelben fur acht.

28. Ein Schreiben von Rohan an den Ronig, mit Borfcblagen wie fich ber Ronig betragen follte. Der Ronig fagte: ich erfenne biefe Schrift fur acht.

29. Ein Schreiben von bemfelben, welches ber Ronig für acht erfannte.

40. Der Ronig fagte: biefe Schrift fenne ich nict.

AI. Ein Brief bes Miniftere Zarbe, morin bers felbe um feinen Abschied bat. Der Ronig fagte: ich fenne biefen Brief.

Ein Befehl bes Brn. De Laporte an bie. hofmarfchalle, mabrent ber Racht vom neunten jum gebuten Muguft Matragen nach ben Thuillerien brins gen gu laffen. Der Ronig fagte: bievon ift mir nichts befannt.

43. Der Ronig erflatte, baf ihm von biefer Schrift nichts befannt fei.

44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. Ausfagen ver folebener Berfonen bei ber Polizei, einen angeblichen, in bem Schloffe ber Thuillerien verflecten, Baffen. porrath betreffend. Der Ronig erflatte, bag er me. ber bie Schriften fenne, noch von ben, in benfelben enthaltenen, angeblichen Thatfachen etwas mille.

53. Der Köpig fagte: ich glaube, baß ber Zujat zu biefer von meiner hand ift. Diefe Schrift enthielt die Meinung, daß man die Konstitution auf das ab lerstrengste muffe vollziehen lassen, damit das Bolt selbst einsehe, wie unvollsommen diefelbe sei.

54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. Lauter Schriften, die dem Rbnige gang unbefannt waren.

70, Eine Bollmacht für hrn. be Laporte, bie frei liegenden Gelder ber Zivillifte irgendwo anzulegen. Der König fagte: biefe Schrift ift pon meiner hand.

71. 72. 73. 74. 75. 76. Berichiebene, bei ber por lizei geschebene, Aussagen. Der Ronig erklarte, baf er pon biesen Schriften teine Renntnif babe.

77. Ein Schreiben bes Prinzen de Poir, bie Befoldung ber Garbes bu Korps betreffend. Der Rivnig fagte: ich weiß von biefem Briefe nichts.

78. Der König fagte: ich erfenne ben Zusat für acht, erinnere mich aber nicht mehr bes Inhalts bes Briefes.

79. Erklärung bes Königs bei seiner Zurückfunft von der Flucht nach Barennes. Der König sagte: bie Unterschrift ist von meiner Hand.

80. Erflarung ber Roniginn bei berfelbem Geles genheit. Der Ronig fagte: ich kenne biefe Schrift.

81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 191. 92. 93. 94. 95. 96. Es waren Rechnungen ber Buchbrucker über ben Druck verschiebener Flugschriften. Der Köbnig sagte: hievon ift mir gar nichts bekannt.

97. Ein Verzeichniß, welches ber Kommendant ber Burgermilis, Mandat, hrn. Durand überges ben hatte. Der Konig fagte: bie Unterschrift ift von meiner hand. 88.99. Zwei - Empfangscheine an Düchatelet, jeber 500,000 Livred. Der König erkannte sie für ächt.

100. 101. 102. Waren Schriften, bon benen ber Ronig feine Renntuig hatte.

103. 104. 105. Quittungen, von bem Könige unterzeichnet. Der König erkannte seine Handschrift für acht.

106. 107. Schriften, von benen ber Ronig feine Renntnif batte.

Indeffen waren bie Jatobiner aufferft thatig, um bas Bolf gegen ben Konig aufzubringen. Um 24ften Dezember ichlug, in ber Berfammlung ber Geftion bes Frangofifchen Theaters, ein Republifaner bem versammelten Bolfe bor, ben folgenden Gib' gu leiften: "wir ichmoren, bei ben Rechten bes Bolfes, "bei bem Undenten an bie Schlachtopfer bes gehnten "Augusts, bei der Nothwendigkeit, frei zu werden, "bag Ludwig entweder umfommen foll, ober baf alle "Republikaner umfommen muffen," --Alle Anwes fenden leifteten biefen abscheulichen Gib. Gine Bitte fcrift abnlichen Inhalts wurde burch einige Beiber, im-Ramen einer Bolfsverfammlung, der Rationalfons vention überbracht a). In einer Geftion ber Stabt Paris murbe beschloffen, bag eine Gesandtschaft an bie Rationalfonvention gefandt werben follte, um von berfelben bie hinrichtung Lubwigs bes XVI. ju verlage gen. Als diefes genehmigt war, wurde befchloffen, daß alle Unwefenden ein Papier unterschreiben souten. welches eine Billigung biefer abichenilMaagregel

D 2

a) Dugour collection des meilleurs ouvrages. T. t. S. 134

enthielt. Einige rechtschaffene Mitglieber bieser Seltion waren weit davon entsernt, so etwas unterzeich, chnen zu wollen; sie suchten sich daher heimlich aus der Wersammlung wegzuschleichen. Der Präsident, welcher es bemerkte, rief ihnen nach: ich kenne Euch "wohl, Euch, die Ihr Ench weigert, Euerp Namen "zu unterzeichnen. Ich werde Euch vorläufig aufschein, ben, damit man Euch dereinst zu sinden wisse!" b) Der Baarsüser: Alub faste den Beschlus: "wosern die Konvention über Ludwig nicht das Todesturtheil aussprechen würde, so würde der Klub, nehst der ganzen Stadt Paris, gegen die Konvention ausssehen." c)

Die ichanbliche Berordnung bes Parifer Burger rathes, vermoge welcher bie Sachwalter bes Ronigs jedesmal, fo oft fle tommen murben, ben Ronig ju befuchen, ausgezogen upb bis an bie gebeimften Orte untersucht werden follten, mar imar, wie oben bereitsbe merft worden ift, von der Nationalfonvention gemiffbilligt und aufgehoben worben. Deffen ungeachtet wurde Dieselbe wenigstens Ginmal wirklich vollzogen. rechtschaffene Malesberbes, ein acht und fiebengige jabriger Greis, mußte fich fowohl, als Dr. Eronchet, biefer Unterfuchung unterwerfen. "Die Kommiffgrien "bes Tempele haben berichtet (fo beift es in bem ger "bructen-Protofolle bes Burgerrathes) bag die Burs "ger Lamaignon, Malesherbes und Trondet, "Die Bertheibiger Ludwig Capets, geftern Morgen (am . 14. Dezember) nach bem Tempel gefommen feien, "baß man biefelben unterfucht, und in bas Bim "mer Ludwigs im Thurme eingeführt habe. Die Thus

b) Chendaselbff. c) Chendaselbft T. 1. G. 136.

"re wurde verfchloffen, und er unterhielt fich einige "Beit ungeftort mit ihnen."

Die Berichte, welche ber Burgertath von Beit ju Zeit, über bakjenige, mas im Tempel vorfiel, befannt machte, rubrten bie Bergen allet rechtschaffenen Frants reicher fo febr, und erregten fo fcmerghafte Gefühle bes Mitleids mit bem unverbienten Schicfale bes gul ten Ronigs, bag ber Burgerrath feinen Rommiffarient Den ausbrucklichen Befehl ertheilte, biefe Berichte funfs tig anders abjufaffen, und in benfelben alles zu vers meiben, was Mitleib erwecken fonnte. Moore bes' merft, bei biefer Gelegenheit, febr richtig: "bie Bolle "tiebung biefes Befehls war unmöglich, ober man bats , te ben Rommiffarien befehlen muffen, Die Unwahrheit " su ichreiben: benn eine blofe falte Ergablung ber Thats "fachen tounte nicht umbit, Die befürchtete Birlung "berbor ju bringen a). "

Dach biefer Berfügung bes Burgerrathes murben gar teine Berichte, meht gebrucht. Der lette Bericht mar von Dorat: Cubieres, einem vormaligen Abes lichen , welcher , unter bem Ramen bes" Ofe valtet" De Cubieres, por ber Revolution all ein mittelmas figer Dichter fich bekannt gemacht batte, nach betfele ben aber bie Rolle eines Ohnehofen fptelte, wodurch er fich eine Stelle in bem, von Robespierre gewählten, Burgerrathe verichaft batte. Diefer berichtete b): er batte, nebft Bernembras, am 18. Dezember bet' bem Ronige bie Mache gehabt; beibe waren um halb swolf uhr bes Rachts, in bas Zimmer bes Konigs eine getreten, und batten ben Ronig bereits im Bette ges

a) Moore Journal T. 2. S. 342,

b) Commune de Paris du 21. Décembre 1792.

funden; bie Racht batten fle in bem Zimmer bes Ros nigs jugebracht. "Am folgenben Morgen um fieben Ubr (fo fahrt bie Ergablung fort) ftand ber Ronig auf, jog fich fchnell an, und las eine Beit lang außerft aufmertfam. Rach ungefahr einer halben Stunde ftanb er auf, und forberte von ben Rommiffarien ein Deffer', um zwei Blatter feines Buches ju trennen, welche an einander geflebt maren. Die Rommiffarien nahmen bas Buch und trennten die Blatter, wobei fie bemerts ten, bag es ein Gebetbuch mar. Rachber las ber Ros nig noch beinahe breiviertel Stunden lang. Inbeffen fam bas Frubfiuct; ber Ronig aber fagte: heute frubs ftude ich nicht, benn es Quatember. Der Rammers biener bes Konigs, Ciery, pergehrte bas Fruhftud, -und fagte leife jum Rommiffair: beute fpeifet ber Ros nig, aus Frommigfeit, auch nicht ju Racht. eilf Uhr traten zwei anbere Rommiffarien in bas 3ims Der Ronig bat fie um Rathrichten von feiner Familie. "Ach!" rief er aus, "meine Lochter wirb "beute vierzehen Jahr alt!" Seine Augen ichwammen in Ehranen, und er wiederholte mehrmale fehr gerührt ben Ausruf: "beute wird meine Cochter vierzehn Jahr "Jahr alt!" Der Ronig verlangte eine Scheere, um feinen Bart abjufdneiben; Die Bitte murbe aber abges Schlagen. Rach, bem Mittageffen famen die brei Gachs walter bes Ronigs, Malesherbes, Erondet und De Sege. Sie schloffen fich einige Stunden lang mit bem Ronige ein, und fprachen leife. Am folgenben Tage tamen beg Nachnfittags vier Rommiffarien ber Rationalfonvention, um bem Ronige neue Aftenflucke, feinen Projeg betreffent, vorzulegen. Einige biefer Aftenftucte hatten feine Unterfdrift', andere maren von feinen Brubern unterzeichnet; ber Ronig bemerk

te: bag bie Unterfdriften nachgemacht fenn fonnten. Die wier Mitglieber ber Lonvention waren noch bei bem Ronige, als for. Malesberbes berein trat. Er feste fich an bas Ramin und unterhielt fich mit ben Diefe beflagten fich barüber, bag ibs Rommiffarien. nen die Ronvention nicht erlauben wolle, zu unterfits den, mus er bei fich truge, ba fie boch für bie Berfon bes Ronigs verantwortlich maren. Dr. Malesbers bes leerte augenblicklich felbft feine Tafchen aus. Als die Kommiffarien unter den berausgezogenen Papieren einige Stude bes Moniteurs bemerften, zeigten fie ibe re Verwunderung barüber, daß er dem Ronige Schriff ten überbrachte, in benen auf jeber Seite bie beftige ften Ausfalle gegen ibn zu finden maren. "Der Ros ,nig," autwortete Dr. Malesberbes (benn er fagteimmer ber Ronig, die Rommiffarien hingegen nanns ten ibn, wenn fie feiner ermabnten, niemals anbers, als Lubwig) "bert Konig ift ein Mann von großem Ras Er bat einen farten und mutbvollen Geift, "welcher ihn über alles Ungluck erhebt. " - "Aber." erwiederten die Rommiffarien, "wenn Sie fein rechts "ichaffener Mann, maren, fo tonnten Cie Ludwigen "Gift, ober verftectte Waffen, mitbringen, um fich "bas Leben ju nehmen." - "Mein " verfeste Das lesberbes, "ich bringe feine Waffen, wie Sie furchten. "Und übrigens fonnen Sie, in Rudficht auf biefen "Punft, gang unbeforgt fepn. Bare ber Ronig ein "Ungläubiger, hätte er die Religion der alten Römer, "bei benen es für ehrenvoll gehalten murbe, fich ums "jubringen, fo fonnte er fich vielleicht bas leben nebe "men: aber er ift ber romifch statholifchen Religion gus "gethan; und biefe verbietet ben Gelbstmord. Er ift "gottesfürchtig, fo febr man es nur immer fenn fann; "und die Gotte-furcht wird ihm nie erlauben, seine "hand gegen sich selbst zu kehren." Der Kommissair, Obtat. Eubieres, beschließt seinen Bericht mit der Bemerkung: es sei ihm bei dieser Gelegenheit jum ers stemmal aufgefallen, daß die Gottesfurcht doch wohl zu etwas gut sepn möchte.

Der Antheil, ben alle rechtschaffenen Bürger von Paris an dem Schickfale ihres vormaligen Königs nahmen, war sehr groß. Durch das Betragen des Kösnigs bei seinem Verhöre in der Konvention, und vorzüglich durch die Auhe, die Selassenheit, die bewuns dernswürdige Schnelligkeit und Richtigkeit seiner Ants worten, waren sogar viele von denen gewonnen worzden, die vorder seine bittersten Feinde gewesen waren. Die hestigen Feinde des Königthums waren daher auch sehr bawider, den König zum zweitenmal vor die Schranken der Konvention bringen zu lassen. Sie bes surchteten, daß das Bolk auf Einmal ausstehen, und im Enthusiasmus ausrusen möchte: "Joch lebe der König!" a)—

Dagegen überschritt die Wuth, mit welcher der Burgerrath der Stadt Paris den unglücklichen gefallenen Monarchen verfolgte, alle Schranken der Schicklichfeit und der Menschlichfeit. Am 25. Dezember, als sieh der Bürgerrath über die Frage berathschlagte: auf welche Weise der König am folgenden Tage nach der Konvention geführt werden sollte? sagte der Prosturator; Spndikus des Bürgerrathes Chaumette: "Man kann den König nicht anders ansehen, als einen vernetheilten Berbrecher, der in kurzem wird hinges "krichtet werden: solglich würde sich die Volks. Obrigs

a) Moore Lournal T. 2. 6. 341.

"teit entehren, wenn fie ihn zu ber Konvention begleis"ten wolkte; sie muß bieses ben Solvaten überlassen."

— Man sieht, aus dieser Aeusserung sowohl, als aus vielen andern ähnlichen, daß der Prozes ein bloßes Postsenspiel war, und daß es schon beschlossen war, den König hinzurichten, was für Beweise seiner Unschuld, was für Gründe zu seiner Vertheidigung auch immer möchten ausgestellt werden; man sieht, daß die Marastissen es sich sogar zur Stre rechneten, ihr schändliches Vorhaben, den König gesehmäßig zu morden, öffente sich zu gestehen!

Um 25. Dezember fiel in ber Ronvention ein ichande licher Auftritt vor, ben Datat veranlufte. verlangte bas Bort, weil er über einen wichtigen Ger genftant zu fprechen batte. Er erhielt es, und fprach! "Ibr habt die Tobesffrafe barauf gefest, wenn Jemans "einen Ronig verfangen wurde, ober einen Diftator, nober irgend ein anderes Oberhaupt, unter irgend eis "ner Benennung. Jest flage ich bei Ench einen Tours "nalfchreiber'an, ber ein foldes Oberhaupt verlangt." ... Biele Stimmen riefen aus: "ja, ja, Maraf "ifts!" - "Breilich," fuhr Chabot fort, "freilich "ift es Marat. Soret, was er in feiner beutigen "Rummer fagt: ich etflare, bag, wofern bie ungebeus "ren Diebftable ber Beamten ber neuen Regierungs, "form, die forgenerweckende Treulofigfeit ber Berras "ther, welche ben Armeen der Republik vorsteben, bas "auf ben bochften Punft geftiegene Elend bes Bolfes. nu. f. w. jemale bie Ration notvigen follten, ber Des "mofratie ju entfagen, und fich ein Dberhaupt ju mabs "len, welches mir nothwendig gefcheben ju muffen

a) Ebendafelbft. 6. 360.

"scheint, wenn fich die Ronvention nicht bis zu ber hos, "be ihrer wichtigen Geschäfte erhebt" . . . Chabot verglich diese Stelle mit einer anderen früheren, in wels der Marat sagte: er erwarte nichts Sutes von der Ronvention, und es sei unmöglich, daß sich dieselbe jes mals dis zu der hohe ihrer Würde erheben könne. "Diers "aus solgt also, suhr Chabot fort, daß die Frankreichissiche Nation eines Oberhauptes zu ihrer Glückseitz, nothwendig bedarf! . . . ich verlange ein Antlages "Defret gegen Marat."

Marat fprang mit Ginem Sate auf ben Rebners "Bas!" rief er aus, "ift es nicht abidenlich, bafich mich in die Nothwendigfeitgefest febe, mich gegen Feinde zu vertheidigen, die ich fcon lange verfolgt habe, und gegen Patrioten, ohne Tugend, Die es übel neh: men, daß ich fie einst Puterhabne genannt habe a)? Man hat mich im Verbacht, als wollte ich Ludwig ben XVI. retten, mich, ber ich ibn jur Rebe ftellte, mab: rend er noch viele taufend Bajonette unter feinen Bes fehlen hatte; mich hat man in Berbacht, mich, ber ich alle Mitglieber ber gegenwärtigen Berfammlung einlub, bier, auf diefem Rednerftuble, bas Tobesurtheil über ben Eprannen auszusprechen. Dich flagt man in beims lichen Briefen an, als verlangte ich blog die Berurtheis lung Ludwig Capets, um den Egalite auf den Thron ju erheben. Soret, boret mein Glaubensbefenutnig: ich halte ben Egalite fur unwurdig alles Zutrauens . . . (Es entstand ein langes anhaltenbes Murren bes Unwillens in ber Berfammlung bei diefen Worten) ... Ich werbe bochst aufgebracht, wenn ich febe.

a) Diefen Beinamen batte Marat, in einem feiner Defte, bem Rapuginer Chabot gegeben.

baf fich bie Berfammlung blof mit Partheifachen, unb nicht mit bem Bobl ber Republit beschäftigt; ich were be bochft aufgebracht, wenn ich Bufchriften an bas Bolt vorlefen bore, in welchen man bemfelben predigt, baß es Achtung für bas Eigenthum baben muffe, mabe rend es hungers flirbt. 3ch werbe bochft aufgebracht, wenn ich bebente, bag man jenes Golbaten : Gefinbel nicht beftraft bat, welches burch bie Straffen lief, und meinen Ropf, ben Ropf bes Robespierre, ben Ropf bes Danton, mit Einem Worte, Die Ropfe aller aufs geflarten Burger bes Staates, aller mabren Rreunbe bes Bolfes, verlangte. Darum erflare ich bier abere' male, buf, wofern fich nicht bie Ronvention ju bet Sobe ihrer Gefchafte erhebt, Riemand ber Ration baste Recht absprechen tann, fich ein Oberhaupt zu mablen, ber fie rette. "

Penieres. Man rufe Marat jur Ordnung.

Marat. Ja so macht Ihr es. Ihr tyrannisirt über Meinungen. Statt mich zu widerlegen, beschlesset Ihr ein Antlage, Defret gegen mich. Wahrlich, Ihr seid mir saubere Sesengeber. (Allgemeines Sessächtet) Ich erkläre laut, daß ich mich gar nicht vor ver Wuth meiner Feinde fürchte. Sollte sich die Mehre heit ber Konvention so weit vergessen können, daß sie ein Antlages Defret gegen mich beschlösse: so würde ich mit Verachtung biese Versammlung verlassen, und an das Volk appelliren. (Die Zuhörer auf den Sallerien Katschen, bei diesen Worten, ihrem Lieblinge lauten Beisall zu.)

Die Konvention befchloß, daß ihre Ansschuffe über bie Berbrechen Marats einen Bericht abstatten sollten.

Leonard Bourdon bemerkte nunmehr, bag

Endwig ber XVI. am folgenden Tage por ben Schran: fen der Ronvention erscheinen murbe.

Manuel trug barauf an, daß am folgenden Taige bie Sigung um acht Uhr ihren Anfang nehmen folile; daß der Saal nicht eher, als zwei Stunden vorher, sollte geöffnet werden; und daß die Aufseher des Saals die nothigen Maasregeln nehmen sollten, damit Riesmand im Saale auf den Gallerien die Nacht zubrins ge, wie es in der Nacht vor dem Tage geschehen sei, da Ludwig das erstemal habe vor den Schranken der Konvention erscheinen sollen.

Leonard Bourdon verlangte, daß am folgens ben Tage, als an dem Tage da Ludwig vor der Rastionalkonvention erscheinen wurde, Diejenigen, welche, in dem Gesechte am zehnten August, bei den Thuisterieme vermundet worden waren, in dem Versammlungssaale der Konvention erscheinen sollten, um die Juhörer ges gen Ludwig, als den Urheber der Verstümmlung so wieler unglücklicher Staatsbürger, noch mehr ausjudrins gen. Dieser Vorschlag wurde nicht angenommen.

Ein Brief von Santerre wurde vorgelesen, worin er berichtete: "baß zwar ber König, seiner Meinung "nach, sicher nach ber Versammlung, und anch zurück "tonne gebracht werden, wosern nur beibes bei Sage "geschähe. Murbe aber der König so lange ausgehals "ten, bis es-siuster werde; so könnte die Bürgermiltz-"für nichts stehen, benn das Volk sei sehr bose auf dem "Ränig."

Die Konvention beschloß, baf die Sigung bes fols genden Tages um neun Uhr anfangen sollte, und baß ber Konig um zehen Uhr vor die Schranken sollte ges bracht werden.

Um 26ffen Dezember hatte icon bes Morgens frub eine ungablbare Menge bes niedrigften Pobels alle Bus gange zu dem Berfammlungsfaale der Ronvention bes Alle diejenigen Mitglieder ber Konvention, von benen man vermuthete, daß fie einige Menschlichfeit hatten, und fur ben Konig nicht ungunftig gefinnt, maren, murden beschimpft, und Girondiften, Rolans biffen, ober Koniglichgefinnte genannt. Um acht ühr bes Morgens maren bie meiften Mitglieder ber Rons pention in bem Berfammlungsfaale gegenwartig. Uns geachtet bes am vorigen Tage gefaften Befchluffes, baß \_/ Diemand auf ben Gallerien die Nacht zubringen folls te, Sab man bennoch bie Gallerien voller Leute, welche die Racht dafelbst jugebracht hatten. Manuel brang barauf, daß ber Befehl follte vollzogen, und bag biefe Leute von den Gallerien follten entfernt werden, um ben befferen Burgern Plat ju machen. Borfchlage erhob ber Pobel auf den Gallerien ein laus tes Sefchrei, und ichimpfte brobend auf Manuel. Die Maratiften fprachen ju Gunften biefes Wabels. Der Prafident, de Fermont, fragte bie Ronvention: fie auf ber Bollgiebung ihres Befehles beffeben, ober Berachtern beffelben nachgeben wollte? Durch Mebrheit der Stimmen wurde beschloffen, dem Pobel ugchzugeben, und ben Befehl nicht zu vollziehen. Dies fer Bug beweift hinlanglich, baß die Ronvention, wes gen ihrer Furcht por bem Pobel, von bemfelben gang abbangig mar.

Ein Rommiffair bes Burgerrathes, welche im Tempel ben Dienst gehabt batte, erschien por ber Rons vention, und berichtete, indem er dem Prasidenten ein Bund Schluffel überreichte: bag ber Ronig biefe Schlufs fel am molften August seinem Rammerbiener, Thies rp, übergeben babe; baß einer biefer Schluffel ben ein fernen, in den Thuillerien entdeckten, Wandschranfaust schließe; und baß die übrigen Schluffel bes Bundes ju anderen Schubladen in den königlichen Zimmern ger borten.

Die Konvention beschloß: baß biefe Schluffel auf ben Tisch bes Prafibenten gelegt und bem Ronige vots gezeigt werben follten.

Indessen hatten sich die Vertheibiger des Königs schon sehr früh zu ihm hindegeben. Segen neun Uhr verließ der König, in der Kutsche des Maire, und in Begleitung seiner Vertheidiger, das Sefängnis des Tempels. Man führte ihn durch eben dieselben Straßen, durch welche er das erstemal geführt worden war, bis an den Eingang, der, durch das Kapuzinerkloster in der Straße St. Honore, nach dem Versammlungss Saale der Nationalkonvention führte. Bei dem Rapuzinerkloster stieg der König mit seinen Begleitern aus dem Magen. Die Bürgermiliz stand in einer doppels ten Reihe, und zwischen derselben ging der König zu Kuß, bis in den Vorsaal der Nationalkonvention.

Der General Berruper, als Oberbefehlshaber aller Truppen in ber Abtheilung von Paris, hatte, nebst allen Staabs. Offizieren, die sich damals in der Hauptstadt befanden, und nicht sonst im Dienste was ren, den König, von dem Gefängnisse bis zu dem Bers sammlungssaale der Kondention, zu Pferde begleitet. Jest berichtete dieser General dem Präsidenten, daß der König angesommen ware a).

Der Prafident fagte: ich fundige ber Berfamms lung an, daß Ludwig und feine Bertheidiger bereit find,

a) Moore Journal T. 2. S. 361.

vor ben Schranten zu erscheinen. Ich untersage ben Mitgliebern sowohl, ale ben Zuschauern, jebe Art von Bischen ober Sandeklatschen.

Nunmehr ließ der Präfibent den König in folgend gender Ordnung vor die Schranken führen. Boran gingen Berruper und Santerre, bann kamen der Matte und der Prokurator, Spndikus des Bürgerrathes, endlich der König, nebst den herren Malesherbes, Tronchet und de Seje a).

Der Prafibent, be Fermont, fagte: "Lubwig, bie Konvention bat beschloffen, Sie heute fum lettens male zu verhören."

Der König antwortete: "herr be Seze, einer meiner Sachwalter, wird Ihnen meine Vertheidigung vorlesen."

Sr. be Seze trat auf und las, wie folgt b):

Burger Frankreichs

Stellvertreter bes Bolfes c).

Endlich ift er gefommen, ber Zeitpunkt, ba ber, im Namen bes Frankreichifchen Bolfes angeflagte, Lubs

a) Moore Journal T. 2. 6. 361.

b) Die nachsehende liebersetung dieser vortrestichen Vertheis Digung bes unglücklichen Königs ift mit der meisterhaften Uebersetung, welche Or. Prof. hommel in Leipzig besteits von derselben geliefert bat, genau verglichen worden. Diejenigen Stellen, welche von Orn. hommel bereits uns übertrestich übersett waren, habe ich wörtlich beibehalten; denn keine Bemühung ift thörichter, als die, das Bollstommene noch vollkommener machen zu wollen. Die homsmelsche liebersetung empfehle ich, wegen ihrer vortrestischen Vorrebe, allen benen, die über ben Prozes des Romigs ein kurzes, tressends und bundiges, Raisonnement zu lesen wünschen.

e) Der Berfaffer biefer herrlichen Rede, Br. De Geje fagt:

mig mitten unter biefem Bolle für fich fprechen barf. ber Zeitpunkt ift gefommen, ba er, umgeben von ben Bertheibigern, welche ibm bie Denschlichfeit somobl, als bas Gefet, bewilligt haben, ber Ration eine Schutschrift vorlegen barf, welche bie innerften Ger ginningen feines herzens, Gefinnungen bie ibn bon jeber belebten, enthalt. Schon verfunbigt mir bas Stillfdmeigen, welches um mich berricht, bag auf die Tage des Zorns und der vorgejaften Meinung ber Lag ber Gerechtigfeit gefolgt ift; bag bie gegenwartige feierliche hantlung mehr als bloke gorm fenn foll; bag ber Tempel ber Gerechtigfeit jugleich auch ber Teme pel nefenmafiger Unpartheilichkeit ift; und daß ein jes ber Menich, wer er auch fenn mag, fobalb er fich im erniedrigenben Buftanbe eines Ungeflagten befinbet, jes berieit ber Aufmertfamfeit und ber Theilnahme feiner Gegner verfichert fenn tann.

Ein jeder Mensch, wer er auch sepn mag — Luds mig ist jest nicht mehr als Mensch, und ein angeflags ter Mensch! Er übt feine Gewalt mehr aus; er vers mag nichts mehr; er kann keine Furcht mehr einflößen,

Bei ber Nothwendigkeit, in welcher ich mich befand, et ne fo wichtige Vertheidigung in vier Nachten nieder guschreiben, während ich die Lage mit meinen Amtebrübern, jur Untersuchung der vielen, und mitgetheilten, Aftenstücke verwenden mußte, brauche ich nicht zu erim nera, daß diefelbe alle Spuren der außerordentlichen Sibfertigkeit trägt, mit der sie ausgearbeitet worden ist, und daß sie fast durchaus bloß die Resultate enthält. Es lag mir ob, Ling heilige Pflicht zu erfullen, und dabei habe ich nicht sowohl meine Krafte, als meinen Eiser zu Rath gezogen."

feine hoffning mehr barbieten: baber find Sie tom iest nicht nur bie wälligfte Gerechtigfeit, fonbern, ich barf es fagen, auch bie größte Begunftigung ichuldig. Er bat die gegrandetften Unfprace auf alle die rab: rende Theilnahme, welche granzenlofes Unglad nur immer errogen fann. Und wann es wahr iff, was einberühmter Republifaner fagt: bag bas Unglud ber Rurfien, fur Berfonen die in monardifden Staaten ju leben gewohnt maren, etwas weit flaglicheres, etwas weit beiligeres bat, als bas Unglidd anderer Denfcen, o! bann muß gewiß bas Schidfal Desjenigen, ber auf bem glangenbften Throne ber Erde faß, bie hoofe Theilnahme erregen; und biefe Theilnehmung' muß in eben bem Danfe fleigen, in welchem Sie ber Entideibung über fein Schidfal naber tommen. Bis jest haben Sie unr die Antworten gebort, die er felbft . Ihnen gegeben bat. Sie baben ibn in Ihre Berfamme lung gerufen. Er ift gefommen ; mit Rube, mit Duth, mit Barbe ift er gefommen; er ift gefommen, mit bem Gefähle feiner Unschuld, mit dem Bemnftfein feiner guten Abficten, beffen Eroft feine Dacht auf Etben ihm gu rauben vermag. Rubig, auf fein geführtes Leben fich ftagend, bat er Ihnen fein ganges Berg geoffenbaret; hat er gewollt, baf Gie, und durch Gie 💉 bie Ration, alle feine Sandlungen tennen lernen foffe . ten; bat er Ihnen fogar feine Bedanfen nicht ber fcmiegen. Freilich mußte er aber, unvorbereitet, in bemfelben Augenblicke antworten, in meldem Sie ibn beriefen; er mußte, ofine Borbereitung ober Prufung, Befduldigungen widerlegen, Die er nicht vorher fab; er maßte auf ber Grelle eine Rechtfertigung entwerfen, die er oblegen zu muffen fich nicht einmal vorftelles

fonnte: daber bar Ludwig Ihnen biog feine Unfould verfichern, er bat Ihnen aber biefelbe nicht barthun, er bat Ihnen fur biefelbe feine Beweife wordringen tonnen. 3d, Barger Reanfreiche, to bringe Ibnen Diefe Beweife, ich bringe diefelben bem Botte, in bef fen Ramen man ibn antlagt. Bie febr wanfote ich, baß jest gang Frankreich mich boren fonnte! Bie febr manichte ich, bag biefe Statte auf ein mal weit genug wurde, um gang Frankreich ju umfaffen! 3d weiß es zwar, baf ich ju ber Ration felbft rebe, indem ich vor ben Stellvertretern berfelben fpreche: allein Ladwig barf es benpoch bebauern , bag die große Menge von Staatsbargern, auf welche bie Befduldb gungen gegen ibn Einbruck gemacht baben, nunmehr nicht and im Stande if, Die MBiberfegung berfelben wurdigen ju fonnen. Alles liegt ibm baran, ju beweifen, baß er nicht foulbig ift: bieß ift fein eingiger Bunfch, fein einziger Gebanfe. Ungeachtet et weiß, daß gang Europa mit Unrube Ihr Urtheil über ibn erwartet; fo befchafftigt ibn boch nur Rranfreid. Ungeachtet er weiß, daß die Rachwelt alle Aftenflude Diefes großen Projeffes amifchen einem Bolte und eisem Menfchen fammeln wirb, benft er bennoch nut an seine Zeitgenoffen. Diese aus bem Jerthume ju teifen ift fein einziger Zweck. And wir haben teb nen hobern 3med, als feine Rechtfertigung; and wir wollen nichts, als ihn vertheidigen; and wir vergeffen Enropa, welches feine Augen auf uns gerichtet hat; auch wir vergeffen die Nachwelt, die bereits un ihrem Urebeile fammelt: auch wir wollen weiter nichts feben, als den gegenwärtigen Angenblick, uns mit nichts beschäffie gen, als mit bem Schicksale Ludwigs; und mifere Pflicht werben win gang erfallt gu haben glauben, menn wir darthen, daft er unschnibig if.

Uebrigens, Bürger, darf ich es Ihnen nicht werfdweigen - und es war, für und ein, fcmerghaftes Befühl - baf es und allen, vorzüglich aber mir, an Beit gefehlt hat; biefe Rertheibigung gehörig andmart beiten. Eine Menge von Aftenfinden war in unfere Sanden, auf die wir baum einen Slift merfen tonne. ten. Die furse Beit , bie man und gefattete, um bie Afrenfluctergu wiberlegen; welche bielkommiffion und entgegen febte, milligen, mir abioft ib manf. weinenben. Diefelben in ordnen: feshr pon ben Beit, Die jur Unorbu nung bestimmt war, ging, wegen ber imthwendiges Unterrenungen unt bent Angeflagtene feine viel verlos nen; und an einem Belicoffte, melched, nernwege fein ner Bichtigfeit, vermoge bes Auffehens, bas es macht permone feiner Seienighederit, und permone feines-Biede fine eine then ether ihonguppois phoidone dagenstips fcatt mar, welches ein burch mehrere Monate fortges feines Anchrenten, gine burch mehrern Monnte fort. gefehte Muftrengung ibrit. Beifted meferhate, Anbunde micht einmal acht Enge verstattet geninfentit Walter but fomare id Gier Burger Frant reinfit dailh imit berfen mien Rachficht gangharan, walchen untereit Ghifurcht vor Ihrem Befehft, welche unfer Beffreten Bonen gen houfam ju fephy felbft in Ihnengeworden amfir Laffig Sie nicht Ludwigs Cache weben ber nabgebrungeneis Muterlaffungsfehler feiner Bertheitigetaleibeng laften Sie Ihre Gerechtigfeit unfern Gifet finterftigen; und' machen Gie ben fconen Ausbrud bes Dibmifchen Reba ners mahr: baf Sie felbit mir, an ber Rechtfertigung. Die ich Ihnen vertrage, mit haben arbeiten belfen:« -. \$ 2 4 64.1 until i

"Die Bahn, welche ich ju durchlaufen habe, ift lang. Ich will fie theilen, und fie dadurch abfürzen. Satte ich bioß Richtern zu antworten, so würde ich denselben bloß Rechtssätze vortragen. Ich würde ihnen bloß fagen: es könne gegen Ludwig nicht nicht gesprochen werden, seitdem die Ration die Königswürde abgeschafft habe. Allein ich rede zu dem Volke selbst; nund kudwigen ift zu viet davan gelogen, die üble Mehung, die man demfelben gegen ihn beigebracht hat; zu wieden gegen ihn beigebracht hat; zu wieden gegen ihn beigebracht hat; zu wieden falle, als daßer essich nicht zur Pflicht machen sollte, in alle die Thatsachen einzugehen, die man ihm schuld gibt. «

-Erft will ich alfo die Rechtsfätze aufftellen, bann aber die, in der Antlage-Afte enthaltenen, Thatfai den untersuchen.

-Rechtsfätze, in Beziehung auf Die, in der Loufitution feftgeforzte, Underletze barfeit.

Die hieher gehörigen Gate muffen aus einem boppelten Gesichtspunkte gepruft werden: erstens, wie Ludmig vor Abschaffung des Königthums, und zweitens wie er nach Abschaffung deffelben zu betrachten ift."

"Indem ich aber diese Untersuchung beginne, fisst mir sogleich ber Beschinf auf, durch welchen die Rationalsonvention verordnet, das Ludwig durch sie gestichtet werden falle; und ich weiß recht gut, maseinige, mehr erhipte als nachdenkenkende, Köpse darans gesolgert baben. Ich weiß, daß sie behauptet haben, die Louvention hätte, durch diesen Ansspruch, Ludwigen die Unverletbarkeit, mit welcher die Roustintion ihn umgeben batte, bereits entzogen; ich weiß, daß sie beshauptet haben, Ludwig könne, nach diesem Ansspruch

de, die Unverlesbarfeit nicht länger als Vertheibigungsmittel geprauchen. Diefer Frethum läst fic aber burch eine fehr einfache Bemerkung wiberlegen.«

»Bas bat die Konvention denn eigentlich ber foloffen?

"All fe erflarte, bag Lubwig burch fie gerichtet werben follte, ba befchloß fie nichts weiter, als baß fie über die Untlage, welche fie febft gegen ihn anfgeftellt hatte, Richter fenn wollte. Allein fie verotduete, ju eben ber Beit, als fie fich jum Richter erflarte, baß Endwig gebort werden follte. Und wie mare es auch möglich gewefen, ibn ju richten, obne ibn juvor ju boren? Mußte aber Ludwig gehört werden, che er gerichtet wurde; fo folgt barand, bag er auch bas. Recht hat, gegen die Unklage alle Bertheibigungsmittel vorzubringen, bie er nur immer filr bie zwedmapigften balt. Dieß ift bas Recht aller Ungeflagten. Es gebort ihnen in ihrer Eigenschaft als Angeflagte. Der Richter barf ben Ungeflagten feines einzigen Mittels ju feiner Bertheibigung beranben; er barf blog, bei feinem Urtheile, ben Werth und bie Wichtigfeit berfelben murbigen. -

"Bloß diefes, und kein höheres, Recht hat auch die Konvention in Rucksicht Ludwigs. Sie wird seine Bertheidigung, wann dieselbe übergeben if, abwäsgen: zum Voraus kann fie aber weber dieselbe bersabsehen, noch darüber absprechen. Irrt sich Ludwig in den Grundsähen, deren Aufstellung ihm wichtig scheint; so kann die Konvention, bei ihrer Entscheisdung, dieselben bei Seite sehen: allein bis dahin muß sie diese Grundsähe anhören. — So wollen es Gerrechtigkeit und Geseh!«

٠;

"Bolgendes find bie Gage, die ich hier jum Grmbbe lege:

»Die Boller find fouverain. Sie haben bie Frebeit, fich diejenige Regierungsverfaffung ju geben, welche ihnen die zweckmäßigfte scheint. Eben fo townen fie auch, wann fie an berjenigen Betfaffung, nuter welcher fie bisher lebten, Fehter bemerken, eine neue annehmen, und auf diese Weise ihre Lage veraubern. Ich ziehe dieses Richt der Wolfer nicht in zweisern. Ich ziehe dieses Richt der Wolfer nicht in zweiser. Es ist unverjährbar; es finder fich in unserer Ronsstitutions After und vielleicht erianert man sich noch, daß Frankreich den Bemühungen eines der Sachiwalter Ludwigs; a) der damas Miglied der konstitut renden Berfammlung war, die Aufnahme dieses Erundsfahes unter die Zahl seiner Gesehe verdankt.

"Ein großes Bolf fann aber feine Sonveraint tät nicht felbst ausüben; es muß dieselbe nothwendig Jemand auftragen. Diese Rothwendigkeit, die Sowveraineist Jemand aufzutragen, bestimmt das Bolf, sich entweder einen König zu geben, oder eine Republik zu bilden. «

"Im Jahre1789, in dem ersten Zeitpunkte derjent gen Revolution, die auf einmal unsere, durch so viele Jahrhunderte fortgedauerte, Regierungsform abanderte, erklärte die versammlete Ration den, von ihr gewählten, Bevollmächtigten: daß fie eine monarchische Regierungsform wolle.

Die monarchische Regierungsform erforderte nothwendig die Unverlebbarfeit bes Oberhauptes. Die Stellvertreter bes Frankreichischen Bolfes faben ein,

a) Erondet.

daß in einem Lanbe, wo bem Ronige bie Bollgiehung. ber Gefege gan; allein anvertraut ift, berfelbe auch ber gangen Dacht feines Unfebens beburfe, um theils bei feiner Birkfamteit teine Sowierigfeiten gu finben, theils auch diefelben überwinden ju tonnen. Gie faben ein, bağ er fabig fenn mußte, jene Ebrfurcht einaufffeen, ble ben Geborfam, welchen bas Gefet verlangt, jum Bergnugen macht; baß er alle untergeords neten Obrigfeiten, die fo gern ihre Schranken überforeiten, ober biefelben burchbrechen, barin erhalten; daf er allen Leibenfchaften, bie bemallgemeinen Befften Coablich find, andorfommen, ober ihnen entgegen arbeiten; bag er, mit unverbroffenom Eifer, über affe. Theile ber offentlichen Berwaltung machen; bag er bie Buget ber Regierung immerfort gespannt in feinen Sanden erhalten; und niemals biefelben nachlaffen. mille. «"

sche fahen ein, daß der Monarch, zu Erfällung fo großer Pflichten, anch großer Macht bedürft, und daß diese Macht, um gan; ungesidet und frei wirken zu können, unverletbar fenn musse. Sie sahen wohl ein, vaß die Bötter eine solche Unverletbarkeit nicht um der Könige willen, sondern um ihrer selbst willen, seissehen; daß ihre eigene Ruhe, ihr eigenes Gilde dieselde erheische; und daß monarchische Staaten niesmals ruhig senn würden, wenn nicht das Oberhanpt allen Leidenschaften, aften Partheien, die seine Beschle zu vereiteln, oder Eingriffe in dieselbe zu thun droshen, die Unerschifterlichteit des Gesehes vorhalten könnte. Ja, sie hielten den Grundsah eines benachs darten Volkes für eben so moralisch, als politisch gut: daß nämlich die Fehler der Könige niemals persönliche

Febler fepn tonnen; daß, bei ihrer ungläcklichen Lage, und bei der Berführung, die fie umgibt, seibst ihre Berbrechen immer fremdem Einstusse müßen zugeschrieben werden; und daß man, um des Volles selbst willen, zu dessen wahren Satern die Underletbarkeit gehört, lieber alle Berantwortlichkeit der Könige aushe ben, und eher Verstandes Verwirrung bei ihnen nors aussehen muß, ehe man sie Angriffen Preis gibt, die jederzeit von großen Revolutionen begleitet fenn werden.

"Mit hiefen Ideen legten die Stellvertreter bei Bolfes den Grundflein berjenigen Berfaffung, die Frankreich von ihnen verlangte."

"Ich schlage die Konstitution auf, und less in ber ersten Abtheilung, von dem Königthum: "das Königs" ihum ist ungertheildar, und dem regierenden Stemme verblich übertragen, von Mann zu Mann, nach ber "Ordnung der Erstgeburt." — Der Rechesgrundallo, "durch welchen Ludwig die Königswärde erhieft; wat "Auftrag."

»Ran hat über die Ratur dieses Anftrages fich gestritten. Man hat besonders gefragt: ob es ein von beiden Seiten bindender Kontrakt sei? — Dies ist eine bloße Wortklaubergi. Allerdings gehörte er nicht zu den Kontrakten, die bloß dunch gegenseitige Einwilligung beider Theile aufgehoben werden können; vielmehr war er eine Bevollmächtigung, eine Ueberlassung der Ausübung der Sonverainetät, deren Wosen sich die Nation vorbehielt, und nicht weräusen konnte; folglich eine solche Ueberlassung, widerensen Matur nach, wie jede Bevollmächtigung, widerensen werden konnte. Dennsch war es ein Kontrakt, in so fern, als biefe Uberlaffung, fo lange fie bestand und nicht widerrufen wurde, ben Bevollmächtiger zur Erfüllung ber Bedingungen nothigte; unter benen der Anstrag von ihm gegeben worden war, und den Bevollmächtigten zur Erfüllung berjenigen Bedingungen, unter benen er ben Anstrag angenommen hatte. «

-Wir können daber fogleich, ohne und bei Worts freitigkeiten aufzuhalten, den Grundfatz feffeten: das die Ronflitutionsafte Ludwig, indem fie ihn zu gestreuer Erfüllung des, ihm von der Nation anvertrausen, erhabenen Berufes verpflichete, keinen andern Bedingungen, oder Strafen, unterworfen habe, als folchen, die in der Konstitution felbst enthalten wartn.

"Welches find nun aber diese Bedingungen, oder Strafen, die in der Konftitution selbst bestimmt wers' den? — Ich gehe auf den zweiten Artikel fort, und finde: die Person des Königs sei unverletbar und heis lig. Und diese Unverletbarkeit ist hier ganz unbedingt festgeseht. Man finder keine Bedingung, wodurch sie verändert, keine Ausnahme, wodurch sie eingeschränkt, keine Wesnahme, wodurch sie eingeschränkt, keine Wendung, wodurch sie geschwächt wurde: sie liegt in zwei Worten, und in diesen liegt sie ganz. «

Dennoch hat aber die Ronflitution gewisse Falle vorausgesehen, unter denen der König, zwar nicht seine Unverletbarkeit verlieren — denn feine Würde witd geehrt, so lange er sie hat — aber doch dieser Würde selbst verlustig werden, und aufhören kann, König zu senn. Der erste von diesen Jällen findet sich im fünsten Artikel: wenn, nach geschehenem Ansuchen wees gesehgebenden Körpers, der König, in Zeit von "Einem Monate, diesen Eid nicht geleiste hat (näms

»lich bew Sib, ber Nation und bem Gefche getren in wsenn, und die Konstitution aufrecht zu erhalten); voer wenn, nachdem er benfelben geleistet hat, er ihn zu brud nimmt: so wird er ungeschen, als habe er bet soniglichen Würde entsagt.

"hier legt also die Nation dem Könige die Berbindlichkeit auf, ihr den Sid der Trene zu schwören, und den geleisteren Sid zu halten. Widerruss der König denselben, so ist das offenbar ein Verdrechen gegen die Nation. Die Konstitution hat dieses Verber werden, welche Strafe hat sie aber verordnet? — "Der König soll angesehen werden, wals habe er ber königlichen Würde entsagt."

Doch ich britte mich unrichtig and, wenn ich pon Strafe fpreche. Das Gefes verordnet feine Strafe im rechtlichen Sinne biefes Wortes; es verslangt kein richterliches Urtheil; vs verordnet keine Ubfehung. Diefes lettere Wort keht nicht ein einziges mal in der Aonstitution: vielmehr schiebt den Sah unter: daß man, in deur angegebenen Falle, bloß voraussehen solle, der König habe seine königlicht Würde niedergelegt.

-Dier, Gefetgeber Frankreichs, hier find die Worte nicht gleichgultig. Offenbar hat die Konstitution, aus Ehrsurcht vor der Wurde des Königs, die seibe nicht einmat durch Worte deleidigen wollen; of senbar gestaht es in dieser Rücksicht, daß sie gefade diesenigen Ansdrücks, deren sie sich dedient, und keine andern gebraucht hat. Sie sehen, daß die Konstitution keinen Gerichtshof ernennt; daß sie von keinem Urtheile spricht; daß sie das Wort Absehung nirgendwo gedrüncht. Bloß das glandta sie ihrer Sicher

beit.fonibig ju fenn, auf ben gall ju Benten, ba ber-Ronig Eingriffe in fie, ober Trentofigfeiten gegen fie, fic 34 Schniden fommen ließe: und alm, mas fie in biefem Kalle verordnet, ift: "der Ronig foll angefeben swerben, als habe er in bie Biberrufung ber Boll-»macht gewilligt, bie ich ihm gegeben habe, und ich serhatee: bie Freiheit Diefelbe jurdet ju nehmen. .. Ich weiß zwar, bag biefe Boraustenung ber Wiber rufung jebesmal wird formlich ertiart werben muffen; nub daß, ungeachtet bie Roufitution aber bie Urt. wie biefer Wiberruf erffart werben foll, ftill foweigt, Dennoch ber Ration offenbar bas Recht jugeboret, Dies felbe bekannt zu machen. Allein bamit gefchieht weis ter nichts, als bag man eine Bittion realifirt; und biefe tealifrie Siftion ift, genau genommen, feine Strafe, fondern eine blofe Thatfache. ..

Soharalso die Nation ben Kall vorandgesehen, da ber König seinen Sid der Trene jurid nimmt. Er kann aber demselben auch brechen, ohne ihn jurid zu wehmen; er kann die Sicherheit der Nation angreisen; er kann die Wacht, die fle ihm zu ihrer Beschühung gab, zegen fle kehren. Anch dieses Berbrechen hat die Runstinkton vorandgesehen — und was hat sie verordnet? Sie sagt im sechoten Artisel: Sollte der König "sich an die Spige einer Armee stellen, und dieselbe "gegen die Nation kehren; oder follte er sich nicht; "auf eine feierliche Weise, einem sichen kuternehmen, "falls duffelbe in seinem Ramen geschähe, widersehen: "so wird er angesehen, als habe er det königlichen "Währde entsagt, "

"Ich erfuche Sie, Barger Frankreichs, die Raeur dieses Berbrechens recht in fusten. Gollte er fich an bie Spitze einer Armee kellen, und bieselbe gegen bie Ration kehren. — Bahrlich ein schwerein Berbrechen kann es nicht geben. In diesem einzigen Berbrechen liegen die übrigen alle In den Anstalten, die vorher gehen mussen, liegen alle Trenlosisseiten, alle Ranke, alle Schlingen, die piner solchen Unternehmung gehören. Es liegen in seiner solchen Unternehmung gehören. Es liegen in seinen Wirkungen alle Schrecken, alle Piagen, alle Drangfale eines blutigen Bargerfrieges. Und bennoch, was verordnet die Konstitution barüber? — die Boranssehung der niedergelegten königlichen Barbe!

-Der fiebente Artifel gebenkt des Failes, da ber König das Reich verläßt, und fich weigert, der Auffarberung des gesetzgebenden Körpers, innerhalb einer bestimmten Frist zuruck zu kehren, Foige zu leiften. Und was verordnet darüber die Konstitution? — die Boraussehnng der niedergelegten Königswürde! «

Der achte Artifel endlich — und das ift ein sehr wichtiger Artifel — verordnet: »daß, nach der form slichen oder gesesmäßigen Abdanfung, der König in »die Klasse der Staatsbärger gehören solle; daß er, so wwie diese, für alle, nach setner Abdanfung unternom unenen, Sandinngen angeklagt und gerichtet werden polle. «

Die form liche ausbrückliche Abbankung ver fieht fich von feldst; die gesehmäßige erklärt fich aus den vorber von mir angeführten Artifeln. Also erst bann, mann der König freiwillig abgedankt, oder eines der Berbrechen begangen hat, mit denen die Boraussehung der Abankung verbunden ift, kehrt der König in die Klasse der Staatsbürger zurück. Demszusselse war der König vorher nicht in dieser Klasse;

bemanfolge batte er vorher eine tomfitutionemäßige, befondere, eigenthamliche, von ber Exifteng Der übrigen Burger bes Staates burdans verfchiebene, Allein biefe eigenthumliche, biefe pribiler girte Eriffent, wober batte er fie? Bober anberd, als burd bas Gefet, welches ihm ben beiligen Greme pel der Unverlessanfeit.aufbrückte. : ben er nicht eher, als nach feiner, ausbrudlichen eber gefehmäßigen, Abbanfung verkleren follte! Bemerten Gie goer, von welchem-limftande das Gefet, welches ben Konig, pach ber gefehmäßigen vorgefcriebenenen Abbantung. unter die Rlaffe ber Staatsburger verfest, verber biefe Abbantung abhängig gemacht batte. - Bon bem größten Berbrechen, welches ein Konig gegen eine Ration nur begehen fann; von bem Berbrechen einer gegen fie geführten Urmee, um fie gu beimingen, ober ju unterjochen. Und nach biefer fomverften-aller Bergebungen nimitt ibn bas Gefes unter bie Rlaffe ber Staatsburger auf! Das Gofet nimmt bemaufolge an, baf ber Ronig nicht einmal bann, mann er bie Waffen ergreife, fich bes Lodes schuldig mache; das man ibn nie in einer anbern Strafe verurtheilen, bas man nie eine andere Strafe über ibn verbaugen tonne, ais Die Rieberlegung ber toniglichen Barbe!«

-Man fiebe, wie sehr, bet einer solchen Zusams menkellung, ein Airtikel ber Konstitution den anderg erläntert, und wie helles Licht durch diese Zusamnem stellung auf die Frage sällt, die uns hier beschäffligt! Der König kann also, sobald er in die Klasse der Staarsbürger zurück gekehrt ift, eben so gerüchtet wers den, wie sie! Aber in Ansehung welcher Dandlungen?— in Ansehung derjenigen Sandlungen, die auf

seine Abbankung folgen. Ueber die Sandlungen, welche vor derseiben von ausgehen, kann er nicht gerichtet werden; nämlich nicht in dem Sinne, in welchem man dieses Wort gewöhnlich zu nehmen pflezt. Ueber diese käheren Sandlungen kann nichtsterkung werden, als die Woranssehung der Abdankung selbst. So will es die Konstitution: und geteen muß man sich an den Lext derseiben halten!

"Anch ift, in dieser Adeficht, das Berhätnis zwischen dem gesetzgebenden Körper und dem Königt vontommen gleich. Der gesetzgebende Körper könnt ebenfaus die Nation verenthen; der geschiedende Kön per könnte ebenfaus die ihm anvartrante Sewalt misbrauchen. Er könnte diese Gewalt über den, von die Nation bestimmten, Zeitpunkt verlängern; er kännte die Oberherrschaft der Nation angreisen. In einen solchen Zalle hat sie unstreitig das Necht, den verräkönrischen gesetzgebenden Könper ausgubeien: eigend kiche Strase wurde aber in der Konstitution medn für den gesetzgebenden Körper im Ganzen, nach sür einzelne Glieder desselben sortgesest.

"Jest zu ber Amwendung diefer Grundfage. Ende wig ift angeklagt. Er ift im Ramen ber Ration am geklagt; er ist wegen mehrerer Verbrechen angeklagt. Run hat die Konstitution entweder diefer Verbrechen gedacht, oder nicht. Dat sie derfelben nicht gedacht so können Sie auch nicht darüber richten: denn est if alebann kein Geset vorhanden, welches darauf anger wandt werden könnte; und Sie wissen, daß es eines der heiligsten Renschenrechte ist, nun nach solchen Gefetzen gerichtet werden zu können, die früher da war ren, als has begangene Verbrechen. Dat: aber die Konflitution berfelben geacht, fo kann Endwigen keine andere Strafe treffen, als die Boransfehung, daß er die königliche Watebe niedergelegt habe.

"Ich gehe fogar fo welt, bag ich fage: bie Ron-Alturiem bat biefer Berbrechen wirflich gebacht; benn fle gebenkt eines Berbrechens, welches bas fimmerfte bon allen ift, und welches nothwendig alle anderen umfaßt'; ich meine bas Berbrechen bes Krieges gegen bie Ration, indem man ibre eigenen Truppen gegen Re felbft tehrt. Bon welcher Seite man biefes Berbrechen auch betrachten mag, es liegt alles barin. Alle Treulofigfeiten, Die Ludwig nur immer batte begeben tonnen, um bie Ronftitution, beren Unfrechte haltung er verfprocen hatte, umanftargen, find nichts anders, als Rrieg gegen Die Ration. Und um wie biel weniger forectich ift ein folder Rrieg im figurlis iben Berftande, als der wirkliche Rrieg, als bas Gengen, als das Morben, als die Berheerungen bes eigentlichen Rrieges! - und über eine folche Samm. lung von Berbrechen verhängt bas Gefes nichts, als bie Borausfehung ber Entfagung ber Ronigsmurbe. . .

"Ich weiß zwar wohl, daß jest, da die Nation das Königthum abgeschafft hat, eine solche Entfagung nicht mehr erkannt werben kann. Alerdings haite die Ration das Recht, das Königthum abzuschaffen, allerdings hatte sie das Recht, die Regterungaform Frankreichs abzuändern: aber konnte sie auch das Berhängnis Ludwigs abändern? Konnte sie ihm das Recht rauben, zufolge bessen er verlangen kann, nur nach demjenigen Gesehe beurtheilt zu werden, dem er sich -unterworfen hatte? Konnte sie über die Bevolls mächtigung hinaus gehen, durch die er sich verpflichs

tet hatte? Sat nicht Lubmig bas Recht, ju. Ihnen folgenbermafen ju fprechen:

"Mis die Rouvention fic verfammelte, ba mat nich ein Gefangener ber Ration. Damais . founten "Sie über mett Schickfal entscheiben, fo wie-Sie es nieht au toun im Begriffe find. Barum entichieben -Gie bamals nicht? — Gie haben das Könige nthum abgefcafft - Ihr Recht baju will ich nicht »befireiten: wenn Gie aber biefe Erflarung bes Bib siens ber Ration aufgeschoben, und mit meiner Am "flage, mit meinem Urtheile, ben Unfang gemacht »batten, fo batten Gie mir feine andere Strafe juer "fennen tonnen, als bie Borausfegung ber Entfe sang ber foniglichen Burbe. Warum machten Sie aber nicht bemit ben Unfang? Rann bas, mas Gie sthaten , meinem Rechte fdaben? Durften Sie felbft "Ach über bie Rouftitution megfeben, und bann binter-»ber mir porwerfen, baf biefelbe vernichtet fei? Bie! "Mich wollen Sie ftrafen, und meil Sie die Konftitu stionsafte vernichtet haben, wollen Sie ben, vermoge -berfeiben mir gutommenden, Bortheil mir ranben? "Gie wollen mich ftrafen; und ba Gie feine Strafe -mehr baben, ju ber Gie mich verurtheilen burfen, fo mollen Gie nun eine andere über mich verbangen, -als biejenige, welcher ich mich unterworfen batte. Bie wollen mich frafen; und ba Gie fein Gefes fes nen, meldes Gie auf mich anwenden fonnten, fo -mochten Gie eines fur mich gang allein ausbenten. -Es ift mahr, daß jego feine Dacht Ihrer Dacht aleicht: bennoch aber fehlt Ihnen' Gine Urt von "Dacht - bie Dacht ungerecht ju fepula

-Auf diefe Bertheidigung, Burger Frankreichs, weiß

weiß ich feine Antwort. — Und bennoch findet man Man fagt, Die Ration murbe ihre Oberherrichaft veraußert haben, wenn fe bem Rechte, entfagt harte, bie Berbrechen, welche man gegen fie begeht, auch mit andern Strafen, als mit ben in ber Konstitution verordneten, belegen zu tonnen: allein ich mundere mich, wie man fich eine fo ungegrandete Meußerung erlauben darf. Allerdings fonnte die Ration fich ein Befet får ihre Berfaffung geben; auch fonnte fle bem Rechte, biefes Gefes nach Willführ abzuandern, nicht entfagen, benn biefes Recht ift mit ihrer Sonvergines tåt mefentlich verbunden: aber fie fann nicht, obne fic der lauten Difbilligung des gangen Europa ausjufegen, nunmehr auftreten, und fagen: aich will das -Gefet, welches ich felbft mir gab, nicht halten, un-»geachtet ich mich feierlich verpflichtet batte, baffelbe, -mabrend ber Beit, ba es befteben murde, halten ju »mollen.«

Der Nation diefe Sprache andichten, dieß hieße, fich an dem Frankreichischen Ebelmuthe versündigen. Es hieße, die Konstitution bloß für eine abschenliche Schlinge erflären, welche die Stellvertreter Frankreichs dem Könige gelegt hätten.«

Ferner hat man gesches, wenn die Berbrechen, beren Ludwig angeflagt iff im ber Konstitutions-Afte nicht enthalten waren, ip tonnte man dafaus nichts weiter folgern, als daßer, in Rucksicht berseiben, nach den Grundsaben des Baturrechts, oder des Staatserechts, gerichtet werden mußte. Hierauf giebt es eine boppelte Antwort. Erstend: es ware sonderbar, wenn das Recht, welches das Geset jedem Burger des Staates gubt, bioß nach dem Gesetz gerichtet, und Eitzer peil

. feiner willfahrlichen Entscheibung unterworfen merben an fonnen, wenn biefes Recht nicht auch bem Ronige antommen foute. Zweitens: es ift falid, wann man behauptet, baf die Berbrechen, beren man Ludwig anflagt, nicht in ber Ronftitution enthalten was ren. - Bas wirft man ibm benn eigenelich im Gan-Berratherei an ber Ration, welche er baburch begangen haben foll, daß er die, auf den Umfurt ber Konftitution gerichteten, Unternehmungen aus allen Rraften begunftigte. Diefes Berbrechen gebort ober offenbar unter ben zweiten Abfchnitt bes feche ten Artifels, welcher bon bem Salle handelt, Da ber Ronig fic einer, in feinem Ramen gemachten, Unternehmung nicht widerfest. Wird qun aber bas weit fcmerere Berbrechen, beffen ber erfte Ubichnitt beffelben Artifels gebenft, bas Berbrechen eines Rrieges gegen bie Ration an ber Spige einer Urmee, bloß burch die Borausfehung ber niebergelegten toniglichen Burbe beftraft, wie fann man benn ein geringeres Berbrechen mit einer barteren Strafe belegen wollen? a

"Runmehr suche ich die übrigen scheinbarften Einwürfe auf. D! wie sehr wünschte ich, fie alle berühren zu fönnen! Davon schweige ich, daß man sagt: es set durch einen Aufftand über Luowig gerichtet worden. Die Bernunft sowohl, als das moralbsche Gefähl, empört fich gegen eine Behanptung, welche aus Freiheit und Gerechtigkeit vernichtet, das Leben und die Ehre aller Staatsburger in Gefahr sest, und der Ratur eines Aufftandes selbst widerstreitet. Es fommt dabei nicht auf die Merkmale an, wodurch sich gerechter Aufstand von einem ungerechten, ein Auffand der gauzen Ration von dem Aufstande eines Theils

berfelben anterfcheiben laft. Ich behaupte, bag ein jeder Aufftand feiner Matur nach ein foneller und gewaltsamer Widerftand gegen Unterbrückung ift, Die man ju leiden glaubt, und bag berfelbe, aus eben bies fem Grunde, feine überbachte Meußerung, und folge lich auch fein Urtheilsfpruch fenn fann. 36 Bebaupte, daß bei einer Ration, welche ein Grundgefen ihrer Staatsverfaffung bat, ein Grundgefet nichts anbers fenn fann, als eine Aufforderung, nach biefem Gefebe ju bandeln, ale eine Aufforderung, nach benjenigen Beftimmungen ju richten, welche in demfelben find gebeiligt worden. 36 behaupte, baß eine jede republis fanische, ober andere Berfaffung, welche biefen Sat nicht annimmt, und welche bem Aufftande an fich (obne Rucfficht auf die Art ober ben 3weck beffelben) diejenis gen Eigenschaften beilegt, die nur dem Gefete gutommen , weiter nichts ift, als ein auf Sand rubendes Gebaube, welches ber nachfte Bolfsfturm einfturst."

»Auch bessen ermähne ich nicht, daß man fagt: das Königthum selbst war ein Verbrechen, weil es eine Anmaßung war. Wenn dieß wahr wäte, so würde das Berbrechen offenbar auf Seiten der Ration senn, die erst gesagt hätte: ich biete Dir die Königswürde au; und nachher sagen wollte: ich will Dich bestrafen, weil Du die Königswürde angenommen hass. -

"Man behauptet: Endwig könne fich nicht auf die Ronstitution berufen, weil er dieselbe gebrochen habe. Erstens ist es aber unerwiesen, daß er sie gebrochen habe, und ich werde bald das Gegentheil darthun. Zweitens hat die Konstitution den Fall, daß sie gebrochen würde, bestimmt, und keine andere Strafe darauf

gefest, ale bie Borausfegung ber niebergelegten Eb, nigemurbe. -

Pudwig, fagt man ferner, muffe als Feind betrachtet werden. Ift etwa Derjenige, welcher-an der Spite der Armeen gegen fein eigenes Bolf ausszieht, fein Feind: und hat nicht die Konstitution über dieses Berbrechen verfügt, und die Strase bestimmt-ein Sas, den ich immer wiederhole, weil man ihn immer vergift.

"Der Rönig, wendet man ferner ein, ift pur in Rücksicht auf die einzelnen Burger unverletztar: in Rücksicht des ganzen Bolkes zum Könige findet dieses natürliche Berhältniß nicht langer flatt. Infolge dies fer Behanptung dürften also auch die Berwalter der Rebublik sich nicht auf den Schut berufen, den das Geset ihnen zusichert: zufolge dieser Behanptung wärren also auch die Stellvertreter der Ration nicht unverletzbar, wegen dessen, was sie, als Stellvertreter, gesagt oder gethan hätten! — Welch ein unbegreifzliches Spsiem!"

"Noch fagt man: wenn kein Geset vorhanden war, welches auf Ludwig angewandt werden konnte; so konnte das Bolk seinen Willen an die Stelle bestels ben seinen Meine Antwort hierauf sind die Worte Rousseaus 2: "wo kein Geset vorhanden ist, welches zinr Vorschrift dienen, und kein Richter, welcher den "Ankspruch thun kann, da darf man sich nicht auf den "allgemeinen Willen beziehen. Der allgemeine WBille kann, als solcher, weder über einzelnen

a) Contract social, Art. 4

-Dienfchen, noch aber eine Thatfache fprechen. --

würfen, die ich aus allen über diesen Gegenstand era schienenen. Schriften gesammelt habe, und die, wie man fieht, meine Rechtslähe keinesweges umfloßen. Uebrigens man man gegen die Unverlehburkeit, so wie ster von der Konstitution festgesetzt ift, einwenden was imm immer will; so läßt sich doch daraus weiter nichts schigern, als das entweder das Geses nicht so ünbedjugt parfianden werden, oder nicht gultig sens soll.

-Auf das erfte antworte ich: daß im Jahre 1789, Bei ben Berathichlagungen ber fonftituirenden Berfammlung über biefes Befet, alle Zweifel, alle Eing wurfe- und Schwierigfeiten, bie man jest wieberholt, bereits find borgebracht worden (eine Charfache, die nicht bezweifelt merben fann, wovon alle bamaligen Meitfchriften zengen, und wovon ber Beweis in Neder, manns Sanden ift) und daß, beffen ungeachtet, bas Gefet bennoch angenommen wurde, fo wie es in ber Roufftentions-Urfrunde fieht. Man tann es alfo jest in freinem anderen Sinne nehmen, als in dem, der in der Konstitutions-Afte fiebt. Man kann jest die Adfict bed Befeges burd feine weitert Einfchranfingen abanbern ober anders bestimmen: man fann bie unbebingte Unverletbarkeit ju keiner eingeschränften, git Feiner bedingten machen. Bas aber ben zweiten Buntt betrifft, fo mußte bas Gefet ber Unverlegbars feet, wenn es auch noch fo unvernünftig, noch fo abb geschmadt, noch fo fodblich für bie Breiheit ber Das tion gewesen ware, dennoch schlechterbings fo lange ges balten werden, als es nicht widerrufen mar: benn bie

Ratton hatte of in ber Konflitution angenommen; fie hatte, burch diese Annahme, ihre Stellvertreter von dem Borwurse eines begangenen Jehlers gerettet; fie hatte (und was läßt sich hiegegen noch einwenden?) fie hatte geschworen, daffelbe zu halten, so lange es bestehen warde.»

-Jest fann die Ration zwar allerdings erflaren, baß fie bie monarchifche Regierungsform nicht langer wolle, weil biefe Regierungeform ohne die Unverlenbarfeit des Oberbauptes nicht beffeben tonne: fie tann. um biefer Unverletbarfeit felbft willen, jene Regies runasform aufgeben: affein fie fann nicht biefelbe in Rudficht besjenigen Zeitraums vernichten, mabrenb welches Ludwig auf bem fonftientionsmäßigen Throne faß. So lange Lubwig Ronig war, fo lange war er nuverlebbar: und bie Abichaffung bes Roniathums fann in feiner bamaligen Lage nichts beranbern. folgt, bag man bloß die Strafe der Boransfegung, daß er die Ronigswitte niebergelegt babe, über ibn verhängen, und eben besmegen teine andere Strafe ertennen konne. Ift nun aber fein Gefes vorhanden, wornach man erkennen tann, fo ift auch tein Urtheilsfpruch moglich; und ift tein Urtheilespruch moglich, fo latt fic auch feine Berurtheilung gebenten. "

"Jo fpreche von Bernrtheilung. Dun bemerken Sie aber, daß, wenn Sie auch Sudwig die Unverlethars feir ves Königs rauben könnten, Sie thm bann wesnigstens die Rechte bes Burgers fonibig warin; benn Sie können nicht erft Endwigen ben Königstieel abspreschen, indem Sie erflaren, daß er gerichtet werden könne, und ihn nachher, bei dem Prozesse selbst, wiesber zum Könige machen. Wollten Sie nun aber Ind.

wigen als Barger richten; bann marbe ich fragen : wo ift bie , jur Rettung bes Angeflagten nethige, Form bie jeber Burger, vermoge eines unverauferlichen Rechts, verlangen fann? Bo ift die Absonderung der Gewalten, ohne welche feine Berfaffung und feine Freiheit befieht? Do find die Gefchwarnen fur Unflage und Urtheil; biefe Burgen ber Freiheit und Sie' derbeit, bie bas Gefes bem Burger jugefieht? Bo ift bas fo nothwendige Recht, fich Richter verbitten an . durfen; bieles Recht, wodurt bas Gefen Saf und Leibenfchatt entfern:? Wo ift bas gehörige Berhaltnif bei ber Abstimmung, welches fo weislich eingefahrt wurde, um bie Berurtheilung ju verhindern, ober boch einzuschranken? Bo ift jene ftille Urt ber Brufung, welche ben Richter nothigt, fich ju fammeln, che er fpricht, und welche bas Zeugnif feines Gemiffens, jugleich mit feinem Urtheisspruche, in Einet Urne umfagt? Wo find alle biefe beiligen Bortebrungen, die bas Gefet traf, bamit ber Schuldige nur burch Das Gefet geftraft werben möchte? «

»Burger Frankreichs! Ich sage Euch, mit ber Freimuchigkeit eines freien Mannes: ich suche unter Euch Richter, und ich finde nur Ankläger! Sie wollen über Ludwig sprechen; und dennoch find Sie es selbst, die ihn anklägen! Sie wollen über Ludwig sprechen, und ganz Europa kennt bereits Ihre Denkungsart über ihn! Soll dann kudwig der einzige Frankreicher sepn, für den weder Geseh noch Form vorhanden ist? Soll Ludwig weder die Rechte des Bürgers, noch die Borzüge des Königs haben? Soll ei weder seine ehemalige Lage, noch seine neue Lage benuhen können? eine solche Bestimmung würde sonderbar, würde unbegreistich sepn!« » Allein ich will biefe Bemerkungen nicht weiter verfolgen, ich will dieselben Ihrem eigenen Gewiffen überlaffen. Ludwig foll nicht bloß burch Rechtsfate vertheibigt werden: nein! auch die Meinungen, die man gegen seinen Karafter, oder gegen seine Abfichten gefaßt hat, sollen angegriffen, sollen bekämpft werden!«

» Runmehr unternehme ich alfo feine Rechtfertigung, indem ich diejenigen Sandlungen untersucht, welche ihm in Ihrer Anflageafte jur Laft gelegt wets ben. Ich will diese Anflageafte in zwei Abschnitte theilen, und im ersieh die Sandlungen, welche vor ber Konstitution hergingen, im zweiten aber diejenigen Sandlungen untersuchen, welche auf dieselbe gefolgt find.

## ·Erfer Ubfonitt. -

» Sandlungen, welche vor der Genehmis gung der Konstitution vor ausgegans

## gen find. -

Sie gehen, Burger Frankreichs, in Ihrer Am klageafte bis auf den Monat. Junius 1789 jurud: auch ich will so weit jurud gehen. Wie! Sie konnen Ludwig anklagen, daß er am zwanzigsten Junius die Bersammlung der Stellvertreter der Nation auseinander gehen lassen wollte! Haben Sie vergessen, daß Er es war, der dieselben zusammen bertef? Daben Sie. dergessen, daß seit länger als hundert, und funfzig Jahren unsete Fürsten, die ihre Macht fester hielten als er, sich immer geweigert hatten, dieselben zusammen zu berufen? daß er guerst den Ruth dazu hatte? daß er die Einsichten und die Nathschläge seines Wolfes um sich her versammelte, und sich vor dessen Volgestum volges versammelte, und sie versammelten Volgestum volges versammelten volges versammelten versammelten volges versammelten versammelt

derungen nicht farchtete? Saben Sie vergeffen, was für Opfer er vor diefer großen Bationfligufammenbes enfung schon gebracht hatte? wieviel er seiner Macht entzogen hatte, um es unserer Freiheit zu schenken? und wolche Freude er hatte, als er-uns endlich im Gesnuffe des hohen Gutes sah, welches fein Werk war! «

-Wir find, meine Mitbarger, schon zu weit von jenem Zeitpunkte entfernt; das Andenken desselben ift schon zu sehr in und erloschen. Wir denkennicht daran, was Frankreich im Jahre 1787 war; welche herrsschaft die unumschränkte Sewalt damals ausübte; mit welcher heiligen Furcht dieselbe umgeben war. Wir denken nicht daran, daß, ohne die eigene großmüthis ge Bewegung desjenigen Fürsten, den jeht so viele Stimmen verschreien, die Nation gar nicht einmal wäste versammelt worden. — Und der nämliche Mensch, welcher, and eigenem Antriebe, diesen zugleich so edeln und so kühnen Ehrschluß faßte, sollte Einen Mosnat später so ganz entgegengesest haben versahren kunen?

"Sie werfen ihm die Unruhen im Monate Julius, die Versammlung von Truppen um Paris, und die Bewegungen dieser Truppen vor. Hierauf konnte ich Ihmen mit Necht antworten: Ludwig habe damals hinkanglich bewiesen, wie wenig er die Absichten hatete, deren man ihn jest beschuldigt. Ich könnte Ihmen sagen, daß die um Paris kantonirenden Truppen vielmehr beordert waren, Paris gegen die Unruhstiffeter zu schüßen; daß sie, statt eines Besehles, sich bei dem Widerstande der Bürger zur Wehr zu sehen, vielsmehr den Besehl hatten, sich gegen diesesben ruhig zu verhalten; und daß ich selbst diesen Besehl gesehen has

be, als ich den General dieser Truppen (Besenni) vertheidigte, den man des Verbrechens der beleidigten Ration anklagte, den aber die Ration loszusprechen keinen Anstand nahm. Ich habe aber eine noch bester Mutwort, welche mir die Nation selbst an die hand gibt. Im vierten Angust (2789) proklamiete die yange Ration Ludwigen als den Wiederherketlier der Frankreichischen Freiheit; ersuchte ihn, gemeinschaftlich mit ihr der Gottheit ein Dankopserdam zubringen; und machte den Antrag, durch eine Schammunge das Andenken dieses großen Zeitpunktes zu verseingen, — es existirt also kein Monat Julius für Ludwig mehr!

-Sie werfen ibm die Unfunft' bes Regiments Manbern gu Berfaides vor : ber Burgerrath batte bafe felbe verlangt. Gie werfen ibm die Befdimpfung ber Mationalkokarde por: Ludwig hat Ihnen aber bereits mundlich geantwortet, daß, wofern biefe berhafte Sandlung wirflich gefcheben fenn follte, weiches tr nicht miffe, Diefelbe bennoch nicht in feiner Gegenwart Sie werfen ihm feine Bemerfungen gefcheben fei. über die Befdluffe bes eilften Augufts (1789) vor: fem Gawiffen gab ihm biefelben ein - 'nnb mie batt er damals nicht die Areiheit baben follen, feine Deinung über die Befchluffe ju außern, ba ibm Die Mas tion nachher fogar bas Recht gab, fic benfelben wi berfegen ju tonnen? Sie werfen ihm bie Borfafte bes fünften und fecheten Oftobere (1789) vor. Stenauf, Abr Burger Frankreichs, bat Lubwig nur Gine fcide liche Untwort, namlich, aber biefe Begebenheiten ju fcmeigen. Dagegen erinnere ich Gie, wie fcon am vierten Februar (1790) Ludwig der Rationalversamm

lung, und die Nationalversammlung Ludwigen entgegen kam. Ich erinnere Sie, wie, im darauf folgens den Inlind, die Stellvertreter der Nation Ludwigen zum Oberhaupte des National-Bundeskestes erklärten, und durch nichts mehr, als durch ein so ausgezeichnes tes Intranen, ihre gute Meinung von ihm an den Tag legen konnten.»

- Run behanpten Sie aber, daß nach diesem Buns desfeste Ludwig den Gemeingeist auszurotten versucht habe; daß sich bei ihm Anffage gefunden hatten, worstn Talon aufgeführt werde, als derjenige, der des stimmt sei, zu Paris thätig zu senn, und Mirabe au als Derjenige, der in den Provinzen Segenrevolutions. Gesinnungen verbreiten solle; daß man ferner Brufe vom Berwalter seiner Zivilliste gefunden habe, wor in dieser von ausgetheilten Geldern redet, und sich bestlagt, daß diese Gelder nichts gefruchtet hatten. — Dergleichen Auffage und Briefe werden ihm non Ihn nen entgegengesest.

Mancherlei habe ich hierauf zu antworten. Wenn ich jest auf die gewöhnliche Beise Jemand vor Gericht vertheibigte, so würde ich sagen, daß Aftenflucke, die man auf keinem andern Bege, als durch einen Eine bruch in sein haus bekommen habe, nicht gegen ihn angestihrt werden könnten. Ich würde sagen, dust selbst dann, wann die Papiere des Angeklagten durch die Obrigkeit verstegelt werden, man das Berzeichnis über dieselben nie anders macht, als in seiner Gegemmart, weil soust Uebelgesinnten, oder Feinden, nichtel teichter senn würde, als Schriften zum Rachtheise des Angeklagten unterzuschieben, und andere Schriften, die zu seiner Rechtsertigung dienen könnten, himweg

zu nehmen. Enblich murbe to fagen, baf, obne bie fe gebeiligte Rorm, obne biefe Rothwendigfeit ber per finlichen Gegenwart bes Ungeflagten, bei ber Aufgeichnung ber, in feiner Bohnung gefundenen, ober Safelbft wegenommenen Dapiere, Die Ehre und Die Rreiheit eines jeden Burgers taglich ber größten Gefabr ansgefest fenn murben: alles diefes, mas ich imm Bortheile eines jeden Ungeflagten anführen barfte, muß mir boch auch jum Bortheile Endwigs angufabren erlaubt fenn. . Man ift in Ludwigs Wohnung eingebrungen; man hat feine Schränte erbrochen und feine Schreibtifche anfgefprengt; ein großer Theil von feis nen Schriften ift gerftreut worden, ober verlobren gegangen; es find biefelben nicht unter bem Soupe ber Gefete weggenommen worden; man hat fie nicht ver-Regelt; man bat fein Bergeichnif berfelben in Beifenn Lubwigs gemacht: im Tumulte bes Einbrechens haben baber leicht Schriften verfiett, ober weggenommen werden tonnen, und befonders folde, welche Muffchluß über die jest gegen ihn angeführten wueben gegellen haben. Rurg. Ludwig war nicht gegenmartig, als man fic biefer Bapiere bemachtigte; nicht gegens wartig; als man fie fammelte; nicht gegenwartig, als man fie untersuchte: er ift alfo befugt, btefelben micht auguerfennen, und Sie find micht befagt, ihm diefels ben entaeach zu fegen. «

Bas find es ober für Schriften? — Es find erfens Briefe eines Berftorbenen. Können diefe etwas beweisen? Wenn Derjenige, welchen man fie zuschreibt, noch-lebte, so wurde man nicht ermal ihm felbst fie entgegen seben können, ehe man nicht der Nechtheit der Sand gewiß ware — und man softe fie

iest einem Dritten, man follte fie Ludwigen entgegen feben! Es ift in diefen Briefen von ausgetheiltem Gel-De die Rede. Gefest aber auch, daß diefe Thatfache, wovon die Briefe felbft weder Erflarung noch Urfache angeben, mahr mare; bag man Lubmigs Boblibatigfeit gemigbraucht batte; bag man, unter Borfvieges Inna ehrlicher Abfichten, und eines großen Rubens, ben er fiften fonnte, ihm mehr ober minder betrachte liche Gummen abgelode batte: nun, wer weiß nicht. wie fein man Ronige hintergebt? Erfahren Ronige die Babrbeit? Sind fie nicht immer mit Sallftricken, umgeben? Sit man nicht unaufhörlich bemubt, ibre Macht, oder ihr Geld, und zwar oft ju ihrem Rachtheile, an fich zu zieben? - und find fe begimegen. meil ungeftilme ober rantevolle Menfchen ibre Freigebigfeit befiurmten, gleich ber Abficht gu beftechen überwiefen ? «

"Man redet von einem, an kudwig gerichteten, Auffage, worin Mirabeau als fehr geneigt vorgefielt wird, Gegenevolutions-Gesinnungen in den Provinszen in verbreiten. Kann denn aber ein König für als die Aufsage verantwortlich senn, die an ihn gerichstet werden? kann er die, in denselben enthaltenen, Behauptungen verdürgen? kann er die, in denselben enthaltenen, Thatsachen beschwören? Ach! wie uns glücklich würden Könige senn, wenn man fie selbst mit allem dem Verdachte beladen wollte, welchen die Ansträge, die an sie gemacht werden, erregen können! Wirabeau hat, während seiner ganzen politischen Laufbahn, im Ruse einer außerordentlichen Popularität ges standen. Er hat diesen Auf noch nach seinem Tode behauptet. Jest wird sein Andenken verunglimpst;

allein von der andern Seite erhebt fich eine Stimme au seiner Chrenrettung: wir muffen alfo erft abwarten, daß die Ration gehört und geurtheilt habe. -

- Und mas tonnen benn, aus allen biefen Brie fen, Auffaben und Schriften, Ludwigen für perfonlie de Bormarfe gemacht werden? wo liegt in benfelben ein einziger Umfand, ber Stoff jur Unflage geben fonnte? wo liegt in benfeiben eine einzige Spur von Beweis, bag er bie Plane und Borfchlage, Die mas ibm machte, gunftig aufgenommen babe? Die Unmer-Fungen, Die man bei ben Auffaben finbet, enthaltet weiter nichts, als bas Datum und ben Ramen bes Berfaffers, aber von Ludwigs Meinung über bie Gade felbft finden wir nicht das geringfte Merfmal; und wenn man fich hier auf die allgemeine Deinung bernfen barf, fo follte fein befannter, freng rechtschaffent Rarafter, allein icon binreichend fenn, ibn fiber Bo fonlbigungen ju erheben, die mit ber Rechtschaffen beit nicht befteben fonnen.«

"Bas den Brief betrift, den Ludwig im Jahre 1790 an Lafapette geschrieben haben soll, um ihn ju bitten, fich mit Mirabeau zu berathschlagen; so sieht man erfilich, das dieser Brief ein bloßer Entwurf mar, der nicht abgeschieft wurde, und zweitens waren ja Mirabeau und Lafapette damals die beiden größten Bolksfreunde der Nation. Beide wollten sebhast Ronftintion und Freiheit, und herrschren mächtig über alle Gemüther. Diese Männer dittet Ludwig, sie mit einander zu berathschlagen, und worüber? Uebet das Beste des Staats. — So lanten die Borte des Brieses: wo'tst denn das Verbrechen? «

-Berner führen Sie ben Brief an, den er, am

vierten September bestelben Jahres, an den General Bouille schrieb. Ueber diesen Brief brancht fich aber Ludwig gar nicht zu rechtsertigen; benn er folgte barin bloß dem Beispiele der Stellvertreter der Nation. Die Stellvertreter der Nation hatten am dritten Sepstember heschlossen, daß Bonille Lab verdiene, weil er seine Pflicht rühmlichst erfüllt habe. Um folgenden Tage schreibt ihm Ludwig, und bitter ihn, der Nation serner so tren zu dienen. Wie kann man es ihm also zum Berbrechen aurechnen, daß er eben so dachte und handelte, wie die Stellverfreter der Rastion gedacht und gehändelt hatten?

"Sie beschuldigen ihn wegen der Versammlung im Schloffe am 28. Februar 1791. Affein diese Verssammlung war nicht Ludwigs Wert; sie wurde durch unbestimmte Gerüchte veranlaßt, zusolge welcher mehstere seiner eifrigken Freunde seine Person einiger Gessahr ausgeseht glandten, und sich daher um ihn verssammelten. Ludwig hatte diese Wirkung ihres Eifers nicht verhindern können, aber er suchte wenigstens denseiben zu mäßigen. Er befahl ihnen selbst, die Wassen wegzulegen, und eilte zuerst, das Volk über diese Begebenheit zu herubigen."

» Sie halten ihm feine Reise nach Barennes vor. Damals hat er der konstituirenden Versammlung die Urfachen derselben angegeben, und ich kann mich also hier auf sie beziehen. Sie fordern von ihm segen des, am neunzehnien Julius auf dem Märzselbe vers gossenen, Blutes Rechenschaft. Unter allen Vorwitzsen, Burger Frankreichs, hat dieser sein herz am tieksten verwundet. Wegen des auf dem Märzselbe vergossenen Blutes klagen Sie ihn an. Sie wollen

biefe Blutschuld über ihn bringen, und vergeffen ba, ber ungläckliche Farft in jenem trautigen Zeitpunkte von aller feiner Gewalt suspendirt, in seinem Pallafte eins geschloffen, Gefanguer ber Ration, ohne allen Zusammenhang von außen, und sorgfältigst bewacht war? Wie hatte er, unter solchen Umftanden, eine Berschwetung anftisten können ?

"Endlich haben Gie ihn angeflagt, bag er aus ber Bivillifte Somabidriften bezahlt babe, moburd die öffentliche Meinung habe umgeftimmt, und die Sache ber Ausgewanderten beforbert werben follen. Auf die Ausgewanderten werbe ich bald weiter unten aurudfommen, und mit leichter Dube beweifen, bag Ludwig niemats die Abficht gehabt bat, ihre Plane in beganfligen. Bas aber bie Schmabfchriften betrift; fo bat fich erflich feine Quittung haraber bei bem Bermalter ber Zivillifte felbft gefunden, wie man 36. nen gefagt hat, fonbern bloß bei feinem Gefretgir, ben Ludwig nicht einmal fannte. Und man fann doch unmöglich Ludwigen den Diffbrauch, den die Unterbes bienten mit ihrem Berufe trieben, ober die Abfichten, Die fie aufferten, jurechnen. Satte aber auch gubmig wirflich felbft, nicht um die öffeneliche Reinung gu verbreben, fondern um diefelbe gur Ordnung gurud au fahren, das gethan, was fo viele Aufwiegler ib. rerfeits thaten um diefelbe ju verwirren woder ju verführen, wo mare ba bas Berbrechen? Best bat gwar Die Nation die Republik beschloffen; aber diese Regtes rungsform war damals nicht die allgemeine Meinung: vielmehr maren die Republifaner die Aufwiegler. Dieg waren fle noch im verftoffenen Julins, ale bie gefets gebende Berfamminng, burd einen Befchiuß, felbft

felbft einflimmig gegen biefed Soften effidrte. Die Ration wollte hamals die Konstitution: man fonnte alfo an Sunfen berfelben fcreibeng ja, man mufte es fogar thun - und Ludwig, als Oberhaupt der Regierung, bestimmt bie Ranftiention aufrecht ju erhals ten, und vermöge derfelben im Befige ber Ronigsmarbe, mußte über bie Erhaltung bes ihm anvertrauten Sures machen. Er mar alfo befugt fich uber die ofs fentliche Dieinung Giufing langumaffen, in fo fern er berfelben die gehörige Mithtung guigeben fuchte. te man nun, bei Ausfahrung, ber Blane, bie man ibm porlegte, und die er genehmigen an muffen ginnbte, feine Abfichten verbrebt, ober fein Bertrauen ge migbraucht; batte,man, obneifem Borwiffen, gefabes liche Meinungen verbreitet, opber weife und nubliche Bebauptungen befirittene bann mußte man tom bes banern; bann mußte men über bas Lood ber Minige feufgen --- aber man burfte ihn nicht anklagen. =

- Soviet, Bürger: Frankreichs, über den ersten Zeinraum, den Sierin Ihrer Unflage Afte festsehen. Jeh habe alle in benielben fallende Thatsachen berührt, habe: Ludwig wegen aller gerechtsertigt, aber nicht habe Ludwig wegen aller gerechtsertigt, aber nicht habe ich das Bort nicht ausgesprochen; welches alle Zehlier, wenn er deren wirklich begangen hann, auf Einsmal veriöscht. Noch habe ich nicht gesaget, daß er die Ronstitution erft nach allen diesen Borkäten genehmigste. Dieses einzige Wort ist Untwort auf alles. Die Konstitution war der neue Bertrag, durch ben sich die Ration und Ludwig verbanden; dieser Bertrag kounte phne gegenseitiges und unbedingtes Zuerauen nicht gesschaften werden; folglich hatte aller Sturm zwischen beiden sich verzogen; 26 gab keine Berdangenhotzmehr;

siller Verbande war gehoben; and Uneinigkeit geschich, vert; alle vorzesafte. Meinung abgetegt; Eurz, alle summ: vergesten, ober ausgelöschi. Was also vor ver allendere barftman jest gar nicht mehr erwähnen; ich wende mich nun zu dem, was auf diefelbergefolgt ift.

gehandlungen, die nach der Senehmigung in handlungen, die nach der Senehmigung

water our march to be stored in

and mobier thefte ten vie; twoder Antlage Allee enhalt senen, . Shutfachen in gwei Miffeite in folde Sanb tangen, wegen beren Endwig Wicht Redenfcaft migt den verbunden ift weil fie blog die, bon der Rouft ention ibm jugethetten, Wortführer betreffen, und in folice Sandlungen, Die ibn perfonlich angehen. Mued, wofür die Binifter verantvortlich waren, fallt bet biefer Untersuchung binweg benn es wurde bioff ningerecht fenn, wenn man Ludwigen für Itt thamer; in die feine Minifer werfallen itenmit ober fir Behler, die fle wirtich begeingen, verantwork Lich machen wolltes. Gine folche Burgfchaft hatte bie Ponftientian nicht verlangt; vielntehr batte ffeg um ibn berfelben ju überheben, die Berantwortichfeit ber Minifter: fefigefest, und verordnet, daß bie Ration von denfelben allein Rechenschaft über alles fordern follte, wodurch man gegen fie gehandelt, ober für fi ju handeln unterlaffen haben mochte, und daß aft Eingriffe in Die Sicherheit, ober in Die Gefebe bet Mation, nur an ihnen geracht merben follten. Ronige hatte fie feine foliche Eingriffe gugefdrieben; ibn batte fie nicht für antiagsfältig erffart; für ibn

hatte fie Teine Straft kestgefest. Aber eben darum hatte fie auch feine Gewalt eingeschräuft. Er konnte, ohne seine Minister, nichts thun; ein von ihm allein unterzeichneter Befehl konnte nicht vollzogen werden; immer mußte der Bortführer, den er gewählt hatte, dem Gesehe für ihn bürgen: und unter solchen Umsständen war es begreistich, das man ihn selbst der Berantwortlichkeit entzogen hatte. Man kann also ihr den König und seine Minister nicht wegen einer und derselben Handlung anklagen. Aber auch auf die Handlung der Minister brancht man nur Einen Bliebi zu werfen, um den Ungrund der deraus hergeleiteten Beschildigungen einzusehen.

I.

» Handlungen, für welche bie Ministenwer-

Dan wirft, unter anvers Dingen, Ludwigen, vor, daß er von der Nebereinkunft ju Pillnig nicht ehen Rachricht gegeben habe, all die die die die danz Europa befannt gewesen sei. Erflich war aber die Uebereinst fünft zu Pillnig ein geheither Bestrag zwischen dem Kaiser und dem Könige von Preußen. Ause, wast man von den Bedingungen dieses Vertrags in Europa wußte, war unböllfändig. Es war der Regierung darüber nichts bestimmtes mitgerheilt worden; man hatte nicht einmal einen sichern Beweis der Eristenz derselben; und man kannte sie bloß aus den Briesen oder Berichten der Gesanden an den auswärtigen hösfen. Das Beste des Staats ersorderte also nicht, daß die vollziehende Gewalt einer Versammlung, die alles öffenetich verhandelt, einen Vertrag bekannt machen

folite, aber ben nichts bffentlich befannt geworben Ueberbieß, tonnte gleich bie Megierung ber Berfammlung felbft nichts fagen, weil fe noch an demfelben zweifelte; fo benachrichtigte fle doch ben biplomas tifden Ausschuß ber Berfammlung im erften Augen blicke bavon, fobald fie barüber etwas gewiffes erfuhr. Ich bernfe mich auf bas Departement ber auswarte gen Gefdafte. Diefes muß es bezeugen; es muß bezengen, baf bie erften Papiere, welche bie Regierung! aber ben Billniber Bertrag erbielt, bem biplomatis ichen Musichuffe eingehandigt worden find, und baf ber genannte Anbidus von bitfem Bertrage fcon in ber Beit Rachricht erhalten bat, ba man noch nicht einmal feiner Eriften; gewiß war, und nicht einmal glaubte, bağ er in Erfunung gehen wurde. weife bievon habe ich in Sanden; und folglich ift ber Minifier, dem man Diefe Saumfeligfeit gufchrieb, und ber fic nicht verthribigen fann, weil er nicht mehr lebt, gegen diefe Bormurfe ganglich gerechtfertigt.

- Ferner macht man Lutwigen Borwurfe, in Alde ficht auf die nach Arles geschickten Kommisarien. Man behamptet, diese hänen die Anhänger der Gesenrevolution mehr begünstigt, als im Zaume gehalten. Aber Ludwig hat hierauf in seinem Berhöre ganz richtig geautwortet, indem er sagte: die Absichten der Regierung mußten nicht nach dem, mas diese Kommissarien gerhan, soudern nach den Borschriften, die sie erhalten hätten, beuetheilt werden. Gegen diese Borschriften wenden Sie aber nichts ein: Gie können also auch nichts gegen die Regierung einwenden.

"Weiter fagen Sie: Ludwig habe die Abfendung bes Befchluffes, vermoge welches Avignon und die Grafschaft Benaissis mit Frankreich vereinigt wurden, einen Monat aufgehalten. Denfelben Borwurf, Bacger Frankreiche, hatte die gestzgebende Bersaminiung dem Rinister de Lessart gemacht, und es war dies seiner der Hauptpunkte der Anklage gegen ihn, über welche das höchste Rationalgerichs richten sollte. De Lessat ist todt. Er siel zu der Zeit, da er an seis wer Rechtsertigung für Europa arbeitete: und diese Rechtsertigung, mit welcher er sich in seinem Gefängsnisse beschäftigte, sollte, zufolge seiner Erksärung, nicht den geringsten Zweisel an seiner Unswild mehr übeig lassen. Sie können also nicht jesso mit einer Linkage, an deren Widerlegung ihn der Tod gehindert hat, sein Andenken von neuem belasten.

. Sie werfen ferner Ludwigen Die Unruben gu Dismes, Die Bewegungen ju Jales, und Die Berfcworung bes bu Saillant vor. Rann aber Luds wia für alle die Sturme verantwortlich fenn, die eine fo große Revolution nothwendig erregen mußte? In jedem gande, mb bie Regierungeforn; abgeandert wird, muffen allemal Unruhen entfteben. Und am leichteften muffen dergleichen im mittaglichen Frankreich ausbreden, wo die von Ratur fenrigen Ropfe fich fo leicht pon jeber Bewegung fortreiffen laffen. Nimmt mat aber an, baf gubwig biefe Unruhen unterhalten, und bag er (weil die Pringen, feine Brader, mit ba Sails lant in Berbindung geftanden) vielleicht auch felbft mit ibm in Berbindung geftanden haben moge: fo ift man im Greehum. Es erhallt Diefes foon aus ben Dapie. ren, bie gubwig mitgetheilt worden find, in benen off Saillant unter andern bevollmächtigt wird, auf der Bringen-Ramen ein Kapital bon 200,000 Shaiern gu

borgen. Wenn Ludwig bergleichen Anschläge hatte begänfigenwollen: so wurde er doch die Urheber derielben
nicht in die Rothwendigkelt gesest haben, eine Summe
zu borgen, welche mit dem, zu ihren Projekten ersordetlichen, Auswande in keinem Berhältnisse stand; et
wurde sie wohl selbst ein wenig thätiger unterstüßt deben. Ueberdieß hat auch die Regierung, so wie sie
von den, in den mittäglichen Provinzen ausgebrockenen, Unruhen Nachricht erhielt, der Bersammlung
sogleich davon Nachricht gegeben, und sogleich alle
nöthigen Borkehrungen geproffen. Der Beweis hievon liegt im Ersolge. Seit mehreren Monaten haben
diese Unruhen ausgehört, welches den wirksamen
Maasregeln der Regierung zu verdanken ist.

- Man hat ferner, bei Gelegenheit diefer Unrus ben, Ludwigen einen Brief vorgerudt, welchen Bitt genftein, ber in ben mittaglichen Provingen bas · Rommando führte, aber juructberufen murbe, nach feiner Buruchberufung gefdrieben baben foll. Man bat vorausgefest, daß Ludwig diefen Bittgenftein wirflich nachher wieder angeftellt habe. Allein Ludwig fonnte ja biefen Mann nicht verhindern an ibn ju foreiben, ungeachtet er fich, wie er erflart bat, bie fes Briefes nicht einmal mehr erinnert. Much führt man biefen Brief nur aus einem Bergeichniffe an, welches diefer Offizier gehalten haben foll. Alles, mas Ludwig thun fonnte, war, daß er ihn nach feiner 311s rucherufung nicht von neuem anstellte. Wirflich if ift auch Wittgenftein feitbem nicht wieder angeftellt Man fpricht zwar von einem Kommando in Rorfifa — er hat aber daffelbe niemals befommen. Man fpricht von einer Offizierskelle bei Der Rordar

mee: — vielleicht hat kaftheile eine folder. Stelle ihm verlangt, wie man aus bem Entwurfereines A fes, welcher fich unter den Papieten des Ariegs ein partements gefunden bat, beinabe schließen sollte; lein der Brief ist niemals abgaschickt worden,...1 Winganstein ist, von seiner Zurückberwsung an bis seinem Tode, beständig in Paris gemesen, und hat ine neue Stelle erhalten.

. . .. Beiter legt man Ludwigen bie Berichte gur La melbe Rarboune ber Mationalversammlang, Mar. b. Auffand der Eirmes vorgelegt bat. 3. 216 aber Warbot me bas Ministerium verließ, ba exflorte big Rationa verfammlung, bag er die Achtung und bad Bedauer der Ration mit fic nahme. Und dach war er allei für alle die Sandlungen der Regienung-e die ihn an gingen, verautwortlich! Man mirft Ludwigen vor daß er ims Geewesen genftort, und den Minister Bertrand, ungeachtet ber Ginwendungen ber Rationalverfammlung gegen benfelben, beibehalten habe. Bertrand widerlegte jedesmal Die Befculdigungen, die manigegenishe vorbrachte; und fo lange die Ras tionalversammlung diesen Minister nicht formlich ans flagte, fant es bei Ludwig, ihm noch ferner fein Butrauen ju fcbenten. Dan mirft Ludmigen bie leber biefen Aunts Berbeerung ber Rolouien bor. glaube ich mir die Rechefertigung erfparen ju tonnen - Man wirft Ludwigen por, baß er zu fpat Rach richt van ben erften, gegen uns gerichteten, Feindfelig feiten ber-Meenfischen Urmee ertheilt babe. Er ba aber hieruber, in feinem Berbore, felbe die Mustunf gegeben, daß er im erften Augenblicke, nachdemeihn auverläßige Rachricht won biefen Scindfeliafeiten bin

terbracht worden fei, Die Mindricht ber Mationalverfammlung mirgerbeilt babe. Den Beweis liefern die Baviere bes Deparrements martigen Gefcafte. - Dan wirft tom die Hebergabe ber Reftungen Longwy und Berbun vor; aber ju Lonamy maren es die Einwohner, die übergaben, und an Merbun - wer anbers, als Ludwig, batte bort Beaurepaire jum Rommendanten ernannt', Diefen Durch feinen Delbenmuth unvergeflichen Beaurepaire? Dan wirft Ihm bor, bag er bie Franfreichifche Ration in mehreren Ländern Europens, habe berabwurdigen Alles, was ich hierauf antworte, ift, daß ich , im Ramen Endwigs , bitte , die Baptere bes De partemente ber auswärtigen Gefcafte nachauschlagen. Dier wird man bie unwidersprechtichften Beweife fin ben, bag fur jebe Beleibigung, Die einem Franfreis der wiederfuhr, es mochte fenn an welchem bofe if auch immer wollte, fogleich im Ramen ber Regierung, Genugthnung verlangt murde. Bir felbft baben jwar nicht Zeit gehabt, die babin geborigen Untersuchungen anzuftellen, Ludwig bat aber bezengt, baß biefe Beweife vorhanden find. -

-Endlich wirft man ihm vor, daß er die Schweizerwache beibehalten habe, ungeachtet es die Ronflitution verboten, und die Nationalversammlung den Abmarsch derselben befohlen hatte. Die Widerlegung dieser Beschuldigung liegt in der folgenden Thatsack-Zusolge eines Beschusses der fonstituirenden Nationalversamlung vom fledzehnten September wurde der Ronig ersucht, dem gesehgebenden Körper unverzüglich den Plan zu einer neuen Einrichtung des vormaligen Regiments der Schweizerwache vorzulegen, nach ge-

wiffen, mit bemfeiben, unter Genehmigung Schweizerfantone, abzuschließenben Bertragen, ober Rapitulationen. Beil fic aber biejes Regiment burch feine gute Aufführung um die Ration verdient gemacht batte; fo murbe jugleich befchioffen, bag baffeibe fo lange auf bem alten Rufe follte beibehalten werben, bis über feine Beftimmung, ober aber bie Urt feines Dienftes, etwas anders wirbe verfugt worden fenn. Bermoge diefes Beschluffes blieb nachber die Schweis jerwacht immer auf bem vormaligen Aufe. fioffenen funfgebnten Julius befchloß bie gefengebenbe Berfammlung, baf bie vollziehenbe Gewalt gehalten fean folle, alle, ju Baris in Befannig liegenden, Sis nientruppen and ber Stabt ju entfernen. Ueberbieß. wurde, an bemfelben Lage, befchloffen: baf ber bis plomatifche Ausschuß Bericht über bte, mit ben Soweigern beftebenden, Rapitulationen, und fiber Die Abichaffung ber Stelle eines Schweizeroberften, Um febjehnten Julins mandte fic erstatten folle. Daffry burch ein Schreiben an die Berfammlung; in Rudficht bes ibm eribeilten Befehle, bas Regt ment abmarichiren ju taffen, und bezog fich auf bie, noch nicht abgelaufenen, Rapitulationen. Dierauf beschloß die Berfammlung: baß vorläufig, und fo lans ge, bis ber biplomatifche Musfouß warde Bericht abgeftattet haben, zwei Bataillone biefes Regiments fic 20,000 Rlafter weit von Baris entfernen follten. Dafs fro, welcher Die Rapitulation mit ben Schweizerfantonen und den Befehl ber Berfammlung nicht mit eins ander in Uebereinftimmung bringen fonnte, übergab am vierten Muguft nochmals Bemerfungen, über bie Mrt und Beife biefen Beichluß ju vollzieben: Die BerBeschinß wegen des Lagers fiel der Bargernitit auf; die Meinungen in der hauptstadt waren getheilt; viele schienen den Beschinß zu billigen, noch mehrere ver warfen denselben; und selbst im geheimen Rathe des Königs war man darüber nicht einig. Unter solchen Umständen hielt Ludwig es für zweckmäßig, die Genehmigung zu verweigern. Zugleich entschloß er sich aber zu einer andern Maasregel, welche die Bortheile des Beschlusses, ohne die Nachtheile desselben, hatte. Er zog nämlich ein Lager zu Soissons zusammen, und der Erfolg hat gezeigt, daß dieser Umstand der Ration den größten Bortheil brachte; denn das Lager zu Soissons hat der Frankreichischen Urmee die wesentlichten Dienste geleistet, das Pariser Lager hat hingegen durch aus zu nichts genust.

"Aber der Beschluß, welcher die Briefter anging!
— Burger Frankreichs, das Gewissen ist frei, und Ludwig glaubte das seinige durch die Genehmigung dieses Beschlusses zu verlegen. Er konnte darin üren, allein sein Jrrthum war ingendhaft, und man muss für den Grund desselben Sprucht haben, wenn man auch die Wirkungen tadeln wollte.

»Deuten Sie jurud an den zwanzigken Junins, so werden Sie finden, mit was für einem Muche knowig auf feiner Meinung beharrte! Dundere andere Fürsten hatten, bei dem Auscheine einer so brobenden Gefahr, nachgegeben: Endwig aber hörfe nur die Stimme seines Gewissens, nicht die Stimme der Furcht. Er bestand auf seiner Beigerung; und wenn ihn etwas, in den Angen derjenigen, die ihm diesen Wiereskand am meisten zum Verbrechen machen, rechtsertigen könnte: so würde es eben diese Behartlichteit

feines Widerflandes senn. Sie muffen nicht etwa glaus ben, daß diese Meinung wegen der Priester dloß Lubs wiss Meinung gewesen sei, und daß keiner seiner Mis wister derselben deigepsichtet habe. Der Minister Wourgued schrieb an demselben Tage (am 20. Justiud) an Ludwig: dieser Beschuss stimme weder mit seinen Grundsäsen, noch mit seinen Gestänkingen übersein.

Bet biefer Gelegenheit wird Ludwigen ein, ihmi von Nom aus zugeschicker, Auffat zur Last gelegt, worin der Pabst seine Rechte auf Avignon sowohl, als die Rechte des heitigen Stuhls überhaupt, geltend machen zu wollen scheint. Wie konnte aber Ludwig ben Papst verhindern, ihm einen Ausstat zuzuschien und war es ein Verbrechen, diesen Ausstat zu ems pfangen?»

"Eben fo führt man gegen ibn ben Brief an, ben er im Jahr 1791 an ben Bifchof von Clermont ferieb, und worin er erflatte, baß et geneigt mare. menn er fonnte, ben fatholifden Gottebbienft wieder auf ben alten Ruf berguftellen. Dief mar eine religibl fe, folglich auch eine freie Deinung. Die Rreibelt Der Metigions - Meinungen ift in ber Konftieution gearfindet: Die burgerfiche Ginrichtung der Beifilichteit if bingegen nicht in berfelben gegrandet; man bat fie ans berfelben gurud genommen, ober bielmehr, fe bat niemale baju gehort. Linkerdem fchrieb Endwig' ienen Brief ebe er noch die Ronflitution genehmigt batte. Und überdieß fonnte er ja wohl die Ronftitus tion genehmigen, ohne diefelbe für fehlerfrei gu bals tens wie er bei der Genehmigung fogar felbft geangert bat: er durfte alfo and auf gefehmäßige Berbefferune

sen hoffen; und die Hoffnung auf gesehmäßige Ben besserungen ift von der Absicht einzureisen und zu zer foren noch sehr weit entsernt. «

/ - Man hat ibm ferner vorgeworfen , dag er forte gefabren babe, feine fonftintionemagige Leibmade au befolden , ungeachtet die Entlaffung berfeiben bon ber Nationalverfamminng anbefohlen gemefen fei. hierauf gibt es mehr als Gine Untwort. fand es obne Zweifet in Endwigs Dacht; i bem Befoluffe, bag feine Leibmache entlaffen werben folle te, feine Benehmigung ju verweigern, weil er bie fe Leibmade vermoge ber Ronftitution felbft befaß; und man nicht anbers, als mit feiner Beftimmung, thm diefelbe entziehen fonnte. Beil indeffen die Retionalverfammlung biefe Entlaffung bon ibm verlant batte, fo war ibm ein foldes Berlangen genug, um Die Entlaffung ju befehlen. Da aber bas Entlaffungs Defret Ludwigen das Recht jugeffand, diefe Leibmacht von neuem gu errichten, und fie gum Theil anch wie ber mit ben nämlichen Berfonen ju befegen : fo mußte wohl Lubwig, fo lange bis die Biedererricheung erfolgen funte, allen bisherigen Gliebern ibren Gold foribes gablen. Dies mar Bflicht ber Menfchlichkeit unbich rechtigkeit jugleich: benn Ludwig war es nicht bloß Denjenigen, die barunter wieder aufgenommen wer ben follten, fondern auch den übrigen fouldig, weil auch wiber biefe tein formliches Urtheil ba mar. bezahlte fte gar nicht beimlich, fondern durch eine bf fentliche Berordnung. Run fast man gwar, es feien mehrere unter ihnen megen ihrer unpatriotifden Befinnungen bekannt' gemefen : erflich mar aber barüber nichts gewiffes und im Cinjelnen bestimmt; zweitens fonnte man Niemanden für schuldig hateen, so lange nicht itriheil und Recht über ihn ergangen war; und endsich wärden, drietens, Diejenigen, die solcher und patriotischen Gestunungen in Ludwigs Augen übers wiesen gewesen wären, dei ber neuen Besehmig nicht wieder mit ausgenommen worden senn. So lange aber die Woderbesehung noch nicht gaschehen war, wäre es gransam gewesen, ihnen eine Unterstäung zu entsiehen, deren sie so dringend worden.

Aferner beschuldigt man ihn, die Ausgewanderten unterficht zu haben, Berfiandniffe mit seinem Bradefn unterhalten, durch seine Gesandren das Bundniß ber ausmärtigen Mächte gegen Frankreich bestebere, und mit dem Bienarhofe im Einverfiandn tiffe gehandelt zu haben. Ich habe alle diese Ben schutdigungen zusammengestellt, weil dieselben unter Einen Antingepunkt gehören, und meine Antwom ift folgender-

"In allen öffentlichen Berhandlungen der Resgierung hat kudwig jederzeit fich der Auswanderung: aufs thätigste widersett, und derselben, nicht inder, durch Proflamationen im Reiche felbst; sondern auch durch alle seine auswärtigen Berhindungen entgegen gearbeitet. Das Archid der auswärtigen Geschäfte und des geheimen Raths muß dieses bezeugen. Und seibst hat es an Zeit zum Rachsuchen gesehlt, es mussen sich aber daselbst eine Wenge Belege sinden. Wesnigstens kann ich eine merkwärdige Thatsache dieser: Arr ansühren, wozu ich den Beweis, aus den Papiesten des auswärtigen Departements genommen, habe. Im November 1791 wollten die Ausgewanderten Rasponen und andern Kriegsvorrath zu Franksuch kans

fent; die Frankfurther schlingen es aber ab. Sobald Ludwig dieset von seinem dortigen Residenten ersatt, ließ er durch dem Minister. demfeiben auftragen, dem Magistrate zu Franksueth, in seinem Ramen, für das bei dieser Gelegenhein devbachtere kinge Betragen zu danken, und ihn um Verdoppelung feiner Wachsamskeit zu bitten, damit die Ausgewanderten die nachgescheten Kandnen und Kriegsmanition in Franksuch nicht erhalten möchten. «

» So waren leine öffentlichen Berbandlungen. Es fragt fich aber: ob er außerbem noch Brivats. Bet-Saublangen Satte?. Es wirb von Geld-Unterfingung elerochen. Aber, Bulger Frankreiche, es gibt feimen Andgewanderten , ed gibt nicht einen einzigen mabren Ansgewanderten, ber von Endwig mit Beid unterfilet morden mare. Er bat jur Unterhals tung feiner Reffen beigetragen, feitbem ihr Bater fie an unterhalten außer Stand fich befand. - Ber darf es aber magen, ibm dataus ein Berbrechen ju machen? Einer biefer Reffen mar eilf, ber andere viergeben Jahre alt, als ihr Bater and Franfreich ging: fann man Rinder; von diefem Aleer, die ihren Batet bealeiten, für Ausgewanderte anfeben? Auch mat bamale noch fein; jur Auswanderung erforderliches, Miter von dem Gefebe bestimmt. : Jest bat amar die Rouvention etwas barüber verordnet, aber biefe Bers erbnung fannte man damale noch nicht. Ungerdem maren biefe Reffen, feit bem Befdluffe, welcher bie Guter ber Musgewanderten, folglich auch alle Gatet ibres Baters, fur Guter ber Ration erflarte, obne Bulfe - und es maren feine Reffen! Saete er bann fein natürliches Gefühl baben, batte er ber Leitung Diefes

diefes. Gefühls umt folgen follen? Mußte er, weil et König war, aufhören Bermanbter, aufhören Menfch zu fenn?

Der Errieberinn feiner Rinter bat er einige bes fondere Geftente gemacht i fie mariaber bie Etziebes riung feiner Rinder, und feit 1789 aus Reanfreich ents feret : Er bat einen bet Spieltaineraben feiner Aus gent, Choifenl Beaupte, bifcheifft. Diefer lebte aber feit bent Unfange: ver Revb feftion in Stallen, und bis memale die Baffen: fiegen Rraufetid geffibre. a) Er bet Radefort befohnte; und aud biefes wirb fit der Antigeatie angefährte Rocefort Maser nicht auch gemanbert. Er bat'ait Bouille eine Genime Gelbes übermacht: Dies war aber megen ber birgeftabten Reife nach Mantmeby. Er bat Dem Bainfliedu ein Geschent gemacht: affein es war Blicht ber Berechtigfeit, benfelbem fur ben Derinft, beit er bei Gelegeitheit eben biefer Beife nach Montmeby gehabt batte, gu entfcabigen, ba ifinn:feine Lage einen folden Berluft gn erengien micht entanbte. Auf Lubwige Befehl, fagt man, habe Bouille bem Grafen von Provence bie Summe bon fechs mal bundert und einigen taufenb Livres übermacht, die er von Ludwig erhalten gehabt batte. Bu biefer Beschuldigung' bat bloß bie Zweibendigfeit eines Ansbrucks Beranlaffung gegeben. Es fieht namtich in der von Bouille eingeschicften Berech. nung: überfandt an ben Grafen son Bro.

e) -Wir haben nichts von de la Baugun on gesagt, befifen auch in ber Antiageafte Erwähnung geschieht; aber be-la Baugupon war ebenfalls ein Spielkamerad Ludwigs, und lebte, feit bem ersten Anfange ber Revolution, in Spanien. - Anm. bes Drn. de Seze.

venze, Bruber bes Ronigs, auf feinen Befeb I. Diefer Befehl bezieht fich offenbar nicht auflubwig, fondern auf den Grafen von Provenje, welcher wirflich Befehle, und fogar Satente, im Anslande unter bem Ramen bes Ronias, erlies : und bie gange Bermedelung if and ber Ermabnung bes Ranigs nach bem Ramen bes Brafen bon Brovence entflanden. Bielmehr ift of go wif (und batte man und bie Beilagen mitgetheilt, von benen biefe Rechnung bes Deren Monifie begletett fins, und warunter fich nothwendig ber Befehl bes Getfen us besid sin worker is phine unden mir biefes au thentifd barthun tonnen) ed ift gewif, und von Lubwig befraftigt, bag ber Graf von Brovenze normals irgend eine Gelbauterftubung bon ibm erbatten bat. Alles, mas Ludwig that, war, baß er eine atte Schalb feines andern Bruders von 400,000 Livres bezahlte. Aber biefe batte Endwig verbftest, und es ift bod wohlnatürlich, bağ er nicht worthrüchig werben wollte: a) Much die Burgicaft, welche er, im Jabre 1729, für Die Annung ber Buchbaubler leiftete, und moraus ihm ebenfalls ein Berbrechen gemache wirb, weil man and bie unfdulbigften Schritte ibm jur Laft legt, mar weiter pichts, als eine wahlthatige Banbfung, burch welche er biefem Sandlungszweige Borfdub leiften

e) Der öffentliche Schat hatte es abernommen, mehrere Schulden Philipps von Artois zu bezahlen. Savalette Delange hatte einem von deffen Sidubigern die Summe von 400,000 Livres abgetragen, und Ludwig hatte fich das für verburgt. Bon biefer Burgschaft ift bier die Rede. Es hat also ein Sidubiger in Frankreich das Geld erhalten, und es keht inzkeiner Verbindung mit der Answanderung. - Ann. des hrn. de Seze.

und aufhelfen wollte. Folglich machen alle biefe Beweife von Freigebigfeit, Die ihm vorgeworfen werden, feinem Bergen Chre, weit entfernt feine Grundfage verbachtig gut machen.

-Ran flagt ibn an, im Ginberftanbnife mit bem Blener Sofe gelebt in baben, und man bringt juns Beweife einen Brief bes Damontier an ben Grafen von Provenze, worknoverselse ben Bretenif als einem Dann foilbert, welcher einigen Ginfing am Bieneb Dofe haben, und jugleich um ben Willen bes Rinigs willen tonne. Erfiens ift aber biefes ein bloger Brief Damoutiers, und Dumoutier war groge ber Wortfliss rer ber Bringen an ben auswättigen Sofen, aber nicht ber Bortführer Ludwigs. Diefe Deinung tann alfo von feinem Gewichte fenn; boch ift, felbft burd biefe Meinung, Die Widrheit ber Effatfache, von welcher Damoutier fpricht, bas namlich Bretvutt um ben Bile leit bes Ronigs gewußt habe, noch feinesweges erwies fen. Und gefest and biefe Deffrung sonnte ein Beweid einer fo befrenidenden Thatfache fern: fo mugte baren boch erft bemiefen werben, bag ber Bille bes Ros nias, ben man fo unbeftimmt anfährt, von ftrafbarer; und eine Untinge rechtfertigenber, Art gemefen feil . . . . . .

-Eben so fichet man auch einen Brief au, ben Toulon geon schrieb, als er eine Reise nach Wien zu unternehmen im Begriffe fiand. In diesem angeblichen Briefe sagt er: -ber König habe ihm feinen Beisausber beien Benehmen zu erkennen geben laffen. Ach will nicht erwähnen, daß mir dieser Brief ausservbentlich verdäche tig vortommt, weil in demselben ein gewisser Baterpalsen als Toulongeons Resse, und Obristientenant augegeben wird, da doch Balerp nicht Toulongeons Resse, fine

ven bloß fein Petere, und eben so wenig Oberfilientepant seme finn foll; Toulongeon mußte doch wohl feine etgene Gamilie kennan. Ich will indesson einmal, enger
ben, er habe den Brief geschriebens, dann frage ich
der: was beweilt darseibe? Mangeige mir doch erst,
daßtendwig das. Benfahnen des Toulongeon wirklich
gedilligt hat; henn er kann ja nicht für die Rehampenns eines andern hoften. Und nehelt nicht das Ungegeändete dieser Behanntung daraus zur Genäge, das
Toulongeon diese Racheiche, Ludwig habe sein Benehnau gedilligt, an Rudwigs Brüder schreibt, und den
noch, aber eine so wichtigs Taassach, dei welcher es
darauf aufam, Ludwigs gange Denkungsage kennen
zu lernen, denselben gan keine Beweise in geben
derung?

. Ueberhaupt aber führen alle biefe, aus Briefen gefconfte & Befchildigungen ju nichts, wie poch das folgende Baifrief bewaifen kann. Man bat Ludwigen einen Brief bes Choifenl - Conffier jum Berfrechen sentacht, auf welchem erhelte, baffChoifeul ein Bundulfi: wifchen ben Eurfen und, bem Soufe Defferreich ju Biften fuchte. Beif Choifent ber Gefandte Endwigs war, fo hat man seglandt, kubmisen and die Bros iefte des Chotfaul juvechung pu founen. Allein . felbft ber Bulef bes Choifeul hebt biefe Befchuldigung auf. Es erhellt namlich aus bemfelben zweierlei: erfens, baß Choifeul feine Dienfte ben Pringen givei Monate bor feiner Burudbernfung angeboten, aber feine Ante wort erhalten hatte - benn gleich ber-erfte Sag beißt b: Db ich gleich noch mit feinen Befehlen pon 36. aren Roniglichen Dobeiten beehrt worden bin, um die wich bereits vor zwei Monaten zu bitten gewagt babe :

»fo boffe. ich bod, baf Gle Die Berfichernigen meinet Ergebenbeit: and unwandelbaren Ereue mit Bobimole »len werben aufgenommen haben. . : Zweitens :: ethem and diefem Briefe, bas Chotfent bret Lage nach feiner Buructberufung, und eben um biefer Buructberufung willen, fic ben netrem entfcbloß, ben Beimer feine Dienfte anzubieten, und gegen ben Gefandeen ber Ration; der ibn ablofen follte, Plane au emmerfen. Die fes erhellt aus ber folgenben Stelle: » Ich habe bor »brei Lagen mein Buructberufpugs : Schreiben erhal--ten. Es benadrichtigt uite, baf Dr. be Semonville mich ablofen foll. Die Entwarfe biefes Gefandtett -ber Ration find alfo nicht mehr zweifelhaft . . . . und »foro Konigl. Dobetten find ju einfichtsvoll, um die -wefentlichen Rachtheile ber Unterhandlung, Die er suber fich genommen bat, nicht ju bemerten. . Chois feul war es alfo, welcher forleb : Cholfeul war es, welcher handelte; Choifenl-war es, welcher ben Bringen feine Dienfte anbot, als Ludwig ibn guruck berief; Choifeul mar es, melder, tros biefer gurudberufung fich bestrebte, feinen Boften ju erhalten. - Und barüber flagt man Ludibig an!«

Ferner hat man Endwigen ein Billet ohne, Datum vergehalten, welches von dem Grafen von Provenze, im Ramen betver Brüder, eigenhandig geschrieben fon soll, und welches man unter Ludwigs Papleren gefunden haben will. Erstich ist aber vieses Papier von feinen Bridern, nicht von ihm; und zweitens beweist es weit eher i daß Ludwig in feiner Betbindung mit ihnen frand, denn es wird dabei weder
auf vorheitgehende Rachristen, noch auf eine zu erwartende Anchoert Rachristen, noch auf eine zu er-

bie lehte Stelle darin ansdrücklich, baf eb, jur 3ett ber Suspension Ludwigs, im Jahre 1791 geschrieben worden ist. Das allein würde, wie man fieht, hip veichend senn, nur alle Folgerungen and biesem Brieft ju verbieten. «

"Ich verweile mich abrigans nicht bei ber Beidab bigung eines befrächtlichen Sanbels, ben Lubmig gt trieben haben foll, und wovon man ben Bencis in Septenile Papieren gefunden baben will. Sie felbf find fo gerecht gewefen, daß Sie darand feinen eigent lichen Anflagtpuntt, fonbern eine bloße Frage gemacht baben. Allein auch über diese Frage bat Endwig seine Bermunberung nicht verbergen fonnen. Der Umfand, welcher bei biefer gangen empfrenden Befchuligung sum Grunde liegt, if boch einfach. Ludwig hatte fo wie alle feine Borganger, eine gewiffe befenbett Summe ju milbthatigen Sandlungen beftimmt, nib diese vertrante er im Jahre 1790 dem Septenil an, woch ehe berfelbe Schummeifter ber Zivilliffe mar. Septenil, welcher nicht ben Schein baben wollte, all wenn er diefes Gelb für fic benute, belegte baffelbe , anfänglich auf bem Rathhause ber Stadt Baris fir eb dige Zeit, nachher aber taufte er bafür Dechfel, fo wohl auf Paris, als auf ausmärtige Saubelsplatt. Leboch legte er beftanbig Lubwigen Rednung ab, und bezahlte beffanbig bie Summen, bie Lubwig aufihl anwies. 'Go verhalt fich bie Sache, wie Ludwig felbfi befraftigt; auch finbet fic unter Septenils Papieren nichts, was biefer Behauptung miderfprace. Septenils Papieren erhollt blog, daß Septenil, well der felbft beträchtliche Renitalian befaß, im verfloffe nen Monate Mary eine Spekulation für feine eigen Rechnung machte, tiebem er im Andlande Baaren kaufte und wieder verkaufte. Er gefieht aber felbft, in einer hierüber bekannt gemachten öffentlichen Erflärung, daß diefe Spekulation bloß seine eigene Sache war, und daß über Ludwigs Rapitalien besondere Rechnungen gesührt wurden, welche über die Anwendung dieser Lapitalien Andlunft geben, und fich unter seinen Papieren gesunden haben mussen, welche und aber nicht sind mitgetheitt worden.

-Chen fo wenig werbe ich mich bei ben vorgeblis den Saufen von Segenrevolutions Dannern aufbalten, Die Ludwig gu Baris unterhalten baben foll, um durch diefelben gewiffe, feinen Abfichten gemäße ,- Bewegengen zu bewirten. Riemals bat Endwig fich fo meit berabgelaffen: niemals bat er, nach feiner eiges nen Erflarung, Abfichten gegen Die Ronfitution gebabt. Die Dinifter mogen vielleicht gewünscht haben, ben Aufand von Baris fennen ju lernen; fie mogen Beobachter gehalten haben, Die ihnen über die berrfchenben Meinnugen und Bewegungen Bericht abffats teten; fe mogen nabliche Beitschriften im Golbe gebabt baben: bas thaten aber bie Minifer, und nicht Much !tounte die Abnot ber Miniffer bei biefen Bemübungen feine andere fenn, als das Beffte ber Conflitution. «

-Statt beffen gehe ich nunmehr zu dem Vorwurfe über, daß er mehrere Mitglieder der geschgebenden Versammlung bestochen habe. Er soll nämlich, durch verbotene Mittel, Beschlüsse, die Bezahlung der Roßen seines Hosstaates und die Pensionen aus seiner Zivillisse betreffend, durchzusehen versucht haben. Allein ich mage is freimuthig zu sagen: Sie selbst, Se-

fengeber, baben bas nicht geglanbt; Sie felbft baben weder ein Mifglied ber gefengebenben Berfammluag für fabig gehalten, fic beftechen ju laffen, noch Ende wigen für fabig, ju bestechen. Und was hatte benn Endwig fur Dagen davon gehabt? Montesquion hatte tie Roften feines Sofftaates in der konftituirenden Ber sammlung auf dreißig Milliopen Livres angesett; eben fo boch Cambon in der gefengebenden Berfammiung. Bon ber andern Seite foing der Bermalter ber Bioil 'lifte diefelben eben fo boch an; allein er hatte den Plan, baß diejenigen Personen des koniglicen bob flaates, Die ihre Stellen beibehielten, geben Millionen als'Raution in ben Ratiqualfchat geben follten, unb daß diefe Summe aus der Zivillifte verintereffirt, begegen aber die Ausgabe für den Soffignt nur ju jund tig Millionen angeschlagen werben follte. bationstommiffair hatte biefen Plan angenommen, und man fuchte nunmehr auch von ber Rationalver fammlung die Benehmignug beffelben zu erhalten. Bas mare benn aber für ein großer Rugen für ben Ronig babei gewefen, fo daß er gur Beffechung feint Buflucht hatte nehmen follen? Der Dlan berminberlt den Anschlag der Roften bes foniglichen Soffaates um geben Millionen; er half dem Rationalfcage mit ib ben Millionen; und jur Berginfung Diefer Summe machte er die Zivilliffe verbindlich:, wo war da bet große Bortheil für Ludwigs Sinangen? . Much if et falfc, wenn man fagt., der Liquidationstommiffair hade 50,000 Livres von ihm verlangt; er verlangte Diefe Summe nicht fur fich, fondern um bie Rofiel der Arbeit Damit ju beftreiten, welche burch eine fo ansehnliche Lienigation berntlecht wurder Bor veg Die Muchegablung ber Genfienen betrifft; fo hatte man ben folgenden Befchtuß barüber entworfen. wollte alle Venfignen in brei Rlaffen theilen: 1) in bie fürden militairifden Sofftaat; Diefe follten mit ausbejahlt werden, 2) in die für ben innern Sofftaat, welche bon ben Borfabren Ludwigs verfprochen worden maren; auch diefe follten mit ausbezahlt werden, und 2) in die fur ben innern Soffaat, melde Endwig felbfis ber die verftorbene Roniginn, angefagt batten; biefe follsen auf die Zivilliste angewiesen werden. Um nun Diefen Befdluß, welcher bie Zivillifte von einer gro-Ben Monge Benfionen befreite, burchaufeben, glaubt man, baf Befiechung angewandt worben fet. Bum Beweife Diefer Behanptung wird ein Brief bes Bermalters ber Billilliffe an Septenil angeführt, worin jener forcibt: der Befolus werde 1,500,000 Livres toffen, und er muffe biefe Summe am folgenden Lage baben. 3d tonnte erflich fragen : ob biefer Brief and wohl acht, ob berfelbe mirflich vom Bermalter ber Rivillifte gefdrieben fei? ob er wirflich an Septenil gerichtet fei? Ich tonnte fragen : ob man jest, da biafen Bermalter nicht mehr lebt, and einem Briefe, bef fen Mecheit-er bor feinem Tobe nicht akerfannt bat, gegen ibn Beweis fahren; ob man eint, feiner Ehre nachtheilige, Erflarung von einer Stelle geben burft, über bie er, wenn er noch lebte, vielleicht am besten Anffolns geben wurde, und ob baraus bie wirflich gefdebene Beftechungigefolgert merben tann? 3ch fonntemeiter fragen - boch main Bemerfungen Diefer Urt, da ein einziges Wort Wiberlegung genug ift! Lubwig allein berhinderte es, wie aus den ihm mitgetheilten Allienfraden erbellt, Dog ber Entwarf biefes Befchinf-

· fes der Rationalversaminlung nicht wirklich vorgelegt und unterfucht wurde. Er mufte alfo erft, burch Arafbare Rante, einen folden Befoluf ju Stande su bringen gefucht, und nachber benfelben felbit wieber verhindert baben! Und aus welchem Grunde batte er Ad biefer Rante bebient? Ich will nicht einmal feines Rarafters ermabnen, ber jeben niebrigen Schritt verabident; ich will nicht ermabnen, bag bie Ditalieber bet Rationalberfammlung nicht fabig waren, auf eine folde Beife gewonnen in werben; ich frage nur: welchen Ruben tounte er bavon erwarten? War ibm wirflich baran gelegen, bie Benfionen, welche man feb ner Biviffte aufgeburbet batte, los ju werben, wer binderte ibn baran? Er branchte ja nur diefelben nicht ju bezählen. Und folfte er nicht lieber biefe Mandregel ergriffen haben, Die in feinem freien Bills len fand, als eine andere, wegen welcher er jur Berantwortung gejogen ju werben furchten mußte? Sollte ber Denfc, weider einer frafbaren Beffedung fabig ift, die ibm Schaden bringen fann, nicht noch weit eber einer ftrafbaren Bernachläßigung fähig fenn, bon ber er teinen Rachtheil ja beforgen bat? Rurt, ungeachtet ich febr wohl einfebe, wie Jemand um feines verfonlichen Bortbeils willen beftechen fann (leiber! liefert bas menfoliche Berg bievon traurige Beifpiele genng) fo tann ich boch nicht begreifen, wie Jemand bestechen tunn, weun die gange Schande bavon auf ibn , und der Bortheil auf Jemand anders fallt.a

-Eine unter-ben Beschuldigungen mußte, als man fie guerft erfuhr, eine große Gabrung unter bem Bolfe veranlaffen, und von großer Bebeutung fcheinen. Endwig foll nämlich immerfort feine Leibwache ju Ro-

blem befoldet haben. Ich läugne es nicht, Gefetzes ber Frankreichs, daß diese Beschuldigung auf michtelbst den schwerzhaftesten Eindruck gemacht hat. Ich fing selbst au, ehe ich diese Bertheidigung übernahm, Ludwigs Redlichkeit zu bezweifeln und seine Absichten für verdächtig zu halten. Die Beweise schienen mir so klar, die Belege so sprechend, die Resultate so eins senchtend, das ich, trot der besteren Roinung, die ich so gerne hätte annehmen mögen, mich zu der entges gengeseizen sortgerissen sach aber sehe ich meisnen Irrehum ein: kudwigs Vertheidigung hat mich zurecht gewiesen, und im Angestäte von ganz Frankseich thue ich ihm die seierliche Sprenerklärung, die ihm gebührt.

"Benige Borte, aber entfdeibende Borte, merden ibn rechtfertigen. Sie erinnern fic alle, bag die fammtlichen Aftenfinde, Die man in Diefer Sache bat abbruden laffen, namlich ber Brief von Boir an Lubwig; ber Auffah, ben jener ibm übergab; ber Brief. son Roblent, und das Ramens-Bergeichnis der Gardes da Koros, in ben Monat Oftober 1791 fallen, und daß namentlich ber Brief von Lobieng bon jener Beit Datirt ift. Run boren Sie aber, was am 21 Rovember barauf ber Bermalter ber Bibliffe an ben Schate meifter berfelben foreibt: . Es ift ber Wille bes Romige, bag bie Offiziere und Gemeinen von ben vier -Lompagnien der Gardes bu Rorps ihren Sold fort verhalten follen, bis Se. Daj. ihr anderweitiges »Schidfal entfchieden haben wird. Jedach foll biefer -Sold nicht langer im Sangen an ben Staab bejahlt, -fondern jeder Bardiff, er fei Offizier oder Gemeiner, -foll funftig einzeln von ber Raffe bet Bivillifte, ge-

sgen Quittung ober Bollmacht, und gegen eine »Befdeinigung, bag er im Ronigneide » mobnbaft ift, bezahlt werben. Chen fo will es Der Ronig mit ben Offizieren und bem Abrigen Ber -foudle bes vormaligen Regiments ber frangofiften .Garbe gehalten wiffen, benen er gleichfalls ferneren Bugleich befehlen Ge. Dai., baf, Bebalt bewilligt. soom erften Julius an gerechnet, alle und jebe Aussgaben fåt bie Rompagnion der Gardes bu Korps, bis rauf die jugeftandenen ferneren Befoldungen, und bis -auf Die Unterhaltung ber Bfette, aufhoren follen.« Ein folder Tert, Gefengeber Granfreiche, bebarf feb Er tilgt auch bie lette Spur bet ner Auslegung. Befduldigung, melder Ludwig fich mußte Breis gege ben feben. Allein ju mas für traurigen Betrachtungen gibt diefer Umftand Anlaß! Mie Aftenftacte, morauf jene Befdulbigung fich grunder, find öffentlich be faunt gemacht und verbreitet worden; man bat Ludwb gen, wegen diefer Thatfache, vor gan; Frankreich, vor gang Europa angeflagt — und gerade basjenige Ab tenftud, welches ibm vollig zu rechtfertigen im Stanbt war, mußte unbefannt bleiben! Roch mehr: man bat die Papiere des Bermalters der Ziviffe meggenom then; unter benfelben mußte fich nothwendig bas Orb ginal des Befehles finden, dem Endwig ihm gugefandt batte, und den der Bermafter bem Septenil überfandte. Er mußte diefen Originalbefehl ju feiner Boilmacht und Rechtfertigung felechterbings aufbewahren - und bennoch finder fich, burch ben fonberbarfien Bufall, un ter diefen Papieren alles, ant jener Befehl nicht! Bludlicherweife erinnerte fich Endwig an Die Beit, ba er benfelben ertheilte, und an ben Brief, ben er burd

ben Bermafter ber Zivilliffe bem Septenil schreiben ließ; er ließ biefen Brief unter seinen Papieren nach suchen, fich benfelben im Originale gerichtlich quehandigen— und fo ift er im Stande, Diesen Befehl gang Europa dorinlegen.

. - Schließen Gie unnmehr and bem Rarafter bie fer Befduldigung auf alle, übrigen. Bedenfen Gie, was Ludwig wurde gewonnen haben, menn man beim Eindringen in feine Bohnung nicht feine Papiere wegy genommen oder fortgebracht batte; wenn er bei ber Prafung berfelben felbft batte gegenmartig fenn; wenn er alle Schriften, die fich bei benen, wegen beren er angeflagt mird, befinden nunften, batte fordern; wenn er befonders, alle Diejenigen Schriften batte entgegen fegen fonnen, in Rucfficht beren fein Gedachtniß ibm nutren gemprben ift. Bedenfen Sie, wie nachbrucksvoll alebann feine Berantwortung gewesen lenn wurbe, ba er auch ohne bieß fich hat perantworten tonnem. Bebeuten Gie, welche befriedigende Aufichluffe er Ihnen gegeben, welches Licht er auf alle jene buntelm Unflagen geworfen haben murbe, benen bloß bas Duntel, in welches fie fich bulten, einiges Gewicht geben tonnte. Bedenten Sie, wie fehr es uns, feine Bertheidiger, fomergen muß, und einer Unterflugung beraubt ju feben, pon,welcher wir fo wichtige Beitrage ju unferem Beweife erwarten founten. Schließen Sie aus bemjenigen, mas uns, felbft in unferem Urmuth, noch übrig blieb, auf die hoffnungen, die wir uns bann erft batten erlauben burfen. Urtheilen Sie, wie febr es und, bei einem fo benfmurbigen Prozeffe, web thun mußte, Mangel an Beit ju haben, Die nos thigen Unterredungen und Rachforfdungen nicht vornehmen zu tonnen, unfere Bemühungen unzulänglich zu finden, und unfere Rrafte aus Eifer überfpannen zu milfen. Urtheilen Sie felbft, wie brückenb bas Gefühl ift, 'daß wir Europa für Ludwigs Schickfal gleichsam verantworzlich fenn milfen, und boch gerade in der Bichtigkeit dieses erhabenen Bernfes das größte Sinderniß finden, um demselben wilrdig vorfteben zu können! a

"Bon ben, Ihnen fo eben gefdilberten, Regun's gen ichmerzhafter Gefahle burchdrungen, nabe ich mid endlich bem ungladlichen gebenten Augnif, web der gang unftreitig bas größte Berbrechen Lubwigs fenn marbe, wenn er an jenem ichauervollen Tage bie Abfichten wirklich gehabt hatte, Die ihm beigemeffen werden. Jest, 'in biefem Augenblide, befowore ich Sie, Steffvertreter bes Bolles, Die Bertheibiger Ens Dewigs nicht als Bertheibiger ju betrachten. Bir bas ben unfer eigenes Gemiffen; wir geboren, wie alle anberen, jum Bolle; wir fühlen, mas bas Bolf fablt: wir leiben, mas bas Bolf leibet; wir wollen, mas bas Bolf will; wir find Barger; wir find Frantreis der; bas Blut, welches am zehenten August flog, bat auch und Thranen gefoftet - und fonnten mir gubwigen fur ben Urheber ber unbegreiflichen Ereigniffe jenes Tages halten, fo ftunden wir jest nicht mit ihm por ben Odranten, und fprachen nicht, mit muthiger Bahrheiteliebe, ju feiner Bertheibigung. -

-Indessen ift Endwig angeflagt, und bes schwärzeften Berbrechens angeflagt. Es liegt ihm baran, fich vor Ihnen sowohl, als vor Frankreich und gang : Europa, zu rechtfertigen. Sie muffen ihn also hören, muffen alle schon gefällte Urtheile, alle vorgefaften Meinungen, aus feinbfeligen Gefinungen vergeffen. Sie muffen ihr anhören; als wenn Sie bei dem ganzen Anfaritte der Berwüftung, den ich noch einmal in der Schilderung Ihnen darfiellen muß, fremde Zusschauer waren: wie muffen Sie, denn Sie haben fich zu feinen Richtern bestellt. Zwar hatten Ihre gianzenden Fortschritte seit jenem Tage, den Sie selbst uns sterblich neunen, Ihnen erlandt, großmäthig zu sein wich bitte aber nur um Gerecheigkeit.

-Sie erinnern fich bes zwanzigsten Junius; ber Beigerung Ludwigs, ben Bunfchen bes Bolfes, weldes bewaffnet in fein Schlofigebrungen war, nachtus geben; Sie erinnern fich ber Beharvlichkeit biefer Beigerung. Diefe Behartlichfeit erhiste bie, einmal in Wallung gebrachte, Menge noch immer mehr. Man benutte die Enipfindlichkeit berfeiben; man bermehrte, man unterhielt fie; man febte ber Denge noch neue Grillen in ben Ropf; man verbreitete Ges richte von Romplotten, von einer Darthei, welche Ende wigen aus der Sauptstadt bringen und entfuhren wolle; man feste bei biefer Parthel ausgebreitete Bulfsmittel vorans; man fprach von Unffalten, die gemacht warben; von Waffenvorrathen, von Umformen, von Unjeigen, die bei bem Burgerrathe gefchehen fenn follten; Die Gruchte nahmen taglich ju; Die Gabrung flieg: und fo verftrich der Monat Julius unter Unruhen und Sturmen. Inbeffen mar Ludwig beschäfftigt, biefelben ju ftillen. Unfanglich hielt er weislich bafur, man muffe biefe Geruchte von Borfehrungen und Baffenvorrathen von felbft verfliegen laffen: je mehr fie aber junahmen, befto gefährlicher murbe bie Gleichgaltigteit gegen diefelben. Er fab endlich bie Rothwendig.

feit ein, bes Bolf fiber feine Beforguiffe, auch wenn fe eingebilbet waren, ju beruhigen. "Er fam affe felbft mit bem Unrebieten, eine Untersuchung anfirhen ju laffen , jusor. Um 26. Julius forieb 'er an bes Maire von Baris, und erfnite benftlben, im Schloff Unterfuchung anzeftellen. Bugleich geb er ben Befehl, bem Maire alle Thuren fu öffnen. Der Maine ant wortete: baf er biefe Untersuchung burd Mitglieber bes Burgerrathes anftellen laffen wollte, aber fie sonrbe nicht angeftellt. Ludwig forieb an bie Rationalver fammlung, theilte ihr feine Beforgniffe mit, und gab Radricht, sowohl von feinem Briefe an ben Meirt, ale won der Autwort beffelben. Die Rationalverfange fung verfügte nichts. Indeffen wurde die Gebrung unter bem Bolfe, burch bie Unftalten, welche gudwig machte, um diefelbe ju erftiden, nur noch befriger. Diefelben Geruchte erneuerten fich; die Unflagen bei bem Burgerrathe begannen von neuem; die Gemuther wurden immer mehr erhibt; man fprach bon nichts; als von Lubwige Abfetung; man verlangte biefelbe; man forderte fle fogar. Die Rommiffarien ber Baris ferfeftionen famen jufammen, und überreichten am britten August, mit bem Maire an ber Spike, ber Nationalversammlung eine Bittidrift um Abfebung bes Rouigs, in Gemafbeit ber Wanfche bes Bottes. Bald nachber verlangte man bie Abfepung noch lamter: man wollte diefelbe erhalten, ober fie fich nehe men. Dan bestimmte ben Tag, an welchem fie bes foloffen werden follte; man erflarte, baß, wofern bie felbe in ber Sigung vom nennten auf den gebenten August nicht beschloffen fevn marbe, Die Sturmglode gelautet und ber Generalmarich gefchlagen werden follte, und

und daß der Auffand des Bolfes beginnen sollte. Mitts lerweile hatte Ludwig seit den ersten Tagen des Augusts die immer steigende Gesahr seiner Lage demerkt, dle Bewegungen unter dem Bolse beobachtet, und alle Tage Rachricht von den Aeuserungen in der haupts stadt erhalten. Es war ihm bekannt, daß die Unruhen zunahmen; er surchtete Uebereilung von der Menge; er fürchtete eine Berletung seiner Wohnung. In dieser Rücksicht traf er einige Bertheidigungsanstalten, ums gab sich mit der Bürgermiliz, nahm Schweizer ins Schloß, unterhielt einen noch genaueren Briefwechsel mit den Obrigseiten des Bolses, und unterließ seine von den Rlugheitsanstalten, welche durch die bisherigen Ereignisse sowohl, als durch die Wichtigkeit der ihm brobenden Gesahr, nothwendig zu werden schlenen."

"Endlich erichien ber neunte August, und mit bems felben nahm bie Beforgniß Lubwigs gu. Man fprach von Anfammenrottungen, bon Borfebrungen, und man machte ibm bange bor ber fommenben Racht. Lubwig . verdoppelte feine Unftalten. Es murben, jur Bes' ichutzung bes Schloffes, noch mehrere Burgerfolbaten beordert; die Schweizer mußten unter bas Gemehr treten, und bie Obrigfeiten bes Bolfes murden berufen. Er fchicte nach ben Muffebern ber Abtheilung bon Paris und nach ben Mitgliedern bes Burgerraths, um alle Magistratspersonen, die am meisten Unseben ober Macht haben konnten, bei fich ju baben. forberten, im Rahmen bes Gefetes, die Burgerfols baten fowohl, als bie Schweizer, auf, bas Schloff nicht fturmen ju laffen. Gie trafen alle, unter ben Umftanben nothigen, Verfügungen; ja, ber Maire felbft befichtigte bie ausgestellten Schildwachen. Balb

nachber ertonte wirflich bie Sturmglode, ber General marich murbe gefchlagen, und bas Bolf lief gufammen. Einige Stunden verftrichen in unthatiger Bewegung: aber gegen Morgen brach bas bamaffnete Bolt auf, und nahm feinen Weg nach ben Thuillerien. Sinter bemfelben, folgten Ranonen. Balb befand fich bat Bolt bei bem Schloffe, und bie Ranonen murben gegen Die Thore beffelben gerichtet. Run erfchien ber Drofus rator : Sondifus der Abtheilung von Baris (Roderer) in Begleitung ber Mitglieber bes Burgerrathe. Gie ftellten bem Bolfe vor, baß es in fo großer Angahl weber bem Ronige, noch ber Nationalversammlung, eine Bittichrift überreichen tonne, und forderten es auf, burch zwanzig Perfonen aus feinem Mittel biefet. thun ju laffen. Die Aufforderung blieb obne Wirfung. Indeffen nahm bie Menge immer mehr gu. Gin un gablbarer Saufe ftromte auf ben Raruffelplat; bie Be wegungen wurden ftarter, und die Gefahr flieg. Die Magistratspersonen zeigten sich vor den Truppen. Det Profurator: Sonditus las ben funften Artifel bes, am britten Oftober erlaffenen, Gefetes ab, und ermabnte Die Truppen, Ludwigs Wohnung ju befchugen, indem Ludwig eine konstituirte Obrigkeit fei. Bugleich ets theilte er ihnen ben Befehl, Gewalt mit Gewalt ju vertreiben. Sewiß ertheilte er diefen Befehl febr un gern, aber er ertheilte ibn. Statt aller Antwort feuerten, vor feinen Mugen, die Ranoniere ibre Ranonen Sogleich ging ber Profurafor: Ondifus in bas Schloß juruck, und gab Ludwigen Dachricht von ber bringenden Gefahr, in welcher er fich befande, fo wie auch bavon, bag er auf feine Dulfe rechnen fonnte. Einige Stunden juvor batte Ludwig bereits bie Mir

nisser an die Nationalversammlung abgeschickt, um sich eine Gefandtschaft aus ihrer Mitte zu erbitten, und jest meldete er ihr abermals, in welcher Lage er sich befände. Die Nationalversammlung verfügte nichts. Darauf riethen der Profurator. Syndifus und zwei andere Ausseher der Abtheilung von Paris dem Könige, sich nebst seiner Familie in die Nationalversammiung zu stückten. Sie bewiesen ihm die Nothwendisseit dies fer Maasregel. Ludwig eilte nach der Nationalbers sammlung, und eine Stunde später begann der schrecke liche Ausstrit."

"Dieß, Bürger Kranfreichs, waren die Umstände; so find sie allgemein bekannt, in allen dfentlichen Schriften erzählt, in die Protokolle der Nationalverk sammlung eingetragen, mit Einem Worte, überall aufs gezeichnet. Ich selbst habe nichts dabei hinzugesett; ich habe bloß durch diese traurigen Nückerinnerungen meine Pflicht als Vertheidiger erfüllt; und wie viel mir diese Pflicht gekostet hat, können Sie aus der Kürzeschließen, mit der ich die Umstände erzählt habe. Aber, noch einmal: dies waren die Umstände! Und nun, gesrechte Männer, vergessen die Umstände! Und nun, gesrechte Männer, vergessen Sie, wo möglich, die schrecks lichen Wirkungen jenes blutigen Tages; betrachten Sie bloß die Ursachen desselben — und dann sagen Sie, wo Ludwigs Verbrechen liegt!"

"Diefes Verbrechen mußte natürlicherweise entwes ber in dem liegen, was nach ber Flucht des Königs in die Nationalversammlung, oder in dem, was vor derselben vorfiel. In dem, was nach derselben vorgefallen ift, kann es nicht liegen; denn seit jenem Augenblicke hat Ludwig nichts gesehen, nichts gesagt, nichts gethan, nichts befohlen. Er hat den freiwillig gewählten Ins fluchtsort nur verlaffen, um benfelben mit dem Ges
fångniffe zu vertaufchen, in welchem er geblieben ift,
feiebem er benfalben verlaffen hat. Wie der Streit
fich anfing, dieß weiß ich nicht; vielleicht wird es die Geschichte nie erfahren — aber, wie dem auch fepn
mag, auf Ludwig kann die Berantwortung nicht
fällen."

" Soll bas Berbrechen in bem liegen, was vorhet vorgefällen ift; wo find benn da bie Umstände zur Ans Hage? Sie baben von Ludwigs feindfeligen Abfichten gefprochen: mo ift aber ber Beweis biefer Abfichten?" Bo find die Thatfachen? Bo find bie Belege Daju? Man bat, auf eine unbestimmte Weife, eines Romplots ted ermabnt, um Ludwigen ju entführen, und ibn aus Paris zu entfernen: Wo ift aber bas Romplott? Wo findet fich eine Spur, wo ein Beweis beffelben ?- Dan bat von getroffenen Borfebrungen gefprochen. febe afferbings Borfebrungen jur Bertheibigung; me find aber bie Borfehrungen jum Angriffe ?. Woraus wil man Ludwigen beweifen, daß er ber angreifenbe Theil - yemefen fei? Bo ift ber erfte Schritt, - wo- bie erfte Bewegung batu? Man bat es ibm vorgerucht, baffer Samale bie Schweizermache noch gehabt babe. febe ich zwar mobl, aus bem Protofolle ber Nationals versammlung, daß ein Mitglied am bierten Auguft por follug, man folle, mit bem ehrenvolleften Beugniffe ber Bufriebenheit und Erfenntlichfeit gegen bie Schweizer, beschließen, daß ber Ronig fein Sthweizerregiment mehr jur Bache baben fonne; ich febe, bag viele Mitt glieder verlangten, die Berfammlung folle, unter Seft fegung von Belohnungen für bie Schweiger, und mit ber Erflarung, bag fie fich um bas Baterland verbient

gemacht hatten, befchliefen, baf biejenigen, welche in Paris juruchleiben murben, ben Dienft, als Leibmache des Ronigs, ohne eine Aufforderung ber fonfitutionss maffigen Obrigfeiten nicht verrichten burften. Diefen Borithlagen wurde aber feiner angenommen. Darum biele fich Lubwig an ben, nicht wiberrufenen; Befdluß ber fanftituirenben Berfammlung bom isten September: "daß die Schweizer, bis zu Ablauf "ber Rapitulationen, ihre Beftimmung und Art bes Dienstes beibehalten follten." Ludwig burfte alfo Schweizer baben. - Man bat ibm vorgeworfen, bag er am Morgen Rufterung über bie Eruppen gehalten babe - fo muß man auch bem Maire (Pethion) vors werfen, daß er ebenfalls die ausgeftellten Schilomachen unterfuchte! Ludwig war eine fonstitutionsmäßige Obrigfeit; er hatte bas Recht, feine Babnung ju vers theibigen; er mußte bem Gefete für feine Sicherheit haften - und boch follte er nicht haben bie nothigen Borfehrungen treffen burfen, um diefelben gu behaups ten! Man ift fogar fo weit gegangen, es ihm jum Bers brechen angurechnen, bag er bas Schlog mit Eruppen befeste - hatte er es alfo burch ben Saufen follen ffürmen laffen? Satte er bem Starfern weichen follen ? - und war benn die, ihm burch bie Konstitution verliebene, Gewalt nicht ein feinen Sanben anvertrauter Schat, ben ibm fogar bas Gefet antaffen ju laffen verbot? Gefest es tame in biefem Augenbliche bie Nachricht, bag eine bingeriffene und bewaffnete Menge gegen Sie im Anguge fet, und, ohne Achtung fur ben geheiligten Rarafter bes Befeggebers, Gie aus biefem Heiligthume reißen wolle — fagen Sie, Burger Franks reiche, mas murben Sie thun? - Man bat Ludwigen

feindselige Angriffsplane jugeschrieben — hierüber läßt er mit zwei Worten fich rechtfertigen. Ift das der Ans greifer, der, im nothgedrungenen Kampfe mit der Menge, aus eigenem Antriebe die Obrigseiten des Bolfs um sich versammelt, die Aufseher der Abtheilung und den Bürgerrath zu sich beruft, und sogar die Nas dionalversammlung einladet, deren Gegenwart vielleicht alles Unglück würde verhütet haben? Ift das Ders jenige, welcher das Unglück des Bolfs will, der die eigentlichen Beschützer besselben den stürmischen Beswegungen desselben entgegen sest?"

"Doch, was rebe ich vom Angriffe? Warum laffe ich bie Laft biefer schrecklichen Beschulbigung fo lange auf Ludwigs haupte? Ludwig, fagte ich, mare bes foulbigt worben, ben Aufftanb bes Bolls veranlaft an haben, um gewiffe Abfichten burchjufegen. Wem tft aber nicht vielmehr befannt, baf man, fcon lange sor bem zehenten Anguft, ben zehenten August vorbes veitete, überbachte, im Stillen baraber brutete; bag man einen Aufftanb gegen Lubwig für nothweubig ers flarte, und bag biefer Unfftand feine Unterhandler, feine Apoftel, fein Rabinett und fein Direktorium batte? Wem ift nicht befahnt, daß besmegen Plane entworfen, Bundniffe geschloffen und Vertrage unterzeichnet wurs ben . und bag alles im Boraus jur Ausführung bes eroßen Vorhabens, wodurch Kranfreich feine jetige Bestimmung erhalten follte, angelegt und berechnet war ? "

"Dieß, Gefeggeber Frankreichs, find Thatfachen, Die fich nicht wegleugnen laffen. Es find Diefe, Thatfachen burch gang Frankreich erfchollen, und bor Ihren Augen vorgefallen. hier, in bem Saale, in welchem ich jest fpreche, hat man fich um ben Ruhm gestritten, Urheber bes zehenten Augusts gewesen zu senn. Ich mache biesen Ruhm Denjenigen, die sich benselben zuts eignen, nicht streitig; ich will weder die Ursachen, noch die Wirkungen jenes Aufstandes ansechten ich behaupte bloß, diß, weil dieser Aufstand lange vor dem zehenten August bereits vorhanden war, wie es gewiß und eins gestanden ist, Ludwig unmöglich ber angreisende Theil sepn konnte!"

"Dennoch flagen Sie ibn an. Auf ibn foll wenige fens die Schuld bes vergoffenen Blutes fallen! Miber ihn foll es um Rache schreien! Wiber ibn, ber fich ges rabe beswegen ber Rationalverfammlung übergab, um Blutvergießen zu verhindern! Wider ibn, der niemals in feinem gangen Leben einen blutburftigen Befehl ers theilte! Bider ibn, ber am fechsten Oftober 1789 fels ner Leibwache zu Verfailles verbot, fich zu vertheibigen! Biber ion, ber lieber ju Barennes fich jum Gefangenen ergeben, als ben Tod eines einzigen Menfchen verans laffen wollte! Biber ibn, ber am gwanzigften Junius allen Beiftund ausschlug, und mitten unter bem Bolle allein blieb! Wiber ibn, ber, nicht weniger als Sie, uber ben ungludlichen Borfall feufit, burch welchen bas Blut vergoffen wurde! Wiber ibn, beffen Schmetz über diefen Borfall bis jur Berzweiflung geht; ber, fo febr er fich auch bewußt ift, nicht ber Urbeber beffelben gewesen ju fenn, bennoch fich niemals barüber troften wird, baf er vielleicht baju die traurige Beranlaffung gab! — und auf ibn tonnten Gie bie Schuld metfen?"

"Frankreicher! foll ber Nationalfarafter, welcher vormals Eure Handlungsweise bezeichnete, foll ber

Rarafter, in weichem Größe und Stelmuth hauptjüge waren, perschwunden senn? Wollt Ihr Eure Macht barin suchen, daß Ihr Denjenigen vernichtet, der sich muthig den Stellvertretern des Bolks in die Arme warf? Wollt Ihr die beiligen Rechte eines gesuchten Zusluchtsortes nicht achten? Wollt Ihr bed dem äußers sen Grade des Leidens ungerührt bleiben; und sollte Euch ein König, der seinen Thron verliert, nicht schon von dem Schickslafe gedrückt genug zu senn schienen, um jede Vermehrung seines Unglücks für unmäglich zu halten? Frankreicher! die Revolution, die Euch ums schuf, hat große Lugenden in Euch entwickelt, aber hütet Euch, daß nicht dieselbe die Gefühle der Wenschlichkeit in Euch ersticke; denn ohne Wenschlichkeit gibt es keine wahre Lugend!"

"horet, mas die Gefchichte bem Urtheile ber Nachwelt juruft: Im zwanzigften Jahre bestieg Lubwig den Thron, und im zwanzigsten Jahre war er ein Muffer von Reinigkeit ber Sitten. Er war frei von jeber frafbaren Schmache, von jeder verderblichen Leidens ichaft. Er mar wirthschaftlich, gerecht, fireng, ein ftandhafter Freund bes Bolles. Das Bolf verlangte die Abstellung einer druckenden Auflage; und er fiellte biefelbe ab. Das Bolt verlangte die Aufhebung ber Leibeigenschaft; und er bob bieselbe zuerst auf seinen Rrongutern auf. Das Bolf munichte Berbefferungen in ber Rriminaljuftig, um bas Schickfal ber Ungeflagten ju erleichtern; und er machte biefe Berbefferungen. Das Bolf wollte, baß jene Taufenbe bon Franfreichern, welche burch ein bartes herfommen von ben Burgers rechten ausgefchloffen murben, biefe Burgerrechte er halten follten; und fie wurden ihnen, vermoge eines

Gesetzes, ertheilt. Das Bolk verlangte Freiheit; Ludwig gab sie ibm, a) und kam ihm mit Ausopferungen zuvor. Dennoch war es im Nahmen dieses Bolses, daß man . . . . Burger, ich vollende nicht; ich siebe still vor der Geschichte. Bedenken Sie, daß Sie über den Ausspruch derselben richten, und daß Ihr Urtheil das Urtheil aller Jahrhunderte senn wird."—

Die Ruhe, die Fassung, die Gelassenheit und Raltblütigkeit, welche der König während der ganzen Zeit zeigte, da er sich in der Versammlung aufhielt, wurden selbst von seinen bittersten Feinden bewundert. Lodwigs Sewissen machte ihm keine Vorwürse; er hatte rechtschaffen, seiner Psiicht und seinen Grundsägen gemäß gehandelt: wie hatte er, unter solchen Umsständen, unruhig seyn können? Wie hatten ihn Vorswürse kranken können, von denen sein Sewissen ihm sogte, daß sie ungegründet wären?

Wahrend der Borlefung seiner Schupschrift mußte Dr. de Seze einigemal einhalten, um Uthem zu holen. In dieser Zwischenzeit sprach der Ronig mit seines Sachwaltern, und es wurde bemerkt, daß er seine gewöhnliche heitere Miene hatte, und bei dem Ges sprache freundlich lächelte.

Nachdem Sr. be Seze feine Vertheibigungerebe geentigt hatte, fant ber Konig auf, und las von einem Blatte Papier die folgenden Worte ab:

a) Bei diesen Worten brudten die Juhörer auf den Gallerrien, durch ein lautes Bischen, ihren Unwillen aus. Sr. de Seze ließ daber, in dem jum Ornche bestimmten Eremplare seiner Rede, diese Stelle weg; allein es mußte dieselbe, auf Besehl ber/Nationalkonvention, wieder bers gestollt werden.

"Man bat Ihnen fo eben bie Grunbe gu meiner Bertheibigung vorgetragen. Ich will biefelben nicht miederholen. Da ich vielleicht bas lette mal vor Ihnen fpreche, fo bezenge ich, baf mein Gemiffen mir feine Bormurfe macht, und bag meine Bertheibiger nichts gefagt baben, als bie Babrbeit. Miemals babe ich mich vor einer offentlichen Brufung meines Betragens gefürchtet, aber bie Bormurfe, bag ich batte bas Blut bes Bolfes vergieffen wollen, und daß ich Schulb an bem ungludlichen gebenten August fei, biefe Bormurfe befummern mich tief. 3ch geftebe, baf ich, burch bie vielen Beweise meiner Liebe für bas Bolt, und burch mein ganges bisheriges Betragen, glaubte bewiefen gu baben, baf ich mich gerne felbft blof felle, um bes Bolles ju fconen, und bag eine folche Befchuldigung niemals gegen mich murbe vorgebracht werben."

Runmehr ließ ber Prafibent bem Ronige bie Schluffel vorzeigen, und fagte babei: "Ludwig, bie Ronvention hat beschloffen, baß biefe Schluffel Ihnen follten vorgezeigt werden. Rennen Sie biefelben?"

Der Konig. Ich erinnere mich, Thierry ein Bund Schlüffel übergeben zu haben, weil ich, nachbem, ich meine Wohnung verlaffen hatte, berfelben nicht mehr bedurfte.

Der Prafid. Rennen Sie biefen Schluffel (Er bielt bem Ronige einen berfelben por).

Der Konig. Seit fo langer Zeit habe ich bon biefen Schluffeln keinen Gebrauch gemacht, bag ich nicht behaupten kann, es fei ber namliche, ben ich kenne.

Der Prafid. Ludwig, haben Sie fonft noch etwas ju Ihrer Vertheidigung vorzubringen?

Der Konig. Rem.

Jest wurde der König in das Vorzimmer bes Berfammlungsfaales geführt. Seine Sachwalter begleis teten ihn dahin. Als er Heren de Seze sehr erhist sah, außerte er Besorgniß, daß diese Erhisung seiner Gesundheit schädlich senn möchte, und fragte ihn, ob er nicht ein anderes Hemd anziehen wolle? a)

Der König murde auf eben bie Weise nach dem Tempel zurück gebracht, wie er hergekommen war. Er sprach ziemlich viel und mit der größten Ruhe des Geistes. Als Jemand der Römischen Geschlichtschreiber erwähnte, sagte der König: "Zacitus ist mir lieber als Livius; denn der letzte legt seinen Feldherrn Reden in den Rund, welche sie sicherlich nie gehalten haben."

Der König bemerkte, daß der Profurator: Syndifus den hitt aufbehielt, welches berfelbe nicht gethan hatte, als er den König jum exsten male nach der Konvention begleitete. Der König bemerkte diese Unhöslichkeit, und sagte: "als Sie das vorige mal um mich waren, da hatton Sie Ihren hut vergessen; diesmal' aber haben Sie Ihre Gesundheit besser bedacht." b)

Eben dieser Profurator, Spuditus machte Bers beugungen gegen einige Leute auf der Straße, und winkte vertraulich mit der Hand. Der König sagte: "das sind wohl Leute aus Ihrer Sektion?" — "Rein," erwiderte Chaumette, "sie geboren nicht zu meiner Sektion: allein es sind Mitglieder des am zehenten Angust erwählten Bürgerraths, und diese sehe ich immer gern."

a) Moore Journal, T. 2. 6. 363.

b) Ebendafelbft.

Der Maire hielt seine Tabacksbose in ber hand, auf beren Deckel tas Bildnis seiner Sattinn besindlich war. Der Sekretair bes Bürgerraths besah dasselbe, und saste die gewöhnliche Schmeichelei: das Urbild sei schmer, als das Gemälbe. Dieses erregte die Aufmerksamkeit des Königs. Er betrachtete das Gemälde, und sagter "Wahrlich herr Chambon ist sehr glücklich, wenn seine Gemablinn noch schner ist, als dieses Seinälbe." a)

In einer Strafe wurde gerufen: "Fenfter ju! Benfter ju! Benfter ju! Der König fagte: "bas ift abicheulich." Man fragte ibn: wie er bas meinte? "Ach!" fagte er, "ich glaubte, man riefe, boch lebe Lafapetge!"

Gobald ber Ronig nebft feinen Sachwaltern ben Berfammlungsfaal verlaffen batte, flieg Danuel auf ben Rednerftubl, und verlangte: baf die Bertheibigung des Königs sowohl, als die von ihm gehaltene Rebe, · gebruckt und nach ben \$4 Abtheilungen Rranfreichs verlandt, werben foute, und bag bie Debatten über bies fen Gegenftand nicht eber angefangen werben follten. als brei Lage nachber, nachdem biefe Schriften unter die Mitalieber, ber Ronvention ausgetheilt fenn murben. Dagegen verlangten Dubem und Bagire) baf bas lietheil über ben Ronig auf ber Stelle follte ausge fproden, werben. Much Mmar verlangte bie augenblick liche Berurtbeilung bes Ronigs, und fagte: Die barteffe Strafe murbe fur bie Berbrechen, welche biefer Eprann begangen batte, immer noch gu' leicht fepn. Die Bus borer auf ben Gallerien flatschten lauten Beifall bei diefen abscheulichen Worten.

<sup>4)</sup> Chentafelbft 6. 364.

Lanfuinats trat auf, und sagte: Dieser Borsschlag ift abscheulich. Die Zeit ist vorbei, in welcher blutdürstige Menschen uns durch Drohungen zwingen konnten, ihren Willen zu ihun. Sie wird aber wieder konnten, wenn Ihr ohne alle Berachschlagung einen so wichtigen Beschluß fasset. Bei dem Prozesse Ludwigs mussen alle biejenigen Formalitäten betbehalten werden, welche, zur Sicherheit der Bürger des Staates, eins geführt sind. Ja es wird sogar Leute geben, die da sagen werden: die Urheber der Verschwörung des zehem ten Augusts hätten kein Recht, Ludwigs Richter zu seven —

(Bei biefen Worten entftand ein großer und fast allgemeiner garm in der Versammlung. Man rief den Redner, von allen Seiten ber, jur Ordnung.)

Ehuriot. Laft Lanjuinais nicht weiter fprechen. Er fucht einen burgerlichen Krieg zu veranlaffen.

Leonard Bourdon und Dubois Crançe verlangten, baß er nach dem Gefängniffe der Abtei ges schieft werden folle, weil er die Helden des zehenten Augusts getästert habe. Legendre schrie: man folle sogleich, ohne Aufschub, den König verurtheilen. Kers saint wandte sich gegen Legendre und fragte ihn bonisch: willst Du hier Richter, oder Fleischer sepn? Das Geschrei wurde immer lauter. Endlich rief Ragun er: Last doch den Lanjuinais seine Worte aus; legen: es-muß sich es Jedermann zur Ehre rechnen, ein Urheber der Verschwörung des zehenten Augusts genannt zu werden.

Lanjuinais fuhr fort: ja, ja, bas ift meine Meinung. Ich habe bloß ben Ausbruck wiederhalt, ben man fo oft auf diefem Rednerftuhle gebraucht hat.

Brutus, bessen Brustbild ich hier vor mir sehe, war auch ber Urheber einer Verschwörung, in dem Sinne, wie ich es meine. (Lauser Beifall) Ich sage bloß, daß Ihr nicht zugleich Ankläger und Richter seyn könnet. Da viele unter uns sich auf eine sehr gransame Weise seäußert haben: so können wir nicht Richter seyn. Ueberhaupt sage ich Euch, daß mehrere unter uns lieber umkommen wurden, als irgend Jemanden, wäre es auch der abscheultchste Tyrann, mit Verletzung aller gerichtlichen Formen zum Tode zu verurtheilen.

Carra. Man muß bebenfen, bag bas Bobl bes Bolles bie Berurtheilung nothig macht.

Lanjuinais. Das Wohl des Volles erfordert nicht, daß die Konvention ungerecht verfahre, daß sie sich ennehre. Wenn Ihr Euch zu Ludwigs Richtern aufwerft, so seit Ihr das Wohl des Volles in Gesahr. Ich verlange, daß Ihr Euern Beschluß widerrufet, vermöge welches Ihr erklärtet, daß Ihr Ludwig richten wolltet, und daß Ihr, zwei Tage nachher, nachdem seine Vertheibigung gedruckt, und unter Euch wird vertheilt sepn, in Rücksicht auf ihn eine Maasregel der Sichetbeit nahmen sollet.

Raffron (Mitglied den Konvention für die Stadt Paris) versuchte zu reden, focht heftig mit den Sanden, und öffnete seinen Mund so weit, daß ein Tauber gesglandt haben würde, der Mann rede sehr vernehmlich. Unglücklicher Weise war er aber so heiser, daß ihn seine nächsten Nachbarn nicht verstanden. Dierdurch wurde er immer noch mehr erbittert, verzog sein Gesticht noch mehr, und strengte noch vergeblicher seine Lunge an. Endlich riethen ihm seine Nachbarn, die Mitseihen mit ihm hatten, seine Gedanten schriftlich bekannt zu

machen. Er that es, und der Präsident las, wie folgt: "Ludwig Capet hat, auf die lette Frage, welche "der Präsident an ihn that, geantwortet, daß er zu "feiner Vertheidigung nichts weiter vorzubringen wisse. "Darum verlange ich, daß man sogleich, durch naments "lichen Aufruf, das Urtheil über ihn spreche: denn es "ist in jedem Kriminalfalle gebräuchlich, daß man das "Urtheil sogleich spricht, sobald der Angestagte seine "Vertheidigung geendigt hat."

Diefe Meinung erhielt ben lauten Belfall ber Bus borer auf den Gallerien. Allein viele Mitglieder ber Berfammlung verlangten, daß man ibnen boch etwas Beit laffen mochte, um ber, fo eben gehorten, Bertheibigung nachzubenten. Der Pobel auf ben Galles rien fcbrie laut über biefe Meußerung. Einige Dits glieber trugen barauf an, bie Gallerien gur Rube gu permeifen: daburch murben aber diefelben nur noch larmender und lauter. Ein Mitglied fclug vor, bie Sigung aufjubeben. Bang rafent über biefen Bors fclag fprang Dubem mitten in ben Gaal; bie wuthenbften Maratiften verließen ihre Gige und ums gaben ibn. "Tod bem Tyrannen! Tod bem Tyrannen!" fdrie er, blickte ju ben Gallerien binauf, und fchien fle um Beiftand anzuflehen, mabrent er, ju gleicher Beit, bem Prafidenten be Fermont durch Gebebrben brobte. a)

Sarby (von Rouen) fing eine Rebe an, in welf der er barguthun suchte, wie ungerecht es fepn wurde, einen Menschen auf eine so übereifte und tumultuarifche Weise zum Tobe zu- verurtheilen. Er sonnte

a) Moore Journal. T. 2. S. 367.

aber nicht jum Worte tommen. Je mehr er feine Stimme erhob, befto lauter fchrien bie Maratiften. Er mufte aufboren.

Der Brefibent be Fermont faß gang rubig, und lief bie Buth biefer Leute fich erfchopfen. Endlich fagte er: um biefer Bermirrung ein Ende gu machen, frage ich die Verfammlung; foll die Verurtheilung Lubwigs noch aufgeschoben werben, ober foll bas Urs theil sogleich gesprochen werden? — Die Mehrheit ber Stimmen mar fur ben Auffchub. Gedzig bis achtzig ber muthenbften Maratiften, unter benen fich Dubem, Billaub, Thuriot, Julien und Camille Des moulins, vorzüglich auszeichneten, brangten fich, unter bem Beifallflatichen bes Gallerienpobels, auf ben Prafidenten zu. -Dubem ftellte fich gerabe vor ben Brafibenten, brobte bemfelben mit geballter gauft, und verlangte, bag burch namentlichen Aufruf geftimmt werben folle. Julien nannte ben Prafibenten einen Bofewicht, einen Verrather, trat auf bie Rebnerbubne, und verlangte bas Bort, um gegen ben Prafibenten ju fprechen.

Der Prafibent. Dieß ift das leichtefte Mittel, das Wort zu erhalten; denn ich verweigere daffelbe Miemanden, ber gegen mich sprechen will. Nur frage ich: ob mich die Versammlung vorher anhören will, damit ich die Thatsache erläutere, welche zu Besschwerden gegen mich Veranlassung gegeben hat?

Biele Mitglieber riefen: Ja, ja, ja!

Marat, Albitte, Billaud und Robespierre fchrich: "Nein, nein; wir widersegen und; wir wollen nicht, daß er gehört werde!" Julien rief: "ich habe das Wort. Burger, man will die Republik zers stören!"

Roren!" Es entftant ein neuer toum. Endlich fprach Tulien: "Ja, man will bie Republick gerftoren, vers nichten." . . . (Reuer garm) "gwanzigmal," fo fube Milien fort: "mangigmal will ich dieselben Worte widerholen, wenn the mich unterbrechet. Man will Die Republif gerfioren; aber fie wird beffeben, unges achtet aller Anfalle ber Ariftofraten. Und wir, bie bes fandigen Freunde bes Bolfes, Die muthigen Bertheis Diger feiner Rechte, wir lachen über Gure vergeblichen Bemubungen. Die wollen als freie Manner untoms men, und die Republik retten! Ich hemobne ben Berg, a) und diefer Berg foll unfer Thermoppla, fein! Der Brafibent if auf eine ichanbliche Beise partheilich für ben Ronig. Er hat, wie man weiß, beimkiche Bufams mentunfte mit Malesberbes, bem Bertbeidiger bes Epeannen, gebabt. In biefen Bufammentunften mas gewiß nicht von bem Wohl bes Polfes, fonbern von bem Wohl ber Eprannen die Rebe. Go eben bat ber Prafibent auch bier, auf eine mittelbare Beife, bie Sache ber Eprannen vertheibigt. Der Prafident bat bewiefen, daß er unferes Jutrauens unwürdig iff. Darum verlange ich, bag man ibm bie Glocke aus ber Sand reife, bag er fich in ben buntelften Bintel bes Sagles verftede, um feine Schanbe ju verbergen, und bag ber altefte Prafibent fich an feine Stelle febe. Dieg verlange ich.

Der Pobel auf ben Sallerien flatschte lange in bie Sande.

Der Prafibent. Ich erfuche ble Berfammlung,

a) Der Rebner meinte damit bie hachften Banke in bem Berfammlungsfaale, wo bie Macatiften fagen.

Beife ju verändern scheint, benselben dennach ju etwas gang anderem macht, und offenbar eine Falle ift, die man und legt.

Salles unterfichte den Borfchlag des Lanjuinais! allein die Maratiften unterbrachen ihn mit heftigem Geschrei, und ließen ihn nicht zum Worte kommen. Er verließ den Rodyersuhl, mit der Erklärung, daß die Meinungen in der Kondention nicht frei wären, und daß man gleichsam mit der Pistole auf der Brust stimmen musse.

Pethion trat auf die Rednerbahne. Er konnte aber eben so wenig jum Borte kommen. Chabot, Bentabole und Billaud, überschrien ihn harte nadig. Als er es deffen ungeachtet versuchte zu speechen, trat Marat por ihn, und schrie ihm an: "Ep, zum T—II Sie werden doch nicht hier ein Vorrecht verlangen? Die Debatte ift geschlossen; und bennoch wollen Sie sprechen!"

Ehabot, Dübem, Legendre und Julien riefen zugleich: "Rein, Dein! Riemand foll hier ein Borrecht baben!"

Der Prafibent. Einige Mitglieder verlangen, bag Pethion gebort werbe; andere wollen bieß nicht zugeben: ich will also barüber stimmen laffen.

Marat. Das Stimmen ift gang unudthig; benn bie Debatte ift geschloffen. (indem er fich gegen die Mitglieder des Berges kehrte) Sehet Ihr nicht, daß dieser Brafident die Partheilichkeit felbft ift. Et führt uns heute den gangen Tag an der Rase herum.

Dar Prafibent ließ flimmen, und es wurde, burch eine große Debebeit, beschloffen, daß Pethion follte gebort werden.

Pethion. 36 will nur Ein Bort fagen . . . . (Lautes Gefchrei ber Maratiften.)

Pethion. Ich begreife nicht, wie man in einer so wichtigen Sache . . .

(Lautes Gefchrei. Eine Stimme rief: "Stille, ftille, bort ben Ronig Bethion!")

Pethion. Burger Prafibent, ich erfuche Sie, Rube und Orbnung ju bewirten.

Der Prafibent. Wie ift bas möglich, unter einem fo entfeslichen gam?

Du bem. Wir brauchen Pethions einschläfernbe Berebsamfeit nicht.

Legenbre. Wir brauchen nicht, daß er und foulmeistere.

Pethion. Ich begreife nicht, wie man, in einer fo wichtigen Sache, als biejenige ift, mit ber wir uns gegenwärtig beschäftigen . . . .

(Diele Stimmen: "Sa! ba! ba! ber Ronig hieronymus Pethion!")

Einer von den Sirondisten kand auf, und rief:
"endlich, meine Herren, verlieren wir die Geduld!"
Die Maratisten kanden nunmehr alle auf, und riesen 2
"Bahrlich, es ist Zeit, daß dieser ärgerliche Streit ausbore!" Beide Partheien gungen auf einander los, und es kandlunter sinigen Mitgliedern berfelben zum Besechte, so, das Schläge und Rippenstöße ausgetheilt wurden. Der Prästdent bedeckte sich, zum Beweise, daß er vie Versammlung nicht mehr in Ordung zu hals ten vermöge. Endlich, nachdem die Herren ausgetobt hatten, ward es wieder kill.

Der Prafibent. Golde Borfalle finb febr traurig. Ich ersuche bie Berfammlung, wenigftens ju bebenten, was fie fich selbst schuldig ift. Ich weiß zwar wohl, bag man biesen Larm verunsacht hat, bas mit Pethion nicht spreche. Die Versammlung hat aber, burch Mehrheit ber Stimmen, entschieden, baß Pethion gehört werden soll. Aus biesem Grunde soll, er sprechen. Vethion, Du hast das Wort.

Pethion. Behandelt Ihr auf folche Beise bie wichtigften Staatsfragen?....

(Abermaliae: Unthebrechung. Der Brafibent ruft die Unterbrecher zur Ordnung und Bethion fabrt fort). Richt burch Gemalttfatigfeiten, nicht burch Perfon lichkeiten konnen wir über Versonen ober Cachen abs wrechen. Best tann Memand fic auf biefen Rebnerflubl ftellen, ohne fich ber abscheulichften Berlaumbung ausjufepen. Dan beißt fogleich ein fcblechter Staats: burger, ein Seind ber Preiheit, wenn man nicht biefer ober jener herrschenden Meinung bestimmt. Wie wols len wir bann andere frei machen, da wir felbst nicht einmal bie Freiheit baben, unfete Meinung ju fagen? Menn man, bei Belegenheit einer Sache, bie von fols der Bichtigfeit ift, wie biefe, einem übereilten Bei schluffe juvor kommen will, fo beift man fogleich, ein fclechter Staatsburgen, ein Reind ber Rreibeit, ein Roniglichgeftunter. Saben wir nicht alle gefchworen, bag wir feinen Ronig mehr bulben wollte und wo ift ber, ber es wagen barfte, feinen Ett ju brechen? Ber ift unter une, ber einen Ronig will? . . . .

(Es entstand ein allgemeines Gefchrei: "Niemand! Niemand!" Den Herzog von Orleans schmang seinen Dut boch in die Luft, zum Beweise, daß nuch er einen Abscheu vor bem Königsbame, habe.)

Petbion fuhr fort: Es ift jest nicht babon bit

Rebe das Königshum abzuschäffen, benn bieses ist abs geschäft; es ist nicht bavon die Rebe, bas Schicksal wings Königs zu bestimmen, benn Ludwig Capet ist nicht mehr König: sonbern es ist die Rebe davon, über einen ringelmen Renschen abzusprechen. Ihr seid seine Richs der innd in der That nur Ihr könnt seine Richter senn: denn es kommt gar nicht darauf an, ob der Kyraun durch seine: Berbrechen positive Gesetze verletzt habe, sondern vo seine Berbrechen das Wohl des Staates verletzt haben. Wahrlich, die Verbrechen Ludwigs des XVI. sind besamt genug. Es mag zwar in dieser Versstamnlung einige Personen geben, die von diesen Versbrechen noch nicht völlig überzeugt sind. Darum habt Ihr, sehr weislich, beschlossen, das Ihr erst uoch unters spien wollet, ebe Ihr das Urtheil sprechet.

Bagire. Pethion hat die Sache nicht erlautert, fonbern biefelbe nur noch mehr verwirrt.

Die Sigung wurde aufgehoben.

Am Abende besselben Tages wurde im Jakobiners kind berichtet, was in der Konvention vorgefallen sei, und daß Manuel es gewagt habe, den Antrag zu then, das die Berathschlagung über die Verurtheilung des Königs dret Tage lang aufgeschöden werden sollte. Der Kind beschloß hierauf, Manuel aus dem Verzeiche misse ihrer Mitglieder auszustreichen.

Den Zustand der Stadt Paris zu dieser Zeit fchilbert der General Dumouriez folgendermaßen: "Der Konig war im Gefängnisse, die rechtschaffenen Leute wurden, unter dem Nahmen der Feuillants, der Gemäßige een, der Politiker, n. s. w. verfolgt; die Konstitution war umgestürzt; Paris befand sich in der Gewalt der Föderirten, welche von den Girondisten nach Paris was

ren gerufen worben, welche aber, fobalb fie bafeiba anlangten, von den Jalobineen verführt und in'ibr Intereffe gezogen murben. Diefe Robericten brobten bamals bem Betbion. Briffot, ben übrigen Sanntern ber Sironbiften und bem Generale Dumonries, mit ber Suillotine. a) . . . Die Konvention war in zwei, gleiche abicheuliche, Fattionen getheilt, in bie Maratiften und Bironbiften. Die erften, welche aus ben mutbenbfiet Safobinern befanben, verbargen meher ihre Lafter, noch ibre Berbrechen. Sie burfteten nach Blut und Mort . . . Die andere Agktion bestand aus Metaphy fifern und Politifern. Schon feit langer Beit batte fie bie liebermacht gemigbraucht, welche großerer Berfant und beffere Ergiebung ibr verschafft batten. Gie . behandelte bie Jafobiner mit Berachtung: und meil fie Die Minifter auf ihrer Seite batte, fo glaubte fie auch wirflich im Befige ber Regierung ju femt. Die Konvention war über ben Dochmuth und ben Stolt biefer Bartbei entruffet, unb fab ein, baf biefelbe blof barum bas Königthum hafte, weil fie bie hoffnung nahrte, felbft an bie Stelle beffelben ju treten. Darum fürde teten fich die unpartheitschen Mitglieber ber Bersamms lung, welche die Gewalttbatigfeiten ber Jafobiner mit Unwillen faben, noch mehr por bem Ebrgeise eines Condorcet, Briffot, Pethion, Guabet, Gew fonne und Mergniaud; es vereinigte fich alfo Jebermann, um biefe bochmutbige Parthei su fargen. Der Projeg bes ungluctlichen Konigs wurde bloß barum so eifrig betrieben, weil er beiben Partbeien. jum Zanfanfel biente. b) . . . . Paris, die unglucklichfte

a) Mémoires du Général Dumouries. T. 1. 6. 2.

b) Chenbaf. G. 9.

und lafterbaftefte Stadt, die jemals auf ber Belt ges wefen ift; glaubte, in vollem Ernfte, ein zweites Rom ju fenn, weil fie, in wenigen Monaten, innerhalb ibrer Mauren, alle die Ermorbungen, Berbrechen und große Begebenheiten gebäuft batte, bie ju Rom innerhalb einer Reibe von Jahrbunderten vorgefallen waren. Bierzig Schaufptelbaufer, die beständig gedrängt voll waren, bienten ben leichtfinnigen, feigherzigen unb graufamen Parifern, jur Beluftigung, mabrent ein Saufe von funfzig Bofewichtern, bie eben fo dumm als blutdürstig waren, und die von zwei bis brei taufend Trabanten, bem Abschaume ber Provinzen und bes Mustanbes, unterftust wurben, toglich greulichere Mordthaten und Berbrechen begingen. Aus ber graße lichen Soble ber Jakobiner ging bas Berbrechen in mantherlei Geftalt bervor, und bruchte Schrecken in jebes haus. Wer etwas in verlieren hatte, ber mar in beståndiger Angst, und Staatsburger, bie in rubigen Beiten famft und tugenbhaft gewefen fenn wurden, wurs ben jest bes Lafters und ber Greuelthaten fo gewohnt, baß fie fich fogar arftellten, als billigten fie biefelben, aus Aurcht, bas Loos mochte fonft auch fie treffen. Ber nur noch ein wenig-Tugend ober Chrgefühl befaff, ber war entweber ausgewandert, ober hatte boch wer nigftens bie obrigfeitlichen Stellen, bie er befaß, nies berlegen muffen. a) . . . Die wichtigften Geschäfte murben aufgeschoben, und die Konvention bekummerte fich um nichts, als um ben Prozest bes Königs, welcher mit ber größten Wuth und mit ber unverfchamteften Graus famfeit betrieben murbe. b) Die Parifer maren gwar

<sup>4)</sup> Chenbaf. 10. 11,

b) Chendas. G. 43.

destürzt üfer bas Schicksal, welches ihrem Lönige probte, aber sie blieben unthätige Zuschauer babei. Man bemerkte, während ber ganzen Zeit, ba dieser Prozes baurte, nicht die kleinste Bewegung zu Gunsten des Königs, weder von einzelnen Personen, noch von Publikum überhaupt; ja, die leichtstunigen Pariser lieben sich sogar nicht. Einen Augendlick in ihren ger wohnten Bergnügungen und Luskbarkeiten kören. a)

Um 27ften Dezember fingen bie Berathichlagungen über bie Bertheibigung Lubwigs bes XVI. au. Buft forech querft: "Bad?" rief er, " Lubwig tommt por bie Schranfen, und flagt bas Bolf an! Es entleht bor und ein Projef zwifchen bem Couverain und biefem Romge, ber fich wor ben Schranten vertheibigt! Und The gebt es ju, bag bie Majeftat bes Boltes auf eine folde Weise beleidigt werbe! In welcher fonderbaren Lage befindet 36r Euch: Ludwig ift ber Muflager, bas Bolt ift angeflagt, und 36r feib bie Richter!" Runs mehr ging ber Rebner bie Begebenbeiten ber Repolus tion, feit bem erften Unfange berfelben, burch. und fuchte ju bemeifen, bag ber Ronig beftanbig verratbe. riff gebandelt babe." Dan betrachte bas Betragen Ludwigs, wie man will," fagte G. Juft, "fo wird man finten, Dag er Gott und Menfchen betrogen bat, und baf et firafbar ift. Bas wollen die Bertbeibiger Lubwias? Wollen fie bas Bolf anflagen? benn bas leibet feinen Indefel, wenn Ludwig unschuldig ift, so ist bas Boll ftrafbar. Bon Eurem Ausspruch bangt bas Bobl ber Republif ab; benn die Republit geht ju Grunde, menn ber Torann unbestraft bleibt. Alle Bosewichter find

a) Ebenbal. 67.

für den Köulg: wie ware es dann möglich, daß Jemand in dieser Versammlung für ihn seon könnte? Allen Eprannen auf der Welt habt Ihr den Untergäng ges schworen, und Exern Lyrannen wolltet Ihr verschonen? Die Revolution fängt nicht eher au, als wann der Lyrann vernichtet ist. Wie! Ihr wolltet ein strasbas res Witleiden mit einem Manne haben, der niemals wußte, was Witleiden war, der mit Riemand Mitsleiden hatte? Ihr wolltet dem Lyrannen zu Füßen fallen, und ihm den Dolch, mit dem er mordete, selbst wieder überreichen? Rein, das ist upmöglich!"

Die Zuhörer auf den Gallerien flatschten lauten Beifall. Der Präsident rief ihnen ju: "Bürger! vers gesset nicht, daß es hier auf das Leben eines Menschen antommt, und daß baher alle Beweise von Billigung oder Mißbilligung verboten sind."

Rouzet suchte zu beweisen, das es unfinnig sei, einem Könige die Unverletbarkeit zuzugestehen, das aber, nachdem dieselbe einmal zugestanden worden, man heilig datüber halten musse: er schlug daher vor, das der Ronig, nebst seiner Familie, so lange gesangen gesbalten werden solle, als es die öffentliche Rube und Sicherheit erfordern wurde.

Salles hielt eine sehr gemäßigte Rebe. Er bas trachtete ben Projes aus einem politischen Gesichtss punkte, und zeigte, daß ein, über Ludwig gesprochenes, Urtheil, von welcher Art dasselbe auch sehn machte, bennoch immer große Nachtheile haben murde. Sollte Ludwig zum Tobe verurtheilt merden: so ware das Mitleiben des Wolkes, die Anshehungen der Unruhes stifter gegen seine Richter, die man des Königsmoudes antlagen werder, der Umwille und Duß aller Bölker

Europens, und die Rache ber Frankreichischen Ration an befürchten. Bleibe aber Lubwig mit ber Tobesfraft verfcont, fo werde fic bas Bolt, welches man gegen thn aufgebracht habe, wiber die Ronvention erheben; es merbe ein Aufstand entstehen, und mabrend beffet ben werde Ludwig ermordet werben. Er behauptete: alle Ronige Europens wollen, bag Lubwig bingerichtet werbe: "benn," fagte er, "es liegt ihnen nichts baran, "Lubwig zu retten; es liegt ihnen aber viel baran, bas "Ronigthum ju cetten: und Lubwigs Sinrichtung if "nothwendig jur Ausführung ihres Plans. Lubwig if "gefangen, Lubwig bat fich feigbertig betragen, Lubwis "bat tein perfonliches Ansehen mehr unter und; babet "wurden alle ihre Bemubungen, ihn wieber auf bet "Thron ju feten, vergeblich fenn. Er ift alfo gar nicht "mehr tauglich fur fie. Gein Leben ift ihnen jur laf, "barum wollen fie feinen Tob. Sie wollen feinen Lob; "benn wenn bas Blut eines Ronigs auf bem Schaffete "vergoffen wird, fo baben fie Doffnung, ibre Biller "gegen bie Ration ju emporen, bie eine folche bim "richtung gebulbet baben wird: fie tonnen bann leich siter eine Armee jufammenbringen, und und ficherer be Die auswärtigen Dechte munfchen, baf "fampfen. "Lubwig umfomme, bamit fie einen verffellten Gomen nüber feinen Sob bezeugen, Euch bei ihren Bolfern, "bie noch Stlaven find, antlagen, und ein allgemeines "Befdrei ber Rache gegen Euch erbeben fonnen. Git manichen es, um ibre Bolfer von Guern Grunbfatet nabwendig ju machen; um bie Revolution in ihrem "Laufe aufzuhalten; um ihren Thron zu befestigen, nund um bie hoffnung nicht zu verlieren, Euch wiebet "einen Ronig geben zu konnen." Salles fchlug vot,

baß die Konvention bioß über bie Thatfache entscheiben solle, und baß, im Falle Ludwig durch Mehrheit ber Stimmmen, firasbar befunden wurde, alsbaun die Ure versammlungen sollten zusammen berufen werden, um zu entscheiben, welche Strafe ber König bulben folle.

Sehr viele Mitglieder der Berfammlung bezengten lant ihr Mißfallen über biefen Borfchlag sowohl, als über die ganze Rede.

Serre fprach ebenfalls febr gemäßigt. nabe alle Frantreicher," fagte er, "flagen Ludwig ben XVI. an, aber es ift nicht mabr, bag alle glauben folls ten, es hange bie Befeftigung ber Breibeit bon feinem Tobe ab. Biele balten fogar bafür, er habe ben Sob nicht verbient. Es wird alfo Rube toften, beibe Pars theien ju überzeugen. Der erften muß man beweisen, bag wenn Gin Mann mehr lebte, ble Ration besmegen weniger ben Willen haben wurde, frei ju bleiben, als. wenn Ein Mann weniger lebe. Die Lettern ju übers zeugen, burfte noch schwerer fepn. Ihr alle wiffet, baß bie Kranfreicher glauben, ber Ronig fei gutmuthig, ibm liege nichts so febr am Herzen, als das Wohl der Mation; die Berbrechen, die man ihm jur Laft legt, mußten nicht fowohl feinem bofen Willen, als vielmehr ber Schwäche feines Rarafters, feiner Unmäßigfeit im Exinfen, und ber Ereulofigfeit feines Beibes und feiner fcanblichen Rathgeber jugefdrieben werben. wird man also von Euch fagen, wenn 36r feinen Tob hefchließet? Gefest auch biefe Deinung über feinen Rarafter mare ein Vorurtheil, fo ift es boch ein allges meines Borurtheil, welches fich nicht auf Ein mal auss rotten laft. - Rach vielen Deflamationen trug ber Rebner barauf an, bag ber Ronig mabrend bes Krieges in Bermahrung gehalten, und nach gefchloffenem Frieben verbannt werden folle.

Barbarour fprach, feinem Rarafter und feis nen angenommenen Grunbfaben gemaß, febr beftig und muthend. »Da es bewiefen ift, a fagte er, staß Endwig Capet ein Eprann war; Dig er die Rranfreis der als Staven betrachtete, und alle Machte Euro pens gegen fie aufwiegelte, um fie unter bas Joch ber Rnechtschaft jurud ju bringen, welches fie abgeworfen' hatten; da es bewiefen ift, daß er niebertrachtig unbantbar fich gegen ein Bolt bezeigte, welches ibm fon zweimal feine Todesmurbigen Berbrechen verzieben hatte; daß er fowohl die von ihm felbft anerkannten Recte, als ben feierlichen Eid, ben er geleiftet batte, and ben Augen feste; bag er fich bes Gefetes, Beffen Bollziehung ihm anfgetragen mar, bloß bebiente, um bas gemeine Befen ju qualen; baf er überall Aufruhr und Burgerfricg ju erregen fuchte; ba es bewiefen ift, bag, weder an unfern Grangen, noch mitten im gande, noch in unfern entfernten Rolonien, noch auf dem Karuffelplate, ein einziger Tropfen Blute vergoffen worden ift, ber nicht burch ben Billen diefes Ronigs vergoffen murde, welcher fomobl die Batrioten, als Ariftofraten, fowohl Frankreicher als Defterreicher mordete: wie laft fich bann benfen, baß er der Strafe fur fo viele Berbrechen entgeben follte, und noch dazu vermoge einer Unverletbarfeit, welche jum Beften bes Bolfes, und nicht jum Untergange deffelben, eingeführt murde. Die Unverlegbarfeit taun gar nicht in Diefem Prozesse ju Gunften gudmigs angerufen werben. Außerbem hatte Ludwig beftanbig zweierlei Minifter; Diejenigen, benen er Die Bollgies

hung der offenftbeln Befehle anftrng, und biefenfgen, benen er die geheimen Befehle anvertraute, wie & B. Orn. Den mann, den er auf seine Rossen nach Bere lin gefande hat.

Lequinio fprach ebenfalls heftig, und im Sinne der Marariften. Er abat Ausfälle gegen den König von England, und gegen bessen Minister:Pitt. Er ers klorer fich gegen jede Appellution un das Wolf in diesenn Projesse, und draug auf schuelle Bestrafung des Königs.

. Die Bubdrer auf den Gafferien flatigten ibauten Botfall ; in welchen biele Mitglieber Der Berfeinne lung mit einstimmten. Der Brafibent fagte: wich run » fa dinienigen Mitglieder zur Ordnung, Die, tros bes » Gefehne, Beifall flaciden, und bie Gallerien ering nere ich an die Chrfurcht, welche, fe ber Rationala sfonvention Chuldig field. 4 - Das Beifantlatichen der: Mitglieder fing abermais an, und bie Gallerien; wurden noch weit lauter, als fie vorher gewesen maren. Der griffte Theili ber Berfinmining fant, mit bem Ausbrucke bes beftigfen Unwillens, auf. Der Drafibent fubr fortu: - ich foreche jest) vermoge meines Umtes, sim Namen ber gangen Berfammlung, und ich enflare int Ramen bes Baterlanbes; im Ramen bes mir überkragenen Amtes, im Ramen ber Gewalt . . . . Ein Mitglied. fand abermals auf, und flatichte Beifall: Diefem folgei ten bie Buborer auf ben Gallerien fogleich mach, und flatschten fo laut, baß man tein Bort verfteben tonner Das Rhugeln bes Prafidenten mar vergeblich denn bas Sanbeflatithen fing immer wieder von neuem. an. Die Girondiffen wurden über Diefen Auftritt fo. erbittert; duß fe alle aufstanden; und daß ungefähr funfzig unter ihnen, an deren Spipe fich Barbarou

und Louvet befanden, auf die Maratifien los gingen, und diefeiben formlich herans forderten.

Der Präsident bebeckte sich; der Lärm, nahm zu, und nuch einigen ausgetheisten und empfangenen Ohrsfeigen und Rippensiösen wurde die Berathschlagung sorgesest. Der Präsident sagte: » das öffentliche Besten befindet sich in großer Gefahr. Ich erkläre, und zwar wende ich mich an alle, ich erkläre, im Ramen des Vaterlandes und im Ramen der Gewalt der Rehrsheit der Burger der Republik, daß ich will, daß man Chrinocht für die Konvention habe; denn alle Soffmung der Barger ruht hier.»

Legendre, Es war Bentabole, ber ben Galsterien bad Zeichen zum Rlatichen gab, nachbem es ber reits verboten war.

Bentabole. Ich wurde burch die Rede des Lequinio fo entguckt, duß ich mich nicht enthalten konna te, zu klatschen.

Bergniand tabelte bas Rlatichen, fo wie and Bagot, und die Sigung wurde aufgehoben.

Am folgenden Tage (28. Dezember) wurden die Debatten über diefen Gegenfland fortgefest.

Raband St. Ettenne sprach zuerft. - Entsweber, a sagte er, -will die Ration den Tod des Kösnigs, oder fie will ihn nicht. In beiben Fässen mußt Ihr dieselbe um ihre Meinung befragen; denn Ihr könnet ja nicht wissen, was der Bille der Ration iff, so lange Ihr sie nicht fraget. Ich din daher der Meisung unseres Kollegen Salles, daß das Bolt musse befragt werden. Riemals hatte ein einzelner Mann, eine Regierung, ein Senat, eine größere Berantwortslichkeit auf sich, als die Berantwortung, welche die Ras

Rationalfonvention auf fic geladen bat. Ihr feit, wegen Enres Betragens in biefer Ungelegenheit, ber Ration, welche Ench gefundt bat, Enropa, welches End beobachtet, und ber Rachwelt, welche über Euch richten wird, Berammoriums fontbig. ' 3ch geffebe es, daß ich mich noch nicht von dem Erffannen babe erholen tonnen, in welches ich: verfant, als Ihr, nachdem Ihr fo lange berathfclagt battet, ob Endwig Capet gerichtet werben follte, nachher fo fones entichiebet, daß er burch bie Ronvention gerichtet werden folle. Diefe Enticheibung, won melder bas Schitfal Fraufreit abbangt, und welche bie reiflich. fe lleberlegung erforberte, murbe obne Unterfuchung Deun mahrlich, wenn bie Richter guburdefest. gleich Gefetgeber fitto; wenn fie bad Gefet, bie Form und Die Beit beftimment; wenn Re zugleich antlagen und verurtheilen; wentt fie bie mefetgebenbe, volltiebende und richtende Gewalt, unifich vereinigen: bans must man nicht in Franfreich; sonbern zu Ronftans tinopel, in Liffabon ober ju Goa, Die Freiheis fuchen! Es ift nicht möglich, bag End bie Ration bieber gefande haben follte, um Richeer in fenn. nicht möglich, bag unfer Somberain fo wenig Ginficht follte gehabt baben, daß er die richtende Gewalt Eureu Sanden anvertrant hatte; istiff nicht möglich, baß eine fo folge und freie Ration ben erften Grundfat aller Republifen vergeffen folle: ber Gefetgeber fonne nicht Michter, und ber Michter-wicht Gefetgeber fenn. Soid 3hr Richter, fo giebet bas eichterliche Rleid an, bildet einen Gerichtshuf, gititt bie Angeflagten, und verbort bie Zengen; richtet, waber gebt feine Gefete: feib. 36r Gafetgebin, fo:gefendiefete,

aber richtet nicht. Ich meinerseits gestehe, bas ich meines Antheils am Despotismus völlig aberdrüßig bin. Die Lyrannei, beren Theil ich ausübe, hat mich ganz niedergedrückt, und ich schmachte nach dem Zeitpunkte, da Ihr einen Rationalgerichtshof werdet errichtet haben, damit ich endlich die Sestalt und das Aussehen eines Tyrannen verliere. Ich verlange, so wie Salles, daß Ihr, durch Ja ober Rein, entscheie bet, ob Ludwig schuldig set, oder nicht, daß Ihr aber die ihm auszulegende Strafe durch den Souverain, durch das Botk, bestimmen lassen sollet.

Bagot unterfucte die beiben Bragen: ift Ludwig Reafbar? und, wenn er es ift, was verbient er fur eie ne Strafe? Die erfte Frage bejahte er. Lubwig, fagte er, ift ftrafbar? weil er eine Berfcworung gegen fein Barerland angezettelt bat. Die Beweife biefer Werfcoworung findet man in allen, von ihm feit bem Anfange ber Revolution unterfchriebenen, Offeenfiafs fen: in feinem einzigen meinte er es aufrichtig. win, fubr er fort, bat viele taufent Frankreicher gemordet, barum vernrtheile ich ihn gum Cobe. - Aber ich glaube nicht, bas bie Ronvention befugt fei, in Diefer Sache ben werften Ausspruch ju thun. 96 balte bafur, baf Ihr bas Urtheil andfprechen, daffelbe nachber dem Bolfe jur Revision vorlegen mågt.

Faure war ber Meinung, die Konvention sei nicht befugt, den König ju richten. Er verlangte, daß der Beschluß, durch welchen die Konvention sesse sehte, daß sie den König richten wolle, juruckgenoms men wetden sollee, und daß die Wahlherren in jeder Abtheilung Frankreichs einen Rechtsgelehrten wählen follte, welchen Rechtsgelehrten nachher die Enticheis dung diefes Prozeffes übertragen werden follte.

Marimilian Robespierre wunderte fic. baf bie Mitglieder ber Ronvention Aber Die Strafe, welche bem Tyrannen gebubre, verschiedener Meinung fenn tonnten. 'Er habe, fagte er, aud Mitleiben mit einem Manne, ben man jum Blutgerufte führe: allein ein foldes Mitteiben gezieme nicht, wenn Bernunft, Gerechtigkeit und bas Bohl bes Bolles bie, Sinrichtung forberten. In einem folden Ralle murbe bas Mitleiden bie abicoulichfte Graufamfeit fenn. Die Berurtheilung Endwig Capets langer aufschieben molten, fet eben fo viel, als die Freiheit ber Ration angreifen. Die Revifion bes Urtheilsfpruches bem Bole fe aberlaffen, dies beiße einen Bantapfel in die Republit werfen; die hoffnungen ber Ariftofaten wieder anfagen, und den Royaliften bie Mittel verschaffen, aben umgefturgten Thron wieber aufzurichten. Die auswärtigen Seinde murben, wie er meinte, gerabe ju ber Beit in Frankreich einbrechen, ba bas Bolf in ben Urversammlungen versammelt fenn werbe. um über Diefe Schifanen fich zu berathfchlagen. Enbe feiner Rebe flagte Robespierre Diejenigen, Die bon ber Appellacion an bas Bolf fprachen, an, baß fie einentlich den Untergang der Republik verlangten, Er that einen Ausfall auf Galles, ohne ihn jedoch in nemmen, und fagte, er (Galles) batte in ber fonfinirenben Berlammlung, einen Befching vorgefolgen, beffen Bref es gewesen mare, Die, bem Blutbabe auf dem Marifelde extgangenen, Dagrioten ermorden in fassen; and batte. Salles in der konflituirmben Berfammlung bas Spftem ber unbegraniten

Unverlesbarfeit bes Konigs vertheibigt. - Unglude feliges Bolf, a rief Robespierre aus, mungladfeliges Bolt! Deiner Engenden fogar bebtent man fich, um Dich iere ju führen! und bas Meifterftuck ber Eprans nei befieht darin, bag man erft Deinen gerechten Unwillen rege macht, und Dir dann nicht nur bie um aberlegten Schritte, ju benen berfetbe Dich verleittt, fondern fogar jeden Ausbenct des Digvergnugens jum Berbrechen anrechnet! Auf folde Weise lotte Dich ein treulofer Dof, ber mit Lafanette in Berbindung fand, nad bem Altare bes Baterlanbes, gleichfam als in eine Salle, in welcher bit ermorder merben folltel! Bas fage ich? Uch! wenn die Abgefandten unfett auswärtigen Beinde es magen follten, ben Gegenfand unferes 3wiftes (ben Ronig) and bem Bege ju ram men; fo murde man auch diefe That Dir jufdreiben! Ungluttiches Parifer Bolf! Du baft für die Gade ber Menfcheit ju viel gethan, als vas Du in bil Angen der Eprannen nicht fonlbig fenn foliteft! Git fuchen und von Dir ju entfernen, um ungefiert ihre abidenlichen Plane vollziehen ju fonnen? Sollten mit Dich verlaffen muffen , fo bleibt Dir Untergang, Clent, Krieg und Bernichtung: ber Republit! Derjenige hat eine große Wahrheit gefagt, der geffern auf der Red nerbabne fagte, man fuche die Mationalfomention burch Berlaumbung aufzulofen. Bir machen bit Minderheit aus; aber bei ber Minderheit findet fic Die Stimme ber Babrbeit. Die Engenbhaften haben bott ieber auf ber Welt bie Minberheit ausgemacht: foust wurde es auf derselben nicht so viele Tyeannen und Stlaven geben. Sampben und Sienen matt von der Minderheit, darumeftarben fie nuf dem Bind

gerifte a). Existas, Angens; Cafar und Clodius, waren von ber Dechebeit, aber Sofrates war von ber Diebenbeit, barum mußte er ben Schierlingstrauf trinfen . fich teune in diefer Verfammlung viele Mattnet, welche, wenn est fenn muß, ber Freiheit nach Urt eines Sampden und Gibnen Dienen werden. ren aber anfer and nur funftig, fo marben mir, mit ben Baffen der Gerechtigfeit und der Bernunft, dennoch frab ober frat flegen! Diefer einzige Gebante folte, icon jeue fleine Ansabl von Rankemachern, die ba glauben, baf fir bie Dehrheit torannifiren fountent in Schrecken verfegen . . . Es ift boch mabrs tich Kangebak man jege nicht sowohl Ludwig bem XVI. als vielmebe ben marmffen Bertbeibigern ber Rreibeit, Dep-Proces machen will. Man beflamirt ja bier nicht segen: bie: Eprannei : Ludwigs, fonbern gegen - die Thrammes giner, fleinen Anzahl unterbrückter Aatrioten: man Scheint fich nicht vor dem Romplotte der Arifickras ten, fondern vor ber Diktatur ich weiß nicht welcher Mitglieber ber Ronvention ju furchten, bie, wie es beift, im Begriffe fleben, Ach an Endwigs Stelle ju feben: und man will, wie man fagt, ben Eprannen erhalten, um ibn bem Chrgeige joner Manner entgegen ju fegen . . . . . Sch aber verlange, daß bie Ronbention Ludwig für fouldig; und bes Tobes mardig, ertificen folle. a

Salles vertheidigte fich gegen die Beschuldiguns gen des Robespierre.

Birotea mifagte: . Chon por bem gehnten Un-

a) Sampben farb nicht auf bem Blutgerufte, fondern auf 'bem Schlachtfelde.

guft war bei mir kubwigs Urtheil gefätt, und fein Tod beschloffen; benn ich war ein Keind ber Rouige. Bie fann ich aber, als Gefetgeber, mit bem Unwilfen bes Staatsburgers im Bergen, Richter fenn? Bie verträgt fich diefer Unwille mit ber Unpartheilichkeit bes Richters?' Bu welcher Strafe follen wir Ludwig verurtheilen? Seine Berbrechen fonnen feibft burch bie bartefte Tobesftrafe nicht ansgeglichen werben; beun er hat die Ration gemordet, und alles Bofe thun wollen, beffen ein Ronig nur fabig fern fann. Dan barf jeboch Endwig nicht anders bestrafen, als nach bem Gefete. Run finde ich aber in der Konstitution feine andere Strafe, als die Abfebung. Rael Der Erfe verlohr ben Ropf auf dem Blutgerufte - und Raul der Erfte batte einen Rachfolger. Die Romer verjagten die Larquis nier -- und von ber Zeit an hatten bie Romer feine Ronige mehr. Spratus ließ feinem Tyrannen bas les ben - und seit jener Zeit hatte Sprakns keine Tyrannen mehr. . Ihr maffet ben Urtheilsspruch über Endwig bem Bolte aberlaffen. 3mar, bat Robespierre aus allen Rraften gegen biefe Appellation an bas Bolf Bie geht es aber ju, daß Robespierre feis ne Meinung fo fehr verandert hat; er, der bem Salles feine, in der fonfituirenden Berfammlung geau-Berte, Meinung jum Berbrechen macht? Sat etwa Robespierre vergeffen, daß er, ju berfelben Beit, in ber fonftituirenden Berfammlung einer von benen mar, die die Appellation an das Bolf, über die Berurtheis lung Ludwigs wegen feiner :Flucht nach Barennes, verlangten? Bahrlich, eine folche Beranderlichfeit in ber Meinung, bei einem Manne ber fo unericuterliche Grundfage ju baben vorgibt, muß in Erfaupen fegen!

Sniter fagte, die Nation verlauge nicht ben Tob des Ronigs. Er trug barauf an, daß Ludwig, nebft feiner Familie, verbannt werden follte.

Thariot und Leonard Bonvoon beficeten Ach, bag man nur folde Redner anhörte, die ju Gunfen bes Cyranuen fprachen.

Dortsson fprach gegen die Lodesfirafe, und trug auf. Berbannung an.

Engerrand trug darauf au, ben Urtheilsspruch aber ben Ronig bem verfammelten Bolle jurubers loffen.

Billand be Barennes. Da man doch fo viel davon spriche, den Urtheilsspruch über Ludwig dem Bolle zu überlassen, so frage ich, ob man denn auch die Stimmen unferer Bestsungen in Ost- und West-Indien über Ludwig sammeln will; denn diese Bestsungen find ebenfass Theile der Republik Frank, reich:

Proft fing mit einer heftigen Deklamation ans "Endwig, On wolltest über Leichname mit einem bleiter nen Zepter hereschen; On wolltest Deinen Thran auf Trümmern und Rution wieder errichten! vor Detrien Greuslthaten schandert die Natur zuruck! Bor Dir mußten Rero und heliogabalus sch schamen! Dennoch hast On Bertheldiger gefunden! — Und diese Vertheidiger sind Frankreicher! Aber sie haben es nicht gewagt, zu sagen: auch wir sind Republikaner — wahrlich, sie haben sich Gerechtigkeit wiederschien lassen! Ein Tyrann verdient den Tod. Wogn dieses ungeitige Mitleiden mit dem gefallenen Tyran, wen? Behaltet Euer Mitleiden für die tapfern Vertheiz diger des Baterlandes, die auf den Gränzen umston

men; für die Weiber; bie Bater nup die Mutter, wels de von Ludwig ihne, durch feindliche Augeln gefallenen, Männer und: Sohne gurudfordern! Behaltet Eure Thanner ind unfere zu Frankfurt erwordeten Brilder! weerian bem Tyrnunen üdet; Gerechtigfeit aus. Ich verlange, daß die Kanvention, durch Ja gder Nein, antscheide, ob kudwig den Lod vers dient habe, oder nicht.

Fodellen bemies, mas die Kommentien den Ronig:weder richten icome, niech diefe; das fie dazu keine Vollmacht vom Volke erhalten habe; das die Mitglieber der Kommittion nunter, nichte maren, als Bewollmächtigte, die Nachnung ablegen mußten, und deren Befchilffe, won dem Souverpin genehmigt werden untsteu, wofern: fie die Kraft der Gefehe haben sollden. Er behaupteten das biost die Urversammlungen das Archeil über Gudwig sprechen konnten.

Die Rede des berühmten Vergniaud machte den größten Eindruck. Er bewerfte, daß elle Gewalt, vie die Konvention befäße, dloß eine porläufige Seswaltwäre, die der Genehmigung des Souverains, ves Bottes, wieterworfen bliebe. Die Rechte des Boltes, afagte er, swürden verlegt, wenn die Ronstantion, eine das Bolf um feine Meinung zu befragen, ein Todesureheil an Ludwig dum XVI, vollziehen wollte. Dus Schlichweigen des Bolts fann keinesweges als eine Einwisigung und Genehmigung des Baltes angesehen werden. Dann that die einen Ausfall auf Robespierte: Man hat eingesehen sagen die Jusammenbernfung der Urversammlungen ausstührlich widerlegt hatte) man hat eingesehen, wie

leicht es fenn wurde, alle diese Einwürfe zu widerle gen; barum bat man in bem allerniebertrachtigffen Mirtel ... ju bers Berlenendung . feine Buffnibt genom-Man bat Diejenmen, bie ber Meinung bes Sales beitreten, ale Berfcworne gegen bie Kreibeit, als Fraunde des Konigthums geschildert. gleicht und mit bem Lameth, bem Lafapette, und mit den übrigen Soffingen jenes Thrones, beffen ibmfinnt wir befordert baben. Man flagt und qu! jmgbriich. Das munbert mich nicht. Es gibt Menfchen, bei besten jeder Sauch ihres Mundes eine Line ift, es ale bort bie Berleumbung ju ibrer Botur, fo wie es ju Der Matur der Schlange gehört, daß fie beftandig Gift abfaubert. : Dan tlagt uns an! D! wenn wir ben unverfchamen Stoly, ober ben beuchlerifchen Ehrgeis unferer Unflaget befäßen; wenn wir, fo wie fie, und beständig mit dem wenigen Guten bruften wollten, bas wir geban baben: bann warden wir ergabien. mit welchem Muthe wir unaufhörlich gegen bie Eprannei Der Ronige fomobl, gals Begen bit noch gefährlichere Eprannei jener Ranber gefampft baben, Die, im Monate September, auf ben Trummern ber, foniglichen Berricaft ibre eigeneusberrichaft grunden wollten; wir murben fagen, bas wir wenigftens burch aufere " Stimmen zu dem Beidluffe beigetragen baben, melcher ben ariftofratifchen Unterfchied zwifchen ben thatigen und nicht thatigen Genateburgern aufbob, und alle Mitalieder des gefelifchaftlichen Rorvers auf eine gleichformige Beife jur Ausabnug ber Souverainetat berief; und bor allem marben wir fagen, bag wir am johnten August, bier, auf Diefem Mednerftuble, bas Defret ber Sufpenfion gegen Ludwig ausgefprochen

baben, mahrend alle jene tapfere Brutuffe, Die fo bereitwillig fich zeigen emmaffnete Eprannen gu burchbobren, voller Ungft und ffurcht in einem unteriebiichen Loche flectien, nut bafelbit ben Ausgang bes Streites abwarteten, ben die Freiheit mit bem Defpotismus angefangen batte. - Bergniaud bewies, and politifchen Granden, wie ichablich bie Sinridfuna Ludwigs für Frankreich fenn wurde; er fagte vor ans, baf berfette Spanien und England einen Bor mand jur Rriegeberflarung an die Sand geben wurbe, und follberte die Lage Frankreichs nach der Binrich tung bes Ronigs mit prophetifibem Geiffe. » Sabt Ift nicht gebort, . fagte er, . baß man bier, in biefem Berfamminngsfaale, und auch anderwarts, withend aefdrieen bat: » bas Brot ift thener, und buran bat Ber Tempel fould! Die flingende Dunge ift felten, "Die Urmeen find schlecht verfeben; und baran ift ber 's Tempel fould a)! Taglich flogen wir auf Chenbilber bes Elends, und daran ift ber Tempel febuld! " Diefeniaen, bie biefe Gprache führen, wiffen jeboch mobi, daß die Theurung bes Brotes, ber Mangel an Lebens. mitteln, die fichlochte Berwaltung ber Armeen, und bas Elend, welches wir taglich bor Mugen feben, gang anbere Urfachen haben, als ben Tempel. Bas mallen fie denn mit ihrem Gefdrei? Gie wollen bie Ronben tion berabmurbigen. Darum predigen fie befanbig, ges fei noch eine Revolution nothig; barum laffen fie bald biefe, bald jene Seftion erflaren, daß fie fic im Buffande eines fortbauernden Aufruhrs befinde : barum fagen fie, Die Konvention tyrannifire nicht me-

a) Ramlich bie Gefangenen im Tempel.

niger, als Ludwig, und Frantreich bedurfe noch eines gebnten Angufts; barum febreiben und fagen fe: die Republif muffe einen Bertheidiger baben, nur ein Oberhaupt tonne Diefelbe retten. Eben biefe Menfchen werben, nach gubwigs Tobe, eben fo heftig fcreien: " bas Brot ift thener, und - baran ift bie Ronvention fould! Die flingende Dun-= 10 ift felten, die Armeen And ichlecht verfeben; und - baran ift die Ronvention foulb! mit ber Regierung - will es nicht fort, baran ift die Ronvention fould! - unfer Elend ift burch bie Rriegsertlarung Englands - und Spaniens uoch größer geworden, und baran ift - Die Ronvention fould, benn diefe bat, durch ihre - übereifte Berurtheilung Lubwigs, jene Rriegserfla-» rungen veranlagt! . Er folog bamit, daß er verlangte , ber Urtheilsfpruch über ben Ronig follte bem Bolle überlaffen werben.

Morean, Mein Entschluß ift gefaßt: Lubwig komme um, damit das Bolk gerettet werde. Ich bin es zufrieden, daß alles Uebel, was aus dem Tode des Tyrangen entstehen mag, und womit wan uns bedroht, auf meinen Ropf falle. Ich fürchte mich nicht davor.

Dubois Erance. Laffet uns das Baterland von dem Tyrannen befreien, der daffelbe unterjochen wollte. Rachher wollen wir jum Bolfe fagen: und wenn Du und jest auch unfere Ropfe auf dem Blutgestifte abschlägft, so werden wir bennoch Gott danken, benn wir haben das Baterland gerettet.

Corn-Fuffier. Meine Meinung if es, bag; bie gange Ration befragt werde:

Petit. Da ich in meinem Gemiffen aberzeugt

bin, daß tein Gefet verhanden if, nach welchem Capet verurtheilt werden tonnte, fo verlange ich die Uppellation an das Bolf, und bloß unter biefer Bedingung werde the für den Tod des Tyrannen fimmen.

Briffot. Daß Lubwig bes Berbrechens des Dochverrathe fouldig fei, und ben Cod verdient babe: ibber biefe beiben Bunfte tann fein Zweifel übrig bief ben. 'Aber bie Genehmigung Eures Urtheilsfpruches und die Bestimmung ber Strafe, welche gubwig bulben foll, burch bie Urverfandnlungen, fdeint mir eine nothwendige, nubliche, und für bie Ronvention ehtempofie Maabregel. Rothwendig ift fe, um bie Rube im Sonern ju erhalten, und um ben auswartigen Dacheen Uchtung gegen uns einzufloffen. Alle auswärtigen - Dachte wollen Ludwigs Tod. Sie wollem benfelben, weil fie, winn es ihnen gelingen foll, Frankreich im Juneren ju entiteien, eine anti repubillamifche Barthei errichten muffen; weil ber, von alfen Bartheien verachtete; Ludwig ber XVI. nicht mehr an ber Gpige einer Parthei feben fann, ba bingegen der noch junge Ludwig der XVII. leicht ein Bunkt der Bereinigung fur Die Mifbergungten werden fonnte. Sie wollen feinen Tod; benn nach bemfelben fcheint es ihnen feinem Zweifel unterworfen, Das bas Ronigthum wieber werde bergeffellt werden, wie es nach bem Lobe Raris des Erften in England gefchab. Sie wollen den Tod Ludwigs, und es last fic baran gar wicht zweifeln; benn feine einzige Macht bat fich bei uns aufrichtig für ibn verwendet, vielmehr baben fe salle friegrifche Unftalten gemacht, und Drohungen horen laffen, Die nur feine hinrichtung befchieunigen tonnen. Ja, Burger, diefelbe Romodie, melche in

England bei dem Sode Karls des Ersten gespielt wurs de, wird auch jest gespielt. Damals stellte sich das Frankreichische Rediner, als ob es sich für ihn verwende, nud bezahlte heimlich Eromwelln, damit er ihm hinrichte a). Holland sandte am 29. Januar eilig Gesandte ab, und am zosten wurde Rarl hingerichtes, Eben so sind auch alle jene schönen Protestationen Pitts und Grenwilles zu Eunsten Ludwigs in ihren Brieftaschen geblieben, und dis jest noch nicht über den Lanal gekommen.

Jean Bon St. Andre verlangte, daß ohne Anfschub, und ohne Appellation an das Bott, daß Urtheil über den König sollte gesprochen werden.

Guillemard hieft es für beffer, den Ronig zu einer ewigen Gefangenschaft zu verurtheilen, als ihn hinjurichten. Uebrigens verlangte er, daß das zu spreschende Urrheil der Genehmigung des Rolfes follte vorsgelegt werden.

Carra. Es scheint mir, als wenn biese Berathsichlagung weit turzer hatte fepn tannen. Ein jeder Krankreicher hatte ben ftreitigen Punke amzehnten Uns unk auf einmal entscheiden können. Dazu bedurfte es weiter michts, als Lubwig durch einen Piftolenschuff aus der Welt zu schaffen. Allein der Mörder des Bolste rettete fich damals nach der Nationalversammlung. Wir find die Richter Ludwigs. Und ift es aufgetragen, das Urtheil über ihn zu tprechen, und der Eprannen zum Tode zu verurtheilen. Die Appellation an das

Daß Cromwell von bem Frankfeichischen Kabinette mare bezwhlt worden, um Antiden Erften hipfichien, bavon meldes, die Geschichte nichtes

Bolf wurde Schwache, murbe Feigherzigkeit ver-

.Genfonne fprach für bie Appellation an bas Bolt, und that beftige Musfalle gegen Robesvierre. »Am Ende Threr Rede', " fagte Genfonne zu Robespierre, - haben Sie Berleumbungen auf Berleumbungen gehauft, wie Sie beffandig ju thun pflegen. Die Appellation an das Bolf ift, Ihrer Meinung nach, ein verderblicher Man, ber in den Ropfen eines Dus gends Ranfemacher entftanden ift. Ja, Sie enbigen Thre abscheuliche Rede mit einer Einladung an bas Bolt, Sie und Ihre Freunde, Die Sie Batrioten nennen, ju rachen, wann bet lette unter Ihnen ermorbet fenn murbe. Beruhigen Sie Sich, Robesvierre. Sie werden nicht ermorbet werden; ich glaube fogar, daß auch Gie Riemand werben fonnen morben laffen: and dies wird freilich Ihr größter Berbruß fenn. Gie 'wiffen wohl, bag bas Spftem bes Foderalismus, beffen Sie einige Mitglieder ber Ronvention befdulbigen, eine abschenliche Berleumdung ift; Sie wiffen wohl, bag bas Belt in ben Abtheilungen eine einzige Republit will: allein es will, bag ber allgemeine Bils le in berfelben berriche, nicht Ihre Parthei. 26! es ift leider! nnr allzumahr, baß die Liebe ber Freiheit auch ihre Seuchler hat, und bag fich unter ihren Unbetern viele trenlofe Ropfhanger befinden. in der Politif Quarffalber, fo gut wie in der Beilfunbe. Man erfennt fie an ihrem Saffe gegen Die Philofopbie und Aufflarung, an ihrer Runft, ben Bornrs theilen und Leibenschaften bes Bolfes ju fcmeicheln, in ber Abfichtun haffeibe befto leichter gu beiniogen. Sie loben fich felbft auf eine unverfcamte Beife.

Sie fpreden obne Unterlag von ihrem Eifer, von ihrer Uneigennübigfeit, . und von ihren feltenen Eigenicaften. Gie lugen auf big frechte Beife, und legen ficht felbft verfabrerifde Titel bei. Der Gine nennt fich ben Freund bes Bolfes (Marat) ber andere nennt fic ben unbefteclichen Bertheis diger der Bolfs = Rechte (Robespierre) der brits te bietet affen Borübergebenden ben Balfam ber Unis niverfal. Republif an (Cloots). Wenn es ibnen auch juweilen gelingt, emiges Auffeben ju machen: fo vernichtet boch bald nachber bie Stimme ber Bernunft bit Lauberfraft ibrer Rebe. Ebe fle noch ibren 2weit etreichen, zeigen fie fich wie fie find : und bas Bolf welches fich schamt, daß es fich bat von ihnen bintergeben laffen, jagt entweber alle biefe Sunswurfte meg, ober wenn es fic ver ibre Marktichreier-Bubnen binftellt. so geschiebt es bloß, um über ibre Narrheiten ju lachen, und ihre Schmeicheleien burch Berachtung in erwiedern. - Die lange Rebe bes Genfonne mar ein Deifterfind einer zwedmäßigen eindringenben Beredfamfeit.

Durch diese Debatten über den Prozes des Ronigs wurde die Erbitterung zwischen den Maratiffen
und Girondiffen täglich größer. Der streitige Punft
war die Appellation an das Bolf. Die Girondiffen, welche diese Maasregel eifrig betrieben,
hoften badurch einen doppelten Zweck zu erreiden; erftens, ihre Parthei bei dem Bolfe beliebt
in machen, um nachher, vermöge ihrer Popularität,
besto leichter über die Gegenparthei siegen zu können,
und zweitens, den König zu retten, da ihnen wohl
bekannt war, daß die Frankreicher nur mit Entsepen

flub, wo er mit Entflicen und larmendem Beifalle empfangen murbe, eine lange Rebe gegen Die Strondis fen, portuglich gegen Briffet und Roland, und erhob bagegen die Engenden des Burgers Egalite (Bergogs pon Orleans) gang anfferordentlid. Rad thin fprach Shariot, Mifglied ber Rationaltonvention. ter rief aus (wer fann'es ohne Entfegen lefen?): menn es der Barebei in der Ronvention, welche bas aleben Ludwigs retten will, ligefingen foffte, thren -3mett ju erreichen; fo will ich, mit eigener Sant, sbem Egrannen eine Rugel burch ben Ropf jagen ?« -Diefe graffiche Worte murben von ben Safabinern mit lautem Belfalle aufgenommen. Daburd murbe Ebariot noch dreifter, und foling vor, baß bie Gefells fcaft fc, bon nun an, mit gar nichts anberem be-Schäftigen folle, als mit ber Unterfuchung, mas für vine Urt von Todesftrafe man bem gefangenen Ronige antoun folle. Diefer Borfchlag murbe mit Beifall aufgenommen, und von Callien vorzüglich unterflüßt.

An demfelben Tage berathschlagte fich der Parifers burgerrath über die Verminderung der Kosten, welche die Gefangenen im Tempel erforderten. Während der Berathschlagung rief ein Mitglied des Bürgerrathes aus: a) »was beschäfftigen wir uns so-lange mit ein nem Könige! »gebt ihm Waffer und Brot, und stedt wihn ins Loch. «

Am 25. Dezember, am Tage vorher, ehe ber Ronig vor den Schranken ber Konvention erfcheinen

a) C'est trop longtems s'occuper d'un Roi; il faut le mettre au pain et à l'eau, et le renfermer dans un cachot.

follte, batten die Matatiften es in bet Berfammlung Durchgefest, bag Beanvais, um bie Bemuther ge erbittern, und, biefelben gegen ben anglatficen Ronig einzuneinen, einen Bericht über Die amzehenten Auguff bei bem Gefecte in ben Thuillerien Gebliebenen unb Bermundeten abstatten follte. Es mar emporend; das man auf eine folche Beife bem Mittewen aller Recht fcaffenen entgegen ge arbeiten fuchte: affeili es erhellt auch baraus, wie allgemein blefes Datkibentwar, ba . man fich genothige fab / ju bergleichen Danbregeln feine Buffucht gu nehmen. Die Giebmiffen fifthunten übrigens in Diefe Maabregel mit ein, beim Re Baften ben Ronig eben fo febr, als bie Wardeften, unbiffe. wollten ihm bloß aus politischen Grunden bas Lebeit tetten. Der Bericht des Beanvais fing auf fold gende Weife an: »Ein meineibiger Ronig, ber wieber auf ben Thron gefest worden mar, ju einer Bett, da er vielleicht hatte bas Blutgeruft besteigen follen, blieb undankbar gegen ein von ihm getaufchtes, große muthiges Bolt, welches feine Berbrechen blog in bed Soffnung vergeffen batte, daß er diefelben burch Ens genden ausgleichen murbe: biefer Ronig fuchte, fcon feit mehr als Einem Rabre, die Freiheit zu bernichten ungeachtet er berfelben allein die Befestigung feines Thrones verdankte. "- In Diefem Cone ging es fort? und bie Ronvention bewilligte, burtheinen langen Bes folug, ber viele Artifel enthielt, ben Bermunderen fowohl, als ben Rachgelaffenen ber Gebliebenen, anfebnliche Penfionen.

Un eben demfelben Tage (am 25. Dezember) gas ben fich die Maratiften große Muhe, dem Prafidenten der Ronvention, de Fermont, welcher einer ihrer Gegner war, seine Stelle zu nehmen, und dieselbe, wes nigkens an dem Tage, an welchem der König vor dem Schranken erscheinen wünde, mit einem der ihrigen zu besehen. De Fermont hatte vormals zu Gunften der Unverletbarkeit des Königs gesprochen; dahor nahm der jüngere Nobespierre Gelegenheit zu bemerken, daß de Fermont unmöglich am Tage den Vertheibigung des Königs den Prästdentensuhl einnehmen könnte. Der Borschlag ging jedoch nicht durch.

Auch anderer Mittel bedienten fich bie Maratis fen, theils um das Bolf gegen ben Ronig aufzubringen, theits benjenigen Mitgliebern, welche fur bie Upvellation an bas Bolf fimmten, Schrecken einzufisfen. Am Eingange des Saales der Ronvention wurde ein abichenlicher Rupferftich vertauft, welcher ben Rouig unter ber Ropfmafdine vorftellte. Um goftem Degems ber murbe eine Menge labmer, und auf mancherlei Beife verftimmeltet, Manner, Beiber und Rinber, während ber Sigung, in den Spal der Konvention gebrache. Man gab vor, bag alle biefe am gehenten Auguft waren verftummelt worden, ba boch bie meiften berfelben es icon lange vorher gewefen waren. Ends lich trat ein Jafobiner auf, und sprach, im Ramen diefer Rouppel: "Gefetgeber! Ihr febet bier vor Euch Witmen, Baifen, verftummelte und vermundete Da-Sie forbern von Euch Rache. Es find Schlachtopfer, die bem Tobe entgangen find, welchem Ludwig der Evrann fie gewidmet batte. Boret Ihr nicht die Stimme, die bom Simmel berab ruft: wer Menfchenblut vergoffen bat, deffen Blut foll wieder vergoffen werden! Die Thranen biefer Witmen, bas Sammern biefer verftummelten Danner, Die abgefchiedenen Seelen vieler tansend Umgesommener, erinnern Euch, durch mich, an jenes Gebat der Ratur. Hörr, wie fie Euch zurufen: Ludwig war ein Berräther, ein Meineidiger und ein Mörder, und Ihr berathschlagt Euch noch innge darüber, was seine Berbrechen für eine Strafe verdient haben. Alle menschlichen Gesetz verlangen, daß ein Mörder hingerichtet werde. Run war aber Ludwig, der abschenliche Ludwig, ein taus sendscher Mörder — und Ihr bedenkt Euch noch? Er muß sterben — so will es die Gerechtigket des Bolkes, und die Spissindigkeiten seiner Freunde und-Bertheidiger können dieselbe nicht umstoßen. Ich-verlange Erlaubnis, die unglücklichen Schlachtopfer seisner Werrätherei vor Euch vorbei ziehen zu lassen. A

Die Versammlung bewilligte die Bitte, und einer diefer Verwundeten, der nicht geben konnte, wurde auf einem Feldbette durch den Saal getragen. Es ift leicht begreiflich, daß ein solches Schauspiel alle Zusischauer fehr gegen den König erbittern mußte.

Am 31. Dezember erregten die Maratiften sogar einen Anfftand in der Stadt Paris. Es ward ein Bersuch gemacht, das Zeughaus zu beführmen. Auch wurde ein gemeiner Kerl, Ramens Louvain, von dem besoldeten Jakobiner : Pobel gemordet, und sein Leichnam durch alle Strafen der Stadt Parisigeschleift.

Alls Gensonne feine erschütternbe Rebe zu Gupften der Appellation an das Bolf, und gegen Rosbespierre, in der Lonvention gehalten hatte, da etsfanden die Maratisten eine neue Maasregel, um den Einbruck, den diese Rede gemacht hatte, wo möglich andzuloschen. Sie suchten nämlich die Saupter der

Sironbiffen als Berrather und Freunde bes Ronigs bem Bolle verbächtig ju machen. Gleich am Lage nachber, nachdem Genfonne biefe Rebe in ber Ronvention gebalten batte, trat Gafparin auf, und flagte Bergniaud, Gnabet, Briffot und Gens fonne an, baß fie, als Mitglieder der gefeggebens ben Berfammlung, vor funf Monaten mit bem Ros nige fich in Unterhandlungen eingelaffen batten, und baf er die Bemeife bavon in Sanden babe. Es ents Rand lein aufferordentlicher garm in ber Berfammlung bei diefer Antlage. Gnabet fagte: er febe mobl, daß die vortrefliche Rebe bes Genfonne, die man nicht mit Grunden ju widerlegen im Stande fei, nun burch Berleumdung widerlegt werben folle. Er behanptete, Genfonne, weit entfernt ein Freund des Ronigs gu fenn, fei vielmehr ber erfte gewefen, ber in ber Rommiffion ber Ein und zwanzig borgefclagen babe, ben Ronig ju fuspendiren. Die übrigen Mitglieder ber Rommiffion befraftigten Diefe Thatfachen. gniaud trat auf den Rednerfluhl, und fagte: -ich, habe querft auf diesem Rednerstuhle, vielleicht gnerft in gang Frankreich, von der Abfegung bes Ronigs ges fprocen, - und bennoch flagt man mich an, ein Freund bes Ronigs gewesen ju fenn!a - Die Ans Flage bes Gafparin hatte weiter feine Golgen. Dach einem lang anhaltenben garm ging bie Berfammiung jur Tagesordnung über.

"Der General Dumouries fagt: es fei noch sweis felhaft, ab die Girondiffen, diese Jesuiten der Resvolution, wie er fie nennt, den König hatten retten wollen, oder nicht. Man muffe annehmen, daß fie zwei verschiedene Weinungen hieraber gehabt hatten.

Unfanglich, um bie Zeit bes gehenten Ungufts, ale bie Girondiften die machtigfte Narthei im Staate gewefen waren, batten fie offenbar ben Untergang bes Ronigs und bie Grundung einer Republif beschloffen gehabe) Rachber, ais ihr Unfeben gefunten mare, und bie Maratifien fich gehoben hatten, mochten fie wohl, wie es fcheine, ihre Deinung geandert haben, und bem Ronig haben retten wollen. Rur auf biefe Beife laffe Ach bas Betragen biefer politifchen Menfchen erflas Die Girondiften, fagt er ferner, batten fich vote guglich ber offentlichen Meinung gu bemachtigen gefucht. Gie batten, ju biefem 3wede, bie am meiften gelefenen Journale in ihrem Golbe gehabt, und in den Andschuffen ber Ranvention batten Die Mitglieber Dies fer Parthei die Debrheit ausgemacht. Ats aber Die Gironbiften faben, baf fle ben Maratiften nicht lans ger: Die Spipe bieten tonnten, ba fching Barbaroup vor, ju ibrer Bertheidigung ein paar Bataillone bon feinen gandsleuten, den Marfeiltern, nach Maris tommen ju laffen. Es gefchah, und Roland ließ aus bem Abtheilungen fogenannte Roberirte fommen: allem fowohl biefe, als fene, wurden, bald nach ihrer Ans funft ju Paris, von den Maratiften gewohnen. Es wurden bie Girondiften, wegen ihres Stolzes und ihrer Bendelei, endlich allgemein verachtet und gehaft. hingegen murben fie bei ber Ration in bas größte Anfeben fich gefest haben, weift fie fich traftiger und muthvoller für ben ungläcklichen Ronig verwendet bate ten. In Diefem galle murden fich bie Abtheilungen mit ihnen vereibigt baben, um ben Ronig ju retten! und die Maratiffen ju unterdrucken. Go urtheilt Dus mouriet von ben Ginoubillen - und gewiß mußte

er fie kennen, denn es waren ftine vertranteffen Grennde a).

Rach der Unterbrechung, welche die Auflage des Gafparin gegen die Gironpifien veranlaft hatte, wurde die Berathschlagung über den Prozest des Rosnigs fortgesetzt. Dartigopte sprach zuerst. »Franksreicher!« sagte er, »200,000 von Euern, auf kudswigs Befehl ermordeten, Briddern schreien um Nache. Buhret kudwig zum Blutgerufte, sonft fleigt er wieder auf den Thron!«

Pethion. Ich will, nach so vielen andern, Ench jest auch meine Betrachtungen mittheilen. Ich glaube, daß dieselben vernünftig find: auf jeden Fall aber kann ich behaupten, daß Liebe zur Wahrheit und Gestechtigkeit mir dieselben eingegeben hat. Ach viesten ungezechten Ausfällen auf den König sagte er seine Weinung, mit solgenden Worten: aich verlänge, daß Endwig für schuldig erklärt werde; daß Endwig zum Tode verurtheilt werde; und daß dieser Beschluß den Urversammlungen zur Genehmigung vorgelegt werde.

'Mehrere andere Redner hatten fich einschreiben laffen, um über diesen wichtigen Gegenstand zu sprechen: allein nunmehr drangen selbst die Etrondissen, die sich hisber gestellt hatten, als wollten sie den Ronig retten, auf Beschleunigung des Prozesses und schnelle Verurtheilung des Königs. Dümouriez mag also wohl recht haben, wenn er sie die Jesuiten der Revolution nennt.

Rachdem Pethion gesprochen hatte, trat, am 4. Januar 1793, Barbarong auf, und verlangte, daß

a) Mémoires du Général Dumouriez. T. 1. 6. 51 bis 53.

aller weitern Berathschlagung über ben Projes des Ronigs am folgenden Tage ein Ende, gemacht werden sollte. Bagt war derselben Meinung. Dagegen widerseite sich Lecointre = Panravaux, und nuns mehr wurde Barrere gehört, welcher, in einer lausgen Rede, sich zegen die Appellation an das Volf retflärte.

Die Vertheibiger bes Königs ichrieben an die Rons vention einen Brief, worin fle, andführtich und grundslich, die neue Beschuldigung widerlegten, welche Barsbarour gegen den König vorgebracht hatte, nämlich daß Ludwig beständig zweierlei Winister gehabt habe, öffentliche und heimliche, und daß Denmann von dem Könige als heimlicher Gesandter nach Berlin gesschieft worden sei.

Am 5. Januar flattete ber Maire von Paris vor ber Konvention über ben damaligen Zustand ber Stadt Paris Bericht ab. Die ganze bewassnete Macht, wels de fich zu jener Zeit zu Paris befand, bestand, zufolge bieses Berichts, aus

| Bürgermilig | 1 | =     | , è | 110,542 Mann |
|-------------|---|-------|-----|--------------|
| Gendarmen   |   | •     | 3   | 2,433.       |
| Foderirten  | 1 | · • ; |     | 5,601.       |
| Reiterei .  | 3 | ٠,    |     | 2,603.       |

Summe 121,179 Mann.

Langnina is bemerkte, bet diefer Gelegenheit, daß er, als Sekretair des Finanzansschusses, anzeigen musse, wie die Stadt Paris seit dem Anfange der Resboution bis jest (5. Januar 1793) dem Staate huns dert und zehen Millionen Livres gekoftet habe. Dages gen meinte Chabot, man habe für die Stadt Paris

noch viel zu wenig gethan, benn diese Stadt habe bei der Revolution vorzüglich viel verloren. Es entftand hierüber ein heftiger Streit zwischen den Maratiften und Sirondiften, welcher die ganze Sigung ausstülte.

Die Girondifien gaben Rich, wie bereits bemerft worden ift, große Mube, fich Freunde und Unbanger in ben Abtheilungen ju verfchaffen. Auf drei 26 theilungen fonnten fie fich gang verlaffen, namlich, auf bie Abtheilung ber Dunbungen bes Abone, und verzüglich auf die Stadt Marfeille; auf bie Abtheilung ber Gironde, und vorzüglich auf bie Stadt Borbeanr; auf Die Abtheilung bes Riniss terre, und vorzüglich auf die Gladt. Quimper. Die Abtheilung des Finisterre mar ben Girpnbiften fo fehr ergeben, daß fie ben Befdluß faßte, mit bewaffneter Macht nach Paris ju marichieren, um den Gironbiften ju Gulfe ju eilen, und die Maratiften aus ber Ronvention, ju verjagen. Diefen Befchluß theilte fie allen übrigen Abtheilungen Franfreichs mit, und erfuchte Diefelben, mit ihr gemeinschaftliche Sache ju machen, und ebenfalls mit bewaffneter Dacht nach Paris ju ziehen. Allein Die übrigen Abtheilungen maren größtentheils gang anderer Meinung, und Die Abtheilung bes Pas be Calais flagte fogar bie 26. theilung bes Sinisterre, wegen diefes gefehmibri gen Befdluffes, bet ber Rationalfonvention an.

Dennoch sandte die Abtheilung des Finisterre die folgende Zuschrift an die Rationalkonvention, welche am sechsten Januar 1793 verlesen wurde, und heftige Debatten veranlakte:

"Stellvertreter. Bir verlangen bie einzige und

ungertheilbare Republit; wir verlangen Freiheit, Gleichheit und bie Boblfahrt des Bolfes. Bir verlangen Ordung und Rube; wir verlangen eine fortbauernde Stellvertretung ber Ration: aber wir verlangen dies felbe rein, frei, machtig, geachtet; erhaben, wie bie Mation, welche fie vorftellt; fabig fich über jebe Urt. von Defpotismus ju erheben, und bem unverfchams ten und aufruhrischen Geschrei jenes Geschmeiffes von Partheigangern ben Mund ju ftopfen, Die von einer im Rinftern fcleichenben Saftion, vielleicht gar von ben auswärtigen Defpoten, befoldet werden, um bie Rube Eurer Sigungen gu ftoren. Es ift nicht binlanglich, Stellvertreter, Diefe befoldeten Rerle bloß im Baume ju halten. Unfere größten Beinde befinden fich unter Euch. Marat, Ropespierre, Chabot, Danton, Bagire, Merfin, und ihre Spief. gefellen: bieß find bie Unardiffen; bieß find bie eix gemilichen Gegenrevolutionsmanner! Gie' beiffen gwar Enre Rollegen; allein fie find nicht murbig es ju feyn, metl fie nicht einmal bes Ramens Frankreicher wurdig find. Darum jagt fie fo fcnell als möglich weg, und entfernt fie aus dem Beiligthume Enrer Berathichlagungen. Ihr habt nichts mit ihnen gemein, und Ihr folltet nicht mit bergleichen Bofewichtern einerlei gift einathmen. Glaubt Ihr, baß Ench bie Macht nicht aufomme, fie auszuschließen: fo fraget ben Couverain um Rath. Fraget bie Urberfammlungen: fo werben fie lant fprechen; und bald wird die Burde ber Ration geracht fenn; bald wird bas Baterland auffer als ler Befahr fenn! - :

Dagegen hatten die Maratifien: Die Stadt Parisgang auf ihrer Seite. Sie hatten es dahin gebracht, daß die Sektionen dieser ungeheuren Stadt sich täglich versammelten, ober, wie es genannt wurde, sich für permanent erklätten. In der Bersammlung dieser Sektionen herrschten die Maratisten, vermittelst einiger, in ihrem Solde siehenden, Ohnehosen unnmsschränkt. Angesehene und rechtschaffene Bürger-bessuchten niemals diese abscheulichen Bersammlungen, deren innerer Zusiand im vorigen Bande, mit den Worten eines Augenzeugen (Gorani) ist geschildert worden. Es lag den Girondissen viel daran, diese Bersammlungen des niedrigsten, ungezogensten und schmutigsten Pobels, zu zersidren. Daher that, am 6. Januar 1793, Kichand in der Konvention den Borschlag, daß keine Sektion der Republik sollte persmanent versammelt seyn können.

Diefer Vorfchlag seite alle Maratiften in Bewegung. Thur i ot sprach zuerft, und verlangte, daß die Entscheidung über denseiben auf eine unbestimmte Zeit sollte verschoben werden. Forque den trug dar, auf an, alle Permanenz der Sektionen sogleich aufzwheben; denn, sagte er, sie berathschlagen sich unaufphörlich, und fassen Beschlusse, die sie für Beschlusse der Sektion ausgeben, da es doch bloß ber Wise einiger einzelnen Personen ist.

Es entfland ein heftiger Larm and Tumnst. Endlich trat Mar at auf, und verlangte, daß die Seftionen so lange permanent bleiben sollten, als das Baterland in Gefahr sepn wurde. "Das heißt also,«
rief Manuel bitter, »so lange Marat am Leben sepn wird. « Es entfland aufs neue ein schrecklicher Larm. Während deffelben sprang Marat auf den Reduerfuhl, und riefe "Ihr verft.... Spisbuben, die

The noch an ber alten Regierungsform flebt! a) Dun ging wieder über eine Stunde in beffandigem Larme bin, mobei fich unter ben Maratiften porglie lic Marat, Legendre, Tallien, Calon, Thús riot, und David ansfeichneten. Es mar eine ber fturmifchten Sibungen, unter allen, die noch, feit der Berfammlung der Konvention gehalten worden maren. Die Maratiften brohten ihren Gegnern auf, eine fo freche Beife, bag Cabape barauf ane trug, die Sigung aufzuheben, weil die Deinungen nicht frei maren. Inbeffen tam ber Minifier Roland, um Bericht abzuftatten. Robespierve trat auf bent Rednerfibhl, um ju fprechen; Die Girondiften wollten aber nicht ibn, fondern den Minifter boren. Daraber entstand ein neuer Streit. Robespierre wollte folechterbings ben Rednerftuhl nicht verlaffen, ben er einmal eingenommen batte, und eben fo wenig wolken ihn die Girondiffen jum Worte fommen laffen. Durch alles Schreien und Schimpfen ließ fich Robespierre nicht irre machen. Er fing wieder an ju fprechen, sobald es auch nur einen Augenblick fill wurde. Chambon nannte ihn einen Bofewicht; Lidon, eis nen unberfcamten Berlaumder: Barailon, einen Morber bes zweiten Septembers. Dagegen rief Da= rat ben Girondiften ju: fie maren eine verft . . . . Rolandische Faktion, unverfcamte Schurken, Berrather bes Baterlandes, u. f. w. Julett mifchten fich auch die Buborer auf den Gallerien in den garm .- Gie flanden auf, und fingen an ju toben. Enblich ward es wieder enbig. Der Prafident gebot ben Gallerien

a) Moniteur du 9. Janvier 1793, S. 37. Col. 1,

Stillschweigen, und gab Robespierre einen Verweib. Es entfland ein neuer Larm, endlich aber erhielt Robespierre, ber den Rednerstuhl nicht verließ, das Wort.

Robespierre. Ein Verweis ift nicht entehrend, wenn man ihn nicht verdient, und die Verachtung der Ration kann nur Denjenigen treffen, der einen solchen Verweis mit Unrecht gibt. — Rach diesem Eingange that Robespierre heftige Aussaus ger die Girondisten und gegen den Minister Roland; nachher widerseste er sich heftig dem Vorschlage, die Vermanenz der Sektionen zu verbieten. Er suchte zu beweisen, daß die Permanenz der Sektionen, das heist, die sortdauernde Versammlung derselben, höchst nöthig und nühlich sei.

Am folgenden Tage (7. Januar 1793) wurde, auf Kerfaints Antrag, und mit Bewilligung aller Girondisten, beschlossen, daß die Berathschlagung über den Prozes des Königs geendigt fenn follte, und daß alle diejenigen Mitglieder der Konvention, die noch über diesen Gegenstand etwas zu fagen hätten, ihre Weinung möchten drucken lassen.

Unter diesen gedruckten Meinungen zeichnete fich vorzüglich die des vormaligen Parlamentöraths Pelletier de St. Fargean and. Dieser Mann, dem man eine bessere Erziehung und gute juristische Kenntnisse zutraute, schämte sich nicht, sich dem Marat, Köbespierre, Danton, Thüriot und Sallien, beizugesellen, und öffentlich zu behaupten, daß, wosfern die Mehrheit der Stimmen in der Konvention gesgen das Todesurtheil des Königs ausfallen wurde, es alsdann dem Bolke erlaubt sepn mußte, aufzu-

fieben, und an denjenigen Ditgliedern ber Ronvenstion, die gegen ben Tod wurden gestimmt haben, als an Berrathern ber Nation, feine Rache auszunden.

Ein besonderer Borfall gab Anlas ju neuen Une ruben in Paris. Die Abeunde' ber Ordnung und bet Rube fucten auf die Gemuther vorzäglich burch bas Theater' ju wirfen. In Diefer Abficht verfertigte ein guter Dichter, Ramens Lana, mehrere Schaufpiele, bie gute Grundfage enthielten, und mit großem Beis falle anfgenommen murben. Eines berfelben murbe. unter bem Titel ber Freund ber Befebe, auf bem Rational-Theater mit großem Beifalle borgeftellt. Es war bie, Abficht biefes Studes, bas Bolt anfan-Eldren; ihm fein mabres Intereffe vor die Ungen gu legen, ihm bie, mit ber Unarchie verbundenen, Ge= fabren lebhaft ju fibildern, und überhaupt ju bemeifen, daß offie eine ordentliche Regierungsform, und obne-Chefurcht vor ben Gefehen, ein Bolf unmöglich gludlich fent tonne. Der Plan bes Stutts war furg folgender:

Forlts, ein Freund der Gesetz, ein junger, deniskratisch benkender, tugendhafter, aufgeklärter, muthvoller Mann, hat einen Freund, Namens Desversac, einen weiland Edelmann, der feinen verlorsnen Abel und seine abgeschafften Borrechte nicht verschen kann; der dasur hale, daß ein großes Reich einen König, Abel, u. s. w. haben musse; der auch übrisgens ein recheschaffener Mann ist, welcher sein Vatersland sowohl, als seine Mitburger liebt, aufrichtig und dienstfertig gegen Jedermann sich zeigt; und dessen Karakter von ihm selbst auf solgende Weise geschildert wird:

Rorlis, will feine Tochter beirathen. Dabame Deverfac fagt ihm biefelbe erft ju, nimmt aber ibr Mort gurud, und verfpricht ihre Tochter einem gewisfen Romophage, ber jmar que ben Demofraten fpielt, aber im Bergen ein Bofemicht ift, welcher, wie fo viele andere Demofraten, blaß fcone Grundfate ansframt, um fich beliebt ju machen, and blos Bleichheit predigt, um Diemand über fich ju baben: welcher überhaupt alles nur auf fich bezieht, feine fegen Grundfage bat, und jest ben Demofraten frielt. weil biefes das einzige Mittelift, fich empor zu fomingen , fich an feinen Beinden ju rachen , und eintragliche Memter ju erhafden. Diefer Romophage bat einige Freunde, die mit ihm vollig gleich gefinnt find. Abiltean, einer berfelben, ift ein gang gewohnlicher Schurfe; Duricrane, der zweite, ift ein Sonrhals fdreiber, ber beständig gefährliche Romplotte gegen die Republik entbeckt haben will.

»Der Schurke, " heißt es von ihm, "man febe ihn wenn man will, immer hat er ein Komplatt gang fertig " b).

Plande, ber britte Freund bes Nomophage, ift ebenfalls ein Schrifteller, welcher in feinen Schriften ju beweifen fucht, das Eigenthum fet die Wurzel alles Uebels, und es könne nie gut geben, wofern man

a) Aristocrate, soit; mais avant, honnête-homme.

b) . . . . . . le coquin

Nous aborde toujours un complet à la main.

matt nicht ein Maximum bes Bermogens befignme, welches jeder Gtaatsburger befigen burfe, aber nicht mebr. Diefe Schurfen haben gulamaten ben Blan gemacht, Franfreich in breifig Stoaten gut gertheilen. Roman da foll bas Priton befommen, Philicau Die Proving le Maine, n. f. w. Borber aber wollen fle ben rechtichaffenen Korlis aus bem Bege raumen. weil fie ibn wegen feiner Rechtschaffenbeit furchten. Bufalliger Weble erhalten Re.bagu Gelegenheit. Dus. ricrane findet ein Dopier, auf welchem bie Ramen von bundert und funfich Berfonen vergeichnet Reben. beren jeder Forlis edglich gwanzig Gous gibt. Run beift eg: bief fet ein Bergeichnis von befoibeten Mannern, von Berrathern, ein Anschlage jun Gegenrevo-Rorlis wird ampifiagt und gefangen genome men. Weil er fich feiner Unfchuld bewußt ift, fo uns terwirft er fich bem Befete. Gein band wird geplanbert und verbrannt, und bas, burch einigei Morbet irre geleitete, Boll verlangt feinen Ropf. "Man bringt " ibn vor bas Revolutionstribunal, und fångt.bas Berbor an. Sogleich erheben fich mehrere rechtschaffene arme Burger, und bezengen, bag fie es blos ber Unterfideum des Rorlis gu verdanfen batten einenn fie. nicht Sungers geftorben maren. Dan fteht nunmehr, wogu er bas Gelb vermanbt hat, welches er austheilte, und er wird frei gefprochen.

Da diefes Sind bei den ersten. Borfrellungen mit aufferordentlichem Beifalle aufgenommen wurde, und baju bestimmt war, vortressiche Grundlage zu vere hreiten: so ließ der Berfasser dasselbe drucken, und überfandte am 10. Januar einige Exemplare der Maegetionalkonsennen. Sogleich erhabensich die Maratis

ften, und verlangten, daß biefes Geschent nicht follte angenommen werden, weil, wie Brieur fagte, eine Shrift unmöglich zu billigen sei, in melder det Grundsat anfgestellt wurde, daß ein Aristokrat ein rechtschafs fener Mann senn könne. Die Girondiften verlangten dagegen, daß dieser Schrift in dem Pratokolle mit Chren sollte gedacht werden. Chables schrie: es seie ein abschenliches Stud. David stimmte ihm bei. Es wurde lange gestritten, aber nichts beschlossen.

Sobald bie Maratiften bemerften, daß fich die Gerendiften biefes Stades und feines Berfaffers am nahmen, beschloffen fie, die fernere Anfführung bef felben ju berhindern. Deminfolge gaben fie ihren Areunden, ben Ditgliebern bes Burgerrathes, einen Bint: und der Burgerrath befchloß, gleich am folgenben Tage, am eilften Januar, - bag bas Schanfpiel, ber Kreund ber Gefetze genannt, nicht mehr follte auf die Buhne gebracht werben. Mit diefem Berbote maren bie Parifer febr ungufrieden. Das Stud war bereits auf ben zwolften Januar angefunbiat, und an diefem Tage eilte alles berbei, um bie Schanfpieler ju jwingen, baffeibe, bed Berbotes bes Burgerrathes ungeachtet, vorzustellen. Der Maire Chambon begab fich nach bem Schaufpielhaufe, um Die Borfteffung bes Stacks ju verhindern. Indeffen fandten Diejenigen, welche gefommen maren um das Stud zu feben, eine Gefandtichaft nach ber Rationals fonvention, und der Berfaffer bes Schaufpiels, Lang, ftellee fich an die Spise berfelben.

Rath einem langen und heftigen Streite wurde bon der Konvention nichts,beschloffen.

Indeffen drangen bie, im Schauspielhaufe ver-

fammeften, Bufchauer in ben Maire, und berlangten bon tom, daß er die Borffellung erlauben follte. Er wollte fich wegichleichen, allein man vertrat ibm ben Beg. Da febrieb er an die Konvention, und fragte mas er thun follte? Die Ronvention ließ ihm fagen, daß tem Gefet porhanden fei, welches bem Bufgerrathe erlaube, bie Chauspiele gu genfiren. Demin folge murbe bas Brud vorgeffelt, und die Buichquer awangen den Maire, ba ju bleiben, und baffelbe mit angufeben. Der Burgerrath mar mit dem Betragen bes Maire hochft ungufrieden, und gab ibm einen Bere weiß barüber, daß er den gegebenen Befehl, ein ans beres Schaufpiel aufzufahren, nicht habe bollgieben laffen. — So aufferordentlich groß war die Frechheit biefes Burgerrathes, bag er dem Maire einen Bermeis gab, weil berfelbe bem Befehle der Rationalfonbens tion geborcht batte!

Der vierzehnte Januar 1793 war der, von der Konvention seitgesehre Tag, an welchem, durch Mehrs heit der Stimmen, über das Shickal Ludwigs des XVI. sollte entschieden werden. Die Jakobiner wande ten alles an, um den surchtsamen Einwohnern von Pasis sowohl, als den gutgestunten Mingliedern der Nazisonalkonvention, Schrecken einzustößen. Um 12. und 13. Januar gingen, gegen Abend und wührend der Nacht, kehr viele besoldete Kerle in den Straßen herz um, welche ausriesen, es sei die größte Gesahr vom handen, es desänden sich mehr als 20,000 Ausgewans derte in der Stadt, und es sei nöthig, daß das Wisk in Masse aussiehe, um alle diese Kerle abzuschlachten. Auch der Bürgerrath stellte sich, als ob er dieser Liege Glauben beimesse, und die Furtht der Nariser stieg

aufs hichfte, als fle erfuhren, daß am 14. Januar, am Lage ber Abstimmung über ben König, auf Befehl bes Bargerrathe, alle Schauspfelhauser verschloffen bieiben follten.

Bleich ju Unfang ber Gigung ber Konvention an: al . tam es ju einem befrigen Streite gwifden den Gie rondiffen und Maratiften." Rerfaint fagte: marum lagt fich unfere Debrheit durch einen fleinen Saufen-von Umrubftiftern Gefete vorfdreiben! Der Drafident des Jatobinereflubs bat fich fogar unterften-Den ju fagen: sich bin im Aufrubr begriffen, ich awerde den erften Rolandiffen, Briffotiner, ober Renis alant, ber fir bie Apellation an bas Bolf fimmen wwird, mit eigener Sand ermorden. 4 - Begen biefer Rebe (febr Rerfaint fort) verlange ich ausbruck: lich, baß, weil bemte die Schanfpielhaufer geschloffer: find, auch der Jafobinerflub, und jeder andere Ber: fammlungsort, verfchloffen bleibe, bamit nicht bie Morder bes zweiten Geptembers ihre Dolde auf dem Tifche bes Pratenten bes Jafobinerflubs wegen fonnen.

Endlich schlug Lehardy (ans dem Morbichan) por, über die solgende Frage ju stimmen: soll die Appellation on das Bolt flatt finden, oder nicht? Die Birondisten wollten diese Frage zur ersten; die Marastisten hingegen, welche den Sod des Königs verfangten, wollten dieselbe zur letzen machen. Daher finnd sogleich Dauton auf, und sching vor, zuerst die Strafe zu bestimmen, welche Andwig seiden sollo, und dann erst über die Apellation an das Bolt stimmen zu lassen. Carra war derselben Weinung: Allein es entstand eine so withende, ihrenande, abscheuliche Des

batte, in weicher von Beiben Getten alte gehäffigen Leidenschaften so sehr in ihrer ganzen Frestigkeit aus brachen, daß nichts beschlössen werden konnte a). Der Greit dannte von secht libr die denn Uhr des Abends, und als densiber schan beinahe geendigt war, brachte Barrers, der est, seiner Gemahndets nach, mit keinen von beiden Parcheian verderbeitwollte, noch einige Spissundisseiten von, die Bevanlassung gaben, daß der Rampf von wenem ansing. Endlich sching Boyer Fonkende vor, über sofonder Fragen, und in wirgender Ordnung, du kinnung. Erste noch ist kuber wir firasten. An kinnung. Erste noch ist Endlich sching Borer Bonnentian, sie seinenbeite sie Entscholung der Genehmigung, vorgelegt, werden? Dit trond was sollte zur

a) Die, unter Aufficht ber Minifter beraue tommenbe, Beitunge Gazette nationale de France, beschreibt biefen abicheulichen Auftritt auf folgente Beife : Comme si toutes les pagsions de quelques membres n'eussent attender que le terme des débats, pour les renouveller plus violens, et pour s'y montrer dans un éclat, prévu peut-étre, mais qui ne devoir pas moins passer les bornes de toute attente, on a vu s'élever l'orage d'une réclamation, qui n'avoit pour frein ni justice, ni pudeur. . . . Barrère, par une distinction subtile (telle que celles dont est tiesue son opinion pour la mort de Louis XVI,) est venu prêter un appui aux fureurs des réclamations. Le trouble et le désordre ont regné dans l'assemblée depuis six heures jusqu' à neuf. Le Président (Vergniaud) satigué d'un effort constant, mais inutile. a été forcé de céder le fauteuil à Treilhard. Les menaces de lever la seance n'ont point imposé. Sept fois la discussion a été fermée, sept fois la violence l'a r'quverte.

Die Urfache, warum die Maratiffen fo bartnactig, baranf bestanden, daß die Frage über die Appellation an das Bolf vor der Frage über die Strafe gefest werden follte, mar folgenbe. Es fanden fich unter den Mitgliedern ber Konvention febr viele, Die ben Ronia gerne retten wollten, benen aber bie Apellation eine gefährliche Daabregel fcbien. Satte man num Die Frage, mas für eine Swafe ber König leiben follte? gnerft gefest, fo wurden alle diefe Mitglieder, fo buld fie gefeben batten, daß die Debrheit ber Stimmen für den Tob fei, nachher bennoch für bie Appellation gestimmt haben weil-biefes bas einzige Mittel gewesen mare, ben Ronig ju retten. Bann aber bie Frage uber Die Appellation von ber Frage iber Die ju beftimmende Strafe vorlant, fo muche fie mabricheinlich berneint, und nachher ber Ronig jum Cobe berurtheilt: beldes wollten aber die Maratiften, und beis bes fucten bie Girondiffen ju verhindern - baber .ber heftige Rampf beider Partheten über die Folge, in welcher diefe Fragen, vortommen follten: ein Rampf, in welchem die Maratiften ben Sieg bavon trugen.

Der berüchtigte Thomas Panne, welcher in bem Prozesse des Konigs feine Meinung auch sagen wollte, aber die franzöniche Sprache nicht verftand, übersandte dem Prafidenten den folgenden Aussag, welcher in der Konvention vorgelesen wurde:

»Burger Prafident. Meine Berachtung der monarchichen Regierungsform, und mein Saß gegen diefelbe find befannt genug: allein mein Mitleiden mit den Unglücklichen, fie mogen Freunde oder Feinde fepn, ift nicht weniger groß. Ich habe dafür gefimmt, daß Ludwig Capet gerichtet werde, weil es

nothig war, ber gangen Welt die Trenlosigkeit, bie Berborbenbeit und Die Abidenlichfeit ber mongrchis fcen Begierungsform ju beweifen. Die bielen Beweife, bie Abr vor Angen habt, thun bieg binlang-. lich bet. DEs erhellt barans, baf die Monarchie, man gebe berfelben and welche Gefalt man nur immer . will, eine unumfdrantte ober eine eingefchrantte, beustoch immer ein Dittelsunft wird, um melden fic alle Auten von moratifther Werborbenbeit? bilben und fammeld Annd daß ein Rönig eben, fo denig moralifc gut, fente fante; ale ein Gabarfrichter menfchlich. erinnere mich; daffpi withvent meines Aufenthalts tit England, mir ein Musbruck; beffen fich fr. Muthoine im Salebinertinb bebiene hatte, vorzüglich auffiel, weil z berfeibe gang mit. meinen Gefinnungen abereinflientut. Er:fagter, macht, mich bente gum Rouig, werbe ich morgen ein Ranber fenn. 3ch bin febr geneigt angianten, baß Lubwig Copet Lein bofer Dann gewefen fenn murbe, wenn etim einem wiebrigen Stanbe, j. B. als Baner, ware geboren worden; und wenn er unter guten Dadbarn gelebt batte. Bir feben feine Lafter ober vielmehr bie Lafter ber monarchifchen Regierungsform, nicht darum, weil biefe Lafter größer find, als bie Lafter feiner Borfabren, fonbern weil unfere Mugen jest gebffnet find. Dennoch aber ift bie traurige lage, in welcher er fich jest befindet, nicht fomobl ibm, als ber fonflituirenden Berfandmlung angufchreiben, welche; and eigener Macht, und ohne bie Genehmigung ber Ration, ton wieder auf den Thron gefest bat. war ju Paris, jur Zeit der Flucht, ober der Abdanfung, Endwigs bes VXI.; und als er wieder gefangen und jurud gebracht murbe, feste mich ber Borfchlag,

ibm bie bochke Gomak aufde neue zu übertragen, in Erstaunen. Db ich gleich damals noch fein Kranfrei . difter Stagtsburger mat, fo that ich:bennoch allet, was in meiner Macht Cant, min es i in warbindern. :Eine fitine Gefellicaft, Die mur and funf Merionen bestand bon benen noch swei; aufer mir, jest Die glieder der Konvention and, nabne bamale ben Ramen ber republifanifden Befellicaft an. Dift . Gefelischaft: widerfeste Ro ber Bieberbenfeilung lub wigs das XVL , nicht bied in Rudfiche auf film per fonlichen Rebler, fonbern mit ber Abficht, der monat " Wifthe Regierungsform und ju gerfichens. und bis republifanifche Spffem empor gu beingen. Abficht fcbrieb ich, in Englandifcher Gprace, einft Borfclage auf, weiche von Achilles Dadetitel, emit einigen Abanderungen, anterzeichnet, und all Ap fclag öffentlich bekannt gemacht murben. Diefet Die chatetet tft jest General - Lieutenant der Armen bit - Republick, und mar damais ein Mitglied unfert Be fellschaft: Der Unschlag wurde won Malonet abge riffen, und in biefen Saal gebracht, um eine Anflaft gegen ben Unterzeichner barauf ju grunden, fo mit auch gegen ben Berfaffer und beffen Unbanger. Abei, (fo febr andere fich die Geftalt ber Dinge) biefet Di pier erscheint hier noch einmat und zwar in einer gan andern Abficht, nämlich um der Bation vorzuftellen, wie fehr fie damals fehlte, daß fie Endwig den XVI. nicht ausstieß, und um ju Gunften feiner Berbaunung, fatt der Tovesstrafe zu sprechen. Der Anschlag lav Da ich manmehr ger tete folgendermaßen. . . . . a)

a) Man findet benfelben bereits oben, im fechsten Bandt, Daber er nicht bier wiederholt mirb.

zeigt habe, mas far Grundfase und Bemuhungen bie -, Republifaner in jenem trantigen Zeitpupfte anwandten, als Lubwig wieber in feine Gewalt eingefest murbe, bie mabrent feiner Alucht fuspendirt gewefen war; fo foume ich jest auf ben Gegenstand unferer Berathichiagung gurud. Das: was bamais verfammt wurde, ift feither: von felbff, and bringender Rothman digfeit erfolgtl' Mie treulofen: Rebler ber bamaligen Renkitution haben fich flat: genngrigeigt. Die Sturifiglocke ber Bericksteiten und vor Erenfofigleisen hat die gange Mutton aufgewout, undwiefe Begebenbeltward and kiner amelich. Revolution, Die Ration bat bas Ronigebum serfibrt. . Gil bat labwig Comes vor bie Schaanfenigeboache, und berimangen Weit bie Dinte, Die: Boeriegereien; und Die gangtiche Berborbenbeit dargeftellt, welche die unausbleiblichen Rolgen einer monarchifchen Regierungsform find. 'Es bleibt' alfo unt Eine Krage übrig: was foll man mit diefem Mens fchen anfangen? "Ich gefiebe offenbergig, bag wenn ich an die aufferorbentliche Thorheit gurud bente, ibn damals, als er offenbar meineidig mar, wieber an bie Snibe ber Ration ju feben, ich nicht weiß, wen ich mehr verachten foll, ob die fonftituirende Berfamme lung, ober Ludwig Caret. Wenn man aber alles . überlegt, fo findet fich in feinem Echen ein Umffand, der eine große Menge von Berbrechen bedecken fann, und ber angleich ber Kranfreichischen Ration eine Gelegenheit darbietet, ihr gand bon Ronigen gu-reinigen, ofine es mit dem unreinen Plute berfelben gu bes subein. Franfreich find bie vereinigten amerifanischen Staaten, wie ich wohl weif, ben Beiffand fichnloig, burch beffen bulfe fie, mit Gemalt ber Waffen, ber

ungerechten und tyrannifchen Regierung George bes Drittten fic entjogen baben. Der Gifer, welchem Rranfreich Menichen und Gelb bagu lieferte, war eine Wirkung feines Durftes nach Freibeit. Beil aber die Ration bamais, wegen ber Sinderniffe, bie ibr von ihrer eigenen Regierung in ben Weg at: legt murben, nicht aubers, als burch einen Monarthen; frandeln tonnte: fo that biefer Monarch, feine Beweggraube migenagewefen fenn weiche fie wollen, bamale eine gute Sondlung. Luffet baber die wereis niaten amerifabifchen Stanten ben Schub und ben Anfluchtsort Endwig Capeta fenn. Dont mag er funfe tig, von allem Elende und Berbrechen bes tonigliden Lebens entfernt, aus bem fortbauernben Ginblicke bes öffentlichen Bobiftanbes lernen, daß die eigentlich gute Regierungsform nicht bie tonigliche, fonbern bie burch Stellvertreter iff. ...

Merkin von Thionville, wescher fich barmals zu Maynz besand, schrieb einen Brief an die Konvention, worin er auf schwiele Hinrichtung des Ränigs brang, und auch in der Entsernung sich uicht des Rechts beranden lassen wollte, seine Satume zum Tode zu geben: "Ich halte dafür, a schrieb er, "die Konvenztion könne den Tyrannen bestrafen, aber sie habe "nicht das Recht, ihm das Leben zu schenken.... "Aus diesem Grunde kimme ich für den Tod Capets, "und siesem Grunde kimme ich für den Tod Capets, "werlange ich, daß, bei dem namentlichen Aufruse, "meine Stimme gezählt werde."

Renbel und Sansmann, welche fich bamals ebenfalls ju Mann; befanden, stimmten in biefen Ton mit ein. Auch fie fchrieben: "Im Namen Ludwig "Capete Ermiorden bie Enraimen unfere Bruder, und obennoch horen wir, daß Endwig Capet noch lebt!"

Am funfzehnten Januar 1793 wurde fedes Mits glied der Konvention einzeln aufgerufen, um über die fesigesetten Fragen, durch Ja oder Nein, seine Meis nung zu fagen.

## Erfe Frage:

"Bet Ludwig Capet, weiland Ronig "ber Franfreicher, einer Berfcwarung ge-"gen die Freiheit, und eines frevelhaften "Angriffs der Sicherheit des Staares fculbig, ober nicht?"

Der Erfolg der Umfrage gab folgendes Refulstat. Die Konvention bestand aus 749 Missiledern. Davon

Abwefend in Staatsgeschäften 20. Rrank 7. Abwefend ohne Ursache 21. Stimmten mitverschiedenen Einschränkungen 37. Unworten unbedingt, Ja 2 683.

Summe 748.

Die Abwesenden in Staatsgeschaften waren: Jagot, Beauchamp, Detacroty von Eure und Loire,
h. Gregotre, Camus, Pelet, Merlin von
Thionville, Coutarter, Gossutn, Godefrop,
Danton, Collot Dherbois, Reubel, Rühl,
Denzel, Simond, hausmann, herault,
Lasource, J. F. Goupilleau.

Abmefent ohne Urfache: Joseph Maithe aus der Abeheilung des Cantali Rrant: Daubermenil, Copfent, Drouet, Fabre, Chrmann, Dachatel, Sugo.

Mit Ginfdrantungen ftimmten folgende Mitglieber:

- 1. Bourgeois aus Eure und Loire. -Ich erflan (als blober Staatsburger, nicht als Gefeggeber) daf ich immer bafür gehalten habe, Ludwig fei im Einer Kandniffe mit den Feinden bes Staats.«
- 2. Suffav Doulcer ans dem Calvados. In erkläre auf meine Shre, daß ich Ludwig Capet, web lande König der Frankreicher, für des Hochverrath fowohl, als der Berschwörungen und Verbrechen gegen die frankreichische Freiheit schuldig halte. Er bleibe, unter dem Schutz der Ration, so lange ge fangen, dis die Feindstligkeiten, die er uns jugelogen hat, ein Ende nehmen. Der gegenwärtige Boschluß werde, jugleich mit den andern Beschüffen, welche die Konstitution und die Abschaffung des Königstums, betreffen, dem Bolke zur Genehmigung vorlegt."
- 3. Lalande aus ber Meurthe. "Ich erflitt, bag ich nicht Richter bin, und daß ich beminfolge me der Ja noch Rein fagen kann. "
- 4. F. Meynard aus der Dordogne. "Selehte ber! ich bin, so wie Ihr, berufen, dem Frankreicht schen Bolle eine Konstitution vorzuschlagen, welcht auf Freiheit und Gleichheit beruhe, nicht aber um einen Urtheisspruch zu fällen. Allein, da meine Eigenschaft, als Stellvertreter des Volkes, mir es zur Pflicht macht, Maasregeln der öffentischen Sicherheit bei allen Gelegenheiten zu nehmen, welche dieselben nöchig machen möchten: so erkläre ich, daß ich der Weinung bin, Ludwig müsse, so lange der Krieß dauert, gefangen gehalten, und nach dem Friedell

ausser kandes gebracht werden, falls die Konvention, oder die gesetzende Versammlung, welche alsbann versammelt senn wird, dafür halt, diese Paasregek könne der Rühe und Sicherheit der Republik auf keine Weise schädlich fenn. Ich halte dafür, das Volk musse über den Entschluß, den die Konvention fassen wird, um seine Meinung gefragt werden.

- 5. Chambon, aus der Abtheilung bet Correge. Burger. 3ch babe niemals an ben Berbrechen guds wigs des XVI. gezweifelt. - Satte ich aber noch irgend einen Breffel gehabt, fo murbe berfelbe bei bem Durchtefen ber anthentifden, in ben Chuillerien ges fundenen, Aftenfinde vetfdmunden fenn. Dennoch erflare ich, buf ob ich gleich Ja fage, fit boch nur auf ben Raff trgent eine Greufe aussprechen merbe, wenn es beichloffen fenn wird, baß ber Urtheilefpruch ber Benehmigung bes fouverafnen. Bolfes foll verges legt werben. Dann, und mur bann, werbe ich mein Baterland für frei halten. Ich fchage bor, ju gleis der Beit ben Beichluß, bermoge welches bas Ronigthum abgefcafft ift, ber Genehmigung bes Bolfes porgulegen: 3ch' balle est für ausgemacht, Sab mann bas Bole erft einmal feine Converametat -wird ausgeubt haben, es alebann biefelbe and gegen bie Ungriffe gewiffer ehigeigigen Menfchen in bertheibigen miffen werde. "
- 6. Dubois Dabais, aus bem Calvados. "Burger, von dem gegenwärtigen Augenblice hangt vielleicht das Schickfal meines Baterlandes ab; dars um fuble ich auch jest recht lebhaft die ganze Laft der schweren Pflickten, die mir auferlegt find, und barum zittere ich fogar, indem ich fie mit aller der Genanigs

feit und Rechtschaffenbeit erfalle, bie man von einem tugendhaften und faltblutigen Republifaner erwarten 36 babe mich ju feiner Partbei, ju feiner Raftion gehalten; bin affen Ranfen ausgewichen, und beftanbig allein mit meinem Gewiffen geblieben. Sabe nie die Runft verftanden, mit demfelben an unterbandein, und werde es gewiß auch wicht in bem wichtigften und bedenflichften Beitpunfte meines Les bens thun. Mein Gemiffen alfo, und meine Baters landsliebe befehlen mir, folgendes in erflaren: bem Brogeffe Ludwig Capets febe ich mich als Richter und als Gesegeber an. Als Richter erkläre ich Eudwig für frafbar. Er hat mir von jeber, fcon por dem jehenten August , frafbar gefchienen, und mare mir über fein Betragen noch irgand ein Zweifel übrigges blieben; fo marden bie Aftenflade, welche mir wors gelegt worden find, diefen Zweifel gang gehoben haben. Mis Gefengeber, als Stellvertreter bes Bolfes, babe ich die Folgen feines Lebens ober feines Todes abwiegen muffen; ich habe untersuchen muffen, was Ontes ober Golimmes für mein Baterland baraus entfleben fonnte. 3ch habe eingefeben, Burger, bag von bem Schicffale Lubwigs, es fel was für eines es wolle, fo große Rolgen abhangen, baß ich bafur balte, ben Ansfpruch uber die ihm aufanjegende Strafe bem ; in Urberfammlungen verfanimelten, Bolfe überlaffen ju muffen. Meiner Meinung nach, fommt es bloß bem Bolte, blog bem Souverain ju, über Ludwigs Schid's fal zu entscheiben. -Es entscheibe wie es will; fo bleibt die Rationalkonvention ohne allen Vorwurf, und bebalt gang bas Butrauen, und bie Dacht, beren fie bedarf, um die Republik glucklich ju machen, und unjere Freiheit zu befestigen. Dies find meine Grande. Ich habe jest über die Vernerheitung Ludwigs alles gesagt, was ich darüber zu sogst habe; ich habe durch diese Erklärung, auf welche ich mich beziehen werde, die vorgelegte Frage sowohl, als auch die nachfolgenden Fragen beautworter. Ich lege tiese, von mir und terzeichnete, Erklärung auf den Tich wieder.

- 7. Dub üst, aus der Eure. "Bufolge des Befchinfies der Kondention, vermöge welches das Konnigthum abgeschafft ift, und zufolge des Beschluffes,
  vermöge welches eine Republik errichtet ift, verlangs
  ich, das Ludwig und feine Familie' fo lange gefangen
  gehalten werden sollen, als die Sicherheit und Rabe
  der Republik es erfordern, und nachher sollen fie verbannt werden: alles aber unter der Genehmigung und
  Bestätigung des Volkes. «
- 8. Gironft. "Ich fpreche weber als Geschmee, ner, noch als Richter; ich habe dazu kein Mecht, und keinen Auftrag: aber als Gefchgeber will ich über die politischen Maasregeln meine Meinung sagen.»
- 9. Ph. Dumont, aus dem Calvados. "Benn ich dafür hielte, bas irgend ein Umftand, oder daß ein Beschinß der Konvention mich auf einige Zeit der Eingenschaft eines Gesetzgebers beranden könnte, die ich von meinen Kommittenten erhalten habe: so wärde ich mich jest darauf berusen, wie einige meiner Kollengen gethan haben. Da ich aber überzeugt din, das mich nichts auch nur Einen Augenhlick dieser Eingenschaft hat beranden können; so antwarte ich bloß: Ja. -
- po. Lamarechal, aus der Eure. »Ich erfiete," haß alle meine Meinungen über die, gegen Ludwig

r de la

ben XVI., weiland König ber Franfreicher, vorgebrachte Anklage, fich auf Maabregein der öffenelichen Sicherheit einschränken, und daß ich allein über diese ein Recht zu sprechen zu haben glanbe. Demzufolge, und nach dieser Erlänterung, erkläre ich, bei meiner Ehre und bei meinem Gewissen, daß Ludwig der meisten Thatsachen, die ihm in der Anklageakte zur Laft gelegt werden, überwiesen ift.

11. Rameau, aus der Cote Dor. "Ich unterscheide zwei Gegenstände in Ludwig dem XVI.; den kfemilichen Beamten und den Privatmann. Als der Beträtherei angeklagt, gehört Ludwig Caper vor einen peinlichen Gerichtshof; als der König der Frankreischet habe ich ihn, bereits seit zehen Monaten, des Berbrechens schuldig gehalten, und ihn daher, am 26. August 1792, in meiner Urversammung bereits vemerheilt. Um dem Beschluffe zu gehorchen, sage ich: Ja, behalte intr aber vor, über sein Schieksal als Staatsmann zu entscheiden.

12. Baraillon. - Ich glaube nicht hier ju fenn, um Berbrecher ju vernriheilen. Drin Gemiffen weigett fich beffen; bem gufolge fimme ich nicht.»

13. Chiappe, aus Korfifa. "Ich mag Luds mig den XVI. als Staatsburger, und mich als Richster betrachten, oder ich mag ihn als König, und mich als Stellvertrieter des Sonderains ansehen: so finde ich, daß er schuldig ift. Bolglich sage ich Ja, behalte mir aber vor, anjugeben, in welcher Eigenschaft ich ibm die Strafe zuerkenne.

14. Lafont, and ber Correze. » Burger! 3ch befinder mich unter Euch, als Stells Erfeber, erft feit ben 9ten biefes Monats. Banals waren bie Debutten über

aber den Projes Endwig Capets bereits geendigt. Ich fenne die Thatsachen und Verbrechen, deren Endwig Capet angeflagt ift, bloß aus den Zeitungen und Lageblättern. Diese Kenntniß ift sehr unvollstäddig, und noch unbollständiger ift meine Kenntniß der Beweise. Daher kann ich über die Fragen, welche diesen Projes betreffen, keine Meinung abgeben, und ich erkläre, daß ich glaube meine Meinung zurück halten zu mussen.

15. Garnier. "Ich will nicht als Richten, benn bas bin ich nicht, fondern als Staatsmann, und als Mitglied ber Konvention, welches den Auftrag hat, die Gewalt des Bolfes auszuüben, über Ludwigs Schickfal entscheiden. In dieser Rücksicht stimme ich, und sage über die gegenwärtige Frage: Ja.»

16. Lomont. "Ich erklare, daß alle Bemuhuns gen, die man, fogar auf diesem Rednerstuhle, angewandt hat, mich nicht überzeugt haben, daß wir die allerunvereinbarsten Gewalten mit einander vereinigen könnten. Ich bin völlig überzeugt, daß wir zwar Gesehe geben, über nicht dieselben anwenden dursen; daß wir alle Maadregeln der öffentlichen Sicherheit nehmen muffen, welche das Wohl des Volkes verlangt, daß wir aber keine Urtheilssprüche aussprechen dursen. Dem zusolge, da die Konvention meine Meinung, als Mitglied eines Geschwornen-Gerichts, verlangt: so erfläre ich, daß ich mich zanz auf meine Geschäfte als Bestigeber einschränke, und nicht stimmen werde.

17. Peinrich Lariviere. "Ich erfläre, daß ich, ba ich Theil an dem Beschlusse genommen habe, welcher bestehlt, daß kndwig solle gerichtet werden, da ich aber gegen den Zusatzeklumt habe, welcher fagt, Eitzer Theil.

baß Ludwig von ber Nationalkonvention folle gerichtet werden, über die Frage meine Meinung nicht glaube fagen zu muffen, und daß ich es nicht über mein Gewiffen bringen kann, zugleich Gefetzeber und Gefeworner zu fenn; noch dazu in einer Sache, deren Entscheidung dem sonverainen Volke überlaffen werden muß.

- 18. Pele, aus dem Loiret. »Ich erkläre, daß ich über die Frage, ob Ludwig Capet schuldig sei? Ja gesagt habe, nicht als Richter, sondern als Witglied eines gesetzebenden und politischen Körpers. «
- 19. Pjarn » Balady. » Ich halte bafür, er tonne nicht gerichtet werben, und baber werde ich nicht als Geschworner stimmen; ich behalte mir aber vor, über die dritte Frage als Staatsmann zu stimmen, in Rücksicht auf die Maasregel der Sicherheit, die seis netwegen muß genommen werden. «
- 20. Fauchet (vormals Abbe). "Ja. Ich bin bavon überzeugt, als Staatsburger; ich erklare es, als Gesegeber: die Eigenschaft eines Richters habe ich nicht, und spreche kein Urtheil."
- 21. Lobuches, and dem Aveiron. »Ich erfle re Ja, als Gesetzeber: die Eigenschaft eines Rich ters will ich nicht annehmen. «
- 22. Noel. » Mein Sohn war Grenadier in einem Bataillon ber Abtheilung der Bogefen. Er ftark auf der Gränze, indem er das Vaterland vertheibigte. Wein herz ift von Schmerz durchdrungen, und ich kann nicht der Richter Desjenigen seyn, der als der vorzüglichste Urheber dieses Todes angesehen wird.«
  - 23. Corenfussier, aus ber Arbeche. "Ja,

und ich erklare, bas ber Schimmer bes Ronigthums ihn dazu vermocht hat. "

24. Cajenenve, and ben oberen Alpen. - Als' Gefeggeber, Ja; aber nicht als Richter. -

- 25. Gaubin, aus der Bendee. »Ich erfläre bem Frankreichischen Bolte, bag Ludwig frafbar iff. Ich erfläre, baß ich die Eigenschaft eines Richters nicht glaube erhalten zu haben. Ich erfläre, daß wonfern die Ronvention ein Urtheil gegen Ludwig spricht, meine Stimme nicht wird gezähft werden.»
- 26. Moriffon, aus der Bendee. "Ich will über feine einzige der vorgelegten Fragen meine Stimme geben. "
- 27. Antiboul, aus ber Abtheilung bes Bar. "Da ich völlig überzeugt bin, wie es nicht ber Wille Derjenigen, von denen ich meine Vollmacht erhalten habe, gewesen ift; mich zum Mitgliedennes Gerichts-hofes zu ernennen, und da ich dem zufolge hier bloß politische Geschäfte ausübe, und ausüben darf; so anter worte ich: Ja. "
- 28. Bernard, von Seine und Marne. »Bers mard bes Sabions erklart Ludwig für foulbig; als Bevollmächtigter bes Bolfes, nicht als Richter. «
- 29. Faure, aus der untern Seine. »Ich flugze mich auf benjenigen Theil der Konstitution, welcher bas Königthum angeht, und antworte: Ja.a
- 30. Delahape, aus der untern Seine. -Frasgen, ob Ludwig schuldig sei? dieß beißt eben so viel,
  als fragen, ob wir selbst schuldig find? Ich lefe an den Mauern der Stadt Paris diese, mit dem Blute unserer Bruder geschriebenen, Worte: Ludwig ift schulsdig. Ja.»

- 31. Dapilis, aus ber Seine und Dife. "Ich erkläre, bag ich nicht Richter bin, und daß es mir unmöglich ift, es zu fenn; daß ich aber, als Mensch, völlig überzeugt bin, und daß ich, als Stellvertreter bes Bolkes, Ja sage."
- 32: Antoine Conte, aus ben untern Pprenaen. -Ich fage Ja, als Gefeggeber; als Richter habe ich nichts ju fagen.-
- 33. Daunou. "Ich flage Ludwig Capet an, eine Berschwörung gegen die Sonverainetat bes Bobtes angezetteit zu haben. «
- 34. Bandelaincourt, aus der oberen Marne. "Ich habe geglaubt, daß ich bloß als Gesetzeber zu ber Konvention komme. Die Sanstheit meiner Sitten würde mir niemals erlaubt haben, mittelbar ober unmittelbar veinlicher Richter zit werden. «
- 35. Banderan, aus der Jiere. "Ich erkläre:
  1) daß Endwig einer Berschwörung gegen die Freiheit und Sonoerainetat der Frankreichischen Ration, und eines Eingriffs in ihre Sicherheit fich schuldig gemacht hat. 2) Daß aus seinem ganzen Betragen flar iff, wie er entweder nicht im Ernste die Konstitution genehmigt, oder dieselbe bald nachher wieder aufgegeben habe, und 3) daß es überdieß, aus dem Briefe des Laporte, welcher die 43ste Rummer der gedrucken Afztenstücke ausmacht, erhellt, wie Ludwig einigermaßen mit den geheimen Wortsührern seiner Gegenrevolustions, Ränke einverstanden war. «
- 30. Ronzet, ans ber oberen Saronne. » Ich erkläre, daß meine Meinung unzertrennlich ist. Dem zufalge, da die Abschaffung des Königthums und die Bekanntmachung, daß eine Republik sepn son, hleibt:

fo bin ich ber Meining, baß Lubwig ber AVI, nebft ben Seinigen, fo lange gefängen bleibe; bis bie Ration bas Endurtheil aber ihr Schlaffit wird gefällt has ben: es mußten Dann wichtige Umftande und bewegen, noch vor diesem Zeitpunkte frgend einen Entschinß zu fasseit.

37. Offetin. "Unter ben fcweren Thatfachen, welche in der Unflage-Alte gegen Endwig enthalten find, ift mir vorzüglich aufgefallen, baß Lubwig feb ner Leibwache ihren Sold, oder eine Benfion bezahle te, ungeachtet biefelbe verabschiebet wat, und ungeachtet bie Verfonen, welche biefe Bache ausmachten, beinabe alle nicht allein ausgewandert waren, fondern noch überbieß zu Robleng, ober in ben feindlichen Urmeen, Dienste genommen batten. Der Bertheibiger Ludwigs hat felbft die gange Bichtigkeit biefes Theits ber Antlage eingefehen. Er bat es nicht verborgen, wie febr er baruber betroffen gewefen fet: er hat fich aber, wie er uns fagte, über bie Furcht, welche biefer Rlagevunft ibm einflößte, wieber beruhint, weil bei bem Gefretair ber Bivillifte ein Brief gefunden worden ift, in welchem Ludwig ben Befehl gab, Die Mitglieder feiner Leibmache, bom erften Januar 1792 an, nicht anbers zu bezählen, als wenn fie Zerrifikate ihres Aufenthalts in Frankreich haben De Seze weiß vielleicht nicht, daß in dem Monate Junius 1792 ber Auffeher ber Zivillifte (Laporte) nach bem Sotel Sonbife tam, vor die Ditglieder bes Burgerrathes, benen die Aufficht über Die Finangen und Die Abgaben der Stadt Paris übertragen war, um bie Abgaben bes Ronigs feffanfeben. Ich war einer dieser Verwalter, und ich habe mich

mit meinen Jogegen, aber ben Abing berathichlage, ben Endwig burch feinen Wortführer verlangen ließ. Diefer Abzug, gundete fic auf bie Mudgaben, welche ber Zivillifte jur gaft fielen; , und wir verwarfen bie Ansgabe, melche bie Penfionen eben biefer Leibwache Diefe Ausgabe betrug, jufolge ber Rechnung, 859,000 Liones. Diefes Bermerfen ift unftreitig von ben. Auffebern ber Abtheilung von Paris bewilligt morben. Bas aber auch jene bobare Obrigfeit entichieben haben mag; fo ift es nicht weniger gewiß, baß , feche Monate nach bem ertheilten Befehle, an bie weiland Garbes bu Rorps nichts mehr ju bezahlen, welche verab-Schiedet, ausgemandert und gegen das Vaterland bewaffe pet waren, und ungeachtet im Monate Junius 1792 fein Einziger berfeiben jurud gefommen mar, ungeachtet bas Quemandern niemals ftarter und ichablicher mar, als bamals; es ift nicht weniger gewiß, fage ich, baß Ludwig eine Ausgabe von 850,000 Livres für eben bies fe keibwache machte und billigte a). Da diefe Thatfachen mir perfonlich befannt find; ba diefe Thatfachen mir Licht gegeben haben: fo habe ich geglaubt, biefelben meinen Rollegen mittheilen ju muffen, und ich antworte auf die erfte Frage: Ja. «

Der Prafibent erklarte jest, im Namen ber Ra-

»daß Endwig Capet, weiland Ronig »der Frankreicher, einer Berfchmo: »rung gegen die Freiheit und eines

a) Offelin irrte fich: nicht feinen Gardes du Rorps ju Roblens, fondern feiner verabschiedeten konflitutionsmäßigen Leibmache, die ju Paris war, bejahlte der Konig ihren Gebalt.

afrepelhaften Angriffs ber Sidera peit bes Staates foulbig fei. 4

Runmehr wurde jum namentlichen Aufruf über bie zweite Frage geschritten.

## 3weite Frage.

» Soll das Urtheil der Rationalkonvens tion gegen Endwig Capet der Genehmigung des Bokes unterworfen fenn?«

Die Umfrage gab folgendes Resultat: Die Rons vention bestand aus 749 Mitgliedern. Davon:

| Płówesend in Staatsgeschäften | ,     | 20                      |
|-------------------------------|-------|-------------------------|
| Rrauf.                        | •     | 7                       |
| Abwesend abne Urfache -       |       | <i>्</i> ं <b>प्र</b> े |
| Beigerten fich ja flimmen     | •     | 10                      |
| Stimmten für bie Genehmigung  |       | 283                     |
| Stimmten gegen De Genehmigun  | g - ` | 424                     |

745

5 Dem jufolge murbe die Appellation an bas Bolk, berworfen.

Die Abwefenden in Staatsgefcaften waren bies felben, beren Ramen oben bereits angegeben find.

Die Aranken waren biefelben.

Der Abwesende ohne Urfache mar berfelbe.

Es weigerten fich zu stimmen: Barailon, aus der Erense; Noel, aus den Bogesen; Jzoard, aus den obern Alpen; Lafont, aus der Correze; Bans delain court, aus der obern Marne; Hardy, aus der untern Seine; Opoir, aus der Seine und Marsne; Morisson, aus der Bendee; Lacroir, aus der obern Vienne; und Thomas, aus der Orne.

Ane gaben ihre Stimmen burch Ja, ober Rein, mit wenigen Zusaben, ausgenommen zehen Mitglieber, welche Grunde für ihre Meinung schriftlich vorbrachten. Diese waren:

- 1. Barthelemp, aus ber obern Loire. »Da ich nicht glaube, baß ich bie Geschäfte eines Gerichesgeschwornen und eines Richters jugleich versehen könne: so halte ich dafür, es komme bem in Urversammlungen versammelten Bolke zu, die Strafe auszusprechen, welche die Verbrechen kudwigs verdienen.«
- 2. Opoir, and der Seine und Marne. "Ich flimme für die Appellation : an das Boil, bloß im Falle die Ronvention die Todesstrase aussprechen würde.
- 3. Gilbert. Als Mitglied bes politischen Rorpers, und ohne Michter fenn ju wollen: Ja.
- 4. Thomas. "Ich sage; Ja, wenk die Bersammlung eine soiche Art von Stimmung vorschreibt,
  daß der Wunsch eines jeden Staatsburgers unbekannt
  bleibe, ober wenn man das Volk bloß darüber fragt,
  ob es seine Meinung gewesen sei, und zu Richtern
  zu ernennen. Sonst sage ich: Wein. Uebrigens
  werde ich mich der Mehrheit der Stimmen unterwerfen. Ich verlange, daß man, im Falle der Wille
  bes Volkes vernommen werden sollte, seiner Genehmigung zu gleicher Zeit den Beschluß unterwerfe, welcher das Königthum abschaft, und eine republikanis
  sche Regierungsform einführt."
- 5. Bonaval. Im Falle die Urversammlungen durch Mehrheit der Stimmen sollten zusammen berusfen werden; so verlange ich, daß fie entscheiden sollen, ob diesenigen Mitglieder ber Konvention, die fich weis

gern ein Endurtheil über Endwig Capet ansinfprechen, nicht ichon baburch ihre Stellen niebergelegt haben. a

fann die beiden Fragen, über welche uns jest noch tann die beiden Fragen, über welche uns jest noch die Entscheidung bleibt, nicht von einander trennen, weil die Entscheidung der ersten eine Folge meiner Meinung über die zweite ift. Die Geschäfte eines Michters und Gesetzebers sind hier eng verbunden. Als Richter halte ich dafür, das Ludwig den Tod verdient habe: als Gesetzeber glande ich, es sei für das Wohl des Baterlandes, für die Erhaltung der Republik, wichtig, daß er seben bleibe. Ich stimme daber sie Gesangenschaft, mit Worbehaft weiterer Maastregeln: Da aber die Republik unter meinem Jerthusme nicht leiden darf, gesetz daß ich mich ierte; so stimme ich für die Senehmigung des Volkes.

7. Baillo. "Burger! Ich will jest nicht unterfüchen, ob Euch Eure Rommittenten bas Recht abertragen haben, ju richten; ich begnuge mich eine Thats face, jur Unterfichung meiner Meinung anguführen. In der Wahlverfammlung ber Abtheilung von Seine und Marne mar man fo fest überzengt, daß die Mitglieder der Konvention nicht bie Richter bes vormalis gen Ronigs fenn murben, bag ehe man ju ber Ernennung zweier Mitglieber bes bochften Rational = Gerichtshofes fortidritt, man die Babiberren forgfältig einlub, fefte und unerschrockene Patrioten baju ju. wählen, weil man glaubee, baß fie über die Berbreden Ludwigs bes XVI. ju entscheiden haben murben. Bufolge diefer Thatfache, worüber ich meine zehen. Rollegen aus meiner Abtheilung ju Zeugen anrufe, fo wie auch alle Widhlberren meiner Abtheilung, bin ich

völlig überzengt, daß das einzige Mittel, alles das, was in dem Sange, den wir bisher genommen haben, fehlerhaft ift, gesemmäßig zu machen, darin besteht, zu der Genehmigung des Volkes unsere Justucht zu nehmen. Ich behaupte sogar, daß dieses das einzige Mittel ift, die entstehende Republik zu retten, die Ronvention fasse über das Schickal Ludwigs was für einen Beschluß sie auch wolle. Dem zusolge Kimme ich: Ja.«

- 8. Dumont, aus bem Calvabos. 3ch bin Geleggeber, und ich will, baf alle Gefege, an benen ich Theil nehme, ber Genehmigung bes fouverainen Bolfes unterworfen fenn follen. Ift jemals biefe Genehmigung nothig, fo ift fie es in ber Sache, an welder ber Kranfreichischen Ration fo außerft viel liegt, und welche, jufolge bes. Geftandniffes mehrerer meiner Rollegen, nicht nach ber gewöhnlichen Form ift verbandelt worden. Ich will bas, mas die ungebenre Mehrheit bes Bolfes will, namlich Freiheit und Die Republik. 3ch weiß, baß ein Tyrann ein vielköpfiges Ungehener ift, und ich febe hinter Ludwig Bretendenten, die mich unruhig machen. Ich will, bas bas Bolf. burd Berbannung Desjenigen, ber fein Ronig war, ihnen zeige, was fie ju befurchten baben, wenn fie auch Tyrannen feyn wollen. Ihr habt erfannt, Gefetgeber, bag fic ber Bunfc ber Debrbeit bes Bolfes nicht auffern fonne, außer in den Urverfamms lungen: ich fürchte mich nicht vor ben Arifiofraten in diefen Berfammlungen; man wird fie fcon ans benfelben auszuschließen miffen. ..
- 9. Lemarechal. Er flimmte forifilich für bie Genehmigung, ohne einen besonderen Grund angugeben.

10. Harby, aus der unteren Seine. Er hielt die Todesstrafe für ungesehmäßig, ungerecht und unspolitisch, und verlangte, daß die Genehmigung des Bolles eingeholt werden sollte, wenn die Konvention ein Todesurtheil gegen den König ausspreche: aber nur in diesem Falle.

Manuel konnte seinen Unwillen bariber nicht verbergen, baß ber herzog von Orleans frech und unsverschämt genus war, in einem Blutgerichte über seisnen nächsten Verwandten eine Stelle einznnehmen, und gegen ihn zu simmen. Camille Desmoulins brachte Personlichkeiten gegen die Girondisten vor, und erhielt von dem Prassdenten einen Verweis. Sieg pes stimmte mit den Maratisten, gegen die Appellastion an das Volk.

Der geheime Ausschuß ber Maratiffen, welcher ans fechsteben Mitgliedern bestand, ju benen auch ber Bergog von Orleans und Santerre geborten, hatte fich am 14. Januar des Abends versammelt, und burch bie gange Racht feine Berathichlagungen fortgefest. Der Gegenftand diefer Berathichlagungen war, ju verahreden, mas fur Maasregeln genommen werden fouten, im Salle die Konvention den Ronig nicht jum Tobe verurtheilen murbe. Es wurde aus: gemacht, baf in biefem Falle bie Borftabte St. Marcean und St. Untoine in Daffe auffiehen, fich nach ben Gefängniffen begeben, dafeibft alle Gefangenen ermorden, bann aber nach dem Rathhaufe gieben, und von bem Burgerrathe die augenblicfliche Auslieferung ber foniglichen Familie verlangen follten. Santerre verfprach, fich mahrend biefer Zeit an bie Spibe der Foderirten auf dem Raruffelplage ju ftellen, und

Robespierre verfprach, ihn babin ju begleiten. Die beiben vertrauten Freunde bes Berjogs, La Clos und Sillern, übernahmen ebenfalls Sauptrollen. La Clos wollte nach bem Rathbanfe eilen, um bas Berlangen ber Borfidte ju unterfiften; und Stile, ry wollte fich nach dem Tempel begeben, um dafür ju forgen, bag von ber toniglichen Familie Riemand bas Leben bebielte. Ganterre bemertte, bas man gur aludlichen Ausführung biefes Planes nothwendig Ranonen haben muffe; baf es jest noch baran fehle; baf aber in ber Rabe von Paris, im Lager ju St. Des nis, fic Ranonen genug fanden; und bag er Diefe fogleich nach Paris wollte bringen laffen, wenn fic ber Bergog entschließen tonnte, die Roften biefes Trausports, die fich ungefähr auf 70,000 Libres belaufen marben, ju bezählen. In biefem Salle verfprach auch ber Rriegsminifter Dache, die hiezu nothigen Befehle ju ertheilen. Der Bergog war fogleich bereit, Die verlangte Summe auszahlen ju laffen; jedoch unter ber ausbrucflichen Bedingung , bag ber Ronig, es fep auf welche Weife es wolle, ermordet wurde. Robes. piere und Carra unterflügten biefes abichenliche Berlangen bes herzogs noch mit neuen Granben.

Thüriot zeigte hierauf an, daß der Spanische Geschäftsträger zu Paris, der herr von Ocariz, große Summen ausgetheilt, und eine beträchtliche Anzahl von Mitgliedern der Konvention bestochen habe, um fie zu bewegen, für das Leben des Königs zu stimmen; daß sich aber unter diesen Besiochenen mehrere befänden, die zwar das Geld genommen hätten, nichts desie weniger aber gesonnen wären, für den Tod ihre Stimme zu geben.

Gegen fechs Uhr bes Morgens, am 15ten Januar, ging diefer geheime Ansschuß ber Maratifien auseinander; und sogleich wurde zur Ausführung bes angenommenen Planes geschritten.

Der Maire Pache schiefte sogleich ein Detaschesment ber Burgermilis, nebst drep tausend Pferden, nach St. Denis, mit dem Befehle, die daselbst bessindlichen Ranonen abzuholen, und sie nach Paris zu bringen. Der Sicherheits Ansschuß der Nationals fonvention erhielt davon Nachricht, und schrieb an den Minister, um bei ihm anzusragen, was ihn beswöge, die Ranonen von St. Denis mit Extrapost nach Paris bringen zu lassen. Der Minister gab zur Antswort: er befürchte, daß lebelgesinnte sich dieser Rasnonen gegen die Stadt Paris bedienen möchten.

Santerre that ebenfalls, was er zu thun übernommmen hatte. Um 16. und 17. follte in der Ronvention entschieden werden, ob der König die Todesfrase leiden musse, oder nicht. Es kamen also am
16. des Bormittags einige, von Santerre dazu aufgesorderte, Köderirte vor den Bürgerrath der Stadt
Paris, und kündigten an, daß sie sich am tolgenden
Tage, am 17., auf dem Karusselplaße versammeln
wollten, um, zu Ehren ihrer am zehnten August umgekommenen Brüder, ein Bürgersest zu seiern, wozu
sie die Marseiser, nebst den acht und vierzig Sektionen der Stadt Paris, eingeladen hätten.

Am 17. hatte diefe Berfammlung wirklich flatt, und ber Burgerrath ing in völliger Amtölleidung basbin, um dem Feffenbeituwahnen, während in ber Rabe des Plages die Konvention über Ludwig bas Tobesnribeil sprach. Diefe bewaffnete Bersammings in

ber Nahe ber Konvention bewog fehr viele Mitglieder für den Lod zu flimmen, die wahrscheinlich ohne die Furcht vor den Föderirten anders gestimmt haben wurden.

Bu gleicher Zeit mußte einer ber Aufseher im Tempel, auf Beschl der Maratisten, neben dem Zimmer des Königs einen Schornstein in Brand steden. Die Flamme schlug hoch hinans. Sätte die Konvention dem Könige das Todesurtheil nicht gesprochen; so warzbe die ganze, auf dem Karusselplaße versammelte, bewassere Menge, unter dem Borwande das Fener zu löschen, nach dem Tempel geführt, und die daselbst besindliche königliche Familie ermordet worden seyn. Weil aber das Todesurtheil gesprochen wurde, so ward auch das Fener wieder gelöscht.

Mm 16. war bes Morgens fruh ber geheime Ausfong ber Maratiften abermals versammelt gemefen. Es murbe von der Erpedition nach St. Denis Ber richt abgestattet, und gemelbet, baß bie Ranonen fich jest in ber Stadt befanden. fr. Carpentier feste bingu : er wolle mit feinem Ropfe dafür fieben, wie Die Stadt Baris fich nunmehr in einer folden Lage befände, daß, im Kalle die Nationalkonvention bas Tobesurtheil gegen ben Ronig nicht aussprechen follte, in wenigen Stunden ein Aufruhr veranstaltet werden tonnte, welcher ber toniglichen Familie unfehlbar bas Leben foffen murde. Der Brofurator ber Gemeinbe feste bingu: er verfprache dagegen, daß die Bollites hung bes Lobesurtheils, falls baffelbe ausgesprochen wurde, nicht die mindefte Sowierigfeit' finden follte. Dr. Carpentier wendete fich nunmehr an ben Derzog von Orleans, und fagte: -wenn es zum Aufe » fand fommen muß, fo brauchen wir Geld, wie fichs

» von felbst versteht; es ist nun die Frage, auf wie » viel wir in diesem Falle rechnen können? « — » Suns » dert und funfzig tausend Livres habe ich bereit, « sags te der Herzog, » die Sälfe davon sollen Sie in baas » rem Gelde haben, die andere Sälfte wird Ihnen » Sillery in Ussignaten auszahlen. «

Nachdem alles so vorbereitet war, versammelte sich am 16. Januar die Konvention, um die Strafe des Königs zu bestimmen. Die Sigung sing mit Debatten über den Zustand der Stadt Paris an. Biele Witglieder hatten die Bemerkung gemacht, daß die Maratisten, in Berbindung mit dem Bürgerrathe und dem Rommendanten der Bürgermiliz, Santerre, sich bemühten, Unruhen zu erregen, um dest gutgesinnten Mitgliedern der Konvention Schrecken einzuslößen, und sie zu zwingen, für den Tod des Königs zu stimerien.

Es wurde ein Brief des Ministers Roland vorsgelesen, welcher schrieb: weine Menge Menschen verslaffen die Stadt Paris, in welcher täglich von nichts pgesprochen wird, als von Ernenerung der Prostripstionen, deren Andenken Entsehen erregt, und deren Erwartung schrecklich ift. Schon seit mehreren Lasgen find mir zahlreiche Nachrichten von der herrschenswen Schweng, und von den gemachten Planen zu Ermordungen zugekommen . . . Ich weiß zwar daß der Bürgerrath, daß Santerre versichert: Parissiste reit rubig. Das versicherten sie aber auch am zweiseten September, und ich habe jest nicht mehr Geswalt, als damals.«

Rarl (vormals Markis) von Billette tratauf, er war aber so heiser, daß man ihn nicht verstes hen konnte. Sein Rachbar, dem er fein Anliegen mitgetheilt hatte, sprach für ihn, und that der Bergammlung kund: Dr. Billette beklage fich, daß er an dem Eingange des Berfammlungsfaales von dem beswaffneten Gefindel ware angehalten, und daß ihm ware gedroht worden, er wurde umgebracht werden, wofern er nicht für den Tod des Königs kimmte.

Legenbre nahm diefe Anzeige fehr abel. Er fagte: die Furcht bes orn. Billette ware bloß eingebilbet, und nur ein Stlave konnte fich aber dergleichen Drebungen beklagen. Marat war derfeiben Meinung.

Dugues melbete, baß auch ihm ware von dem Gefindel gedroht worden. Daffelbe bestätigte le Harby, und verlangte, daß man, zur Sicherheit der Kondention, möchte acht hundert Gendarmen von Versaistes kommen lassen. Thibault gab Nachricht von den Verfolgungen, denen er sich ausgeseht gesehen hatte. Marat fand die Furcht einiger Mitglies der der Konvention höchst lächerlich. "Sie sagen," sprach er, "sie müßten unter dem Dolche stimmen, "und doch ist keiner unter ihnen auch unr gekraht wors ben." Bei diesen Worten lachte er aus vollem Halsse. Dierauf gerieth er in einen hestigen Streit mit Enabet.

Dann erschienen alle Minister, und Garat gab Rachricht von der gage der Stadt Paris. Ans seinem Berichte erhellete, daß er von diesem Instande felbst nicht genau unterrichtet mare.

Endlich ging die Konvention, gegen acht Uhr bes Abends, jum namentlichen Aufruf über die

Drite

## Dritte Frage:

-Bas für eine Strafe bat Ludwig, weilanb Ronig ber Branfreider, verbient?

Lanjuinais fagte: ba es ein peinlicher Prozest ware, fo marden, dem veinlichen Gesethuche gemäß, zwei Drittheil Stimmen zur Mehrheit erfordert. Garran, Coulon und Danton widersetten fich diesem Borschlage, und behaupteten, daß bei diesem Todes, urtheile, so wie bei allen andern Beschlüffen der Berssammlung, die bloße Mehrheit der Stimmen, das heißt Eine Stimme über die Palfte, zur Entscheidung binlanglich sen mußte.

Dies war auch die Meinung der Konvention. Ein -Sefretair derfelben rief die Namen der Mitglieder auf, und alle filmmten, wie folgt:

- NB. Um der Bequemlichkeit des Nachschlagens willen, falls man etwa die Stimme irgend eines Mitgliedes der Konvention zu wiffen wünschen
  follte, habe ich, mit großer Muhe, die Stimmen der Mitglieder in alphabetische Ordnung
  gebracht.
  - 1. Albert. Gefangenicaft bis jum Frieden.
    - 2. Albitte. 3th ftimme får ben Tob.
- 3. Albouis. In meinem Inneren herrscht Furcht, ungeachtet ich die Dolche ber Meuchelmörder nicht fürchte. Als Richter eröffne ich das geheiligte Buch des Gesetzes. Dier lese ich, das Niemand gestraft wert den könne, als nach einem vorher vorhandenen Gesetze. Ich eröffne die Konstitution, und sinde, daß, nach einer stillschweigenden Abdankung sowohl, als nach den Fällen, welche die Absehung nach sich ziehen, der Rösung, wegen derjenigen Berbrechen, die er nach dieser Eilster beit

Abdankung begangen hat, wier jeder andere Staatsburger gefiraft werden solle. Dem zufolge können seine vorher begangenen Berbrechen nur nach der Ronftitution beurtheilt und gerichtet werden. Doch ich muß als Richter und Staatsmann sprechen. Nach meiner Ueberzengung ift der Tod Ludwigs nicht der Vortheil des Staates. Wenn er flirbt, so befürchte ich vielmehr einen neuen Tyrannen, einen neuen Thron. Er bleibe gefangen, bis keine Veranlassung zur Furcht mehr vorhanden ift, dann aber bettle er bei den auswärtigen Mächten.

- 4. Alla fort. Endwig, bas Bint unferer Brisber haftet auf beinem hanpte. Du fcmiedeteft die Stlavenfeffeln für nus. Rach meinem Gewiffen verbienft Du den Tod, und ich ftimme bafür.
- 3. Allassene. Ich forschte in ber Geschichte, um mein Urtheit auf Thatsachen zu grunden. Ich fand folgendes. Rom berbannte seine Könige, und ward frei. Der durch Brutus ermordete Edsar hatte einen Rachfolger. Der Tyrann Englands fiel, aber bald kamen die Englander wieder in die Fesseln, welche sie kam noch zerbrochen hatten. Um der Gründung der Freiheit willen fordere ich also die Sesangensschaft Ludwigs die zum Frieden, und nachher seine Berbannung.
- 6. Alquier. Ich ftimme für den Tod, ich fordere aber, daß derfelbe bis nach Unterzeichnung bes Friedenschluffes verschoben, und nur in dem Falle fosgleich vollzogen werden solle, wenn die auswärtigen Mächte in unfer Gebiet eindringen wurden.
- 7. Amar. Ludwig if des hochverraths gegen bie allgemeine Sicherheit, und ber Berfcworung ge

gen die Freihelt schuldig. Sein Betragen seit der Respolution ist ein endloses Semehe von Werbrechen; seine Existen; ist verhast; und sein Tod ist nothwendig, um eine Revolution zu befestigen, deren geschworner Feind er war. So will es die von ihm gekränkte Freiheit; so will es die Gleichheit der Rechte, der einzige Despostismus der uns leiten darf. Ich schwöre beim Brutus, vor dem Frankreichischen Bolke, und stimme für den Tod.

- 8. Ampon. 36 fimme für ben Tob.
- 9. Andrei. Ich glaube Ludwigs Strafe fei bie Absehung. Als Staatsmann schrint mir fein Tod für Die Republik schädlich und gefährlich. Ich fordere die Gefangenschaft.
- 10. Unthvine. Auf meine Efre, Lubwig vers bient ben Sod.
  - II. Untiboul. Gefangenichaft.
- ra. Arbogaft. Ich forsche in ber Geschichte, suche bas Wohl ber Republik, und finde es in ber Ges fangenschaft bis jum Frieden.
  - 13. Armonville. Ich fimme für ben Tob.
  - 14. Affelin. 3ch ftimme für bie Gefangenschaft.
- aber, daß man die Bollziehung des Urtheils bis nach Genehmigung der Konstitution verschiebe. Meine Meise nung ift untheilbar.
- 16. Audoutn. Die Staatsmänner, die hier wie Pilze aufschießen, haben meine Welnung nicht geandert. Ich wurde den Tod verdienen, wenn ich nicht den Tod bes Tyramen forderte. Ich stimme für den Tod.
- 17. Audrin. Ich bin von keiner Parthei. Ich untersuche bloß mein Gewissen und die Nothwendigkeit,

die Republif fest zu grunden. Darum stimme ich für den Lod, und verlange, daß die Konvention über die Bollziehung des Urtheils sich noch berathschlage.

- 18. Auguis (ober Anguis). Ich gehorche bem Beschlusse, welcher mich jum Richter machte. Der Eprann verbient ben Tob. Möchte es aber nicht nüss lich sepn, ihn, so lange ber Krieg bauert, gefangen ju behalten, und nachher zu verbannen? Ich ftimme für biese Maastegel.
- 19. Azema. Ludwig ift bes Berbrechens ber Berschwörung überwiesen; die Strafe ber Berschwörung ift ber Tob: ich stimme für ben Tob.
- 20. Baben. Gefangenhaltung bis jum Frieden, Berhannung nach diesem Zeitpunkte.
- 21. Bailleul. Wenn Euch Rachbegierbe leitet, so bebenket, baß vor bem Richterstuhle ber Rachfommenichaft Berblendung und Leidenschaften verschwinsben. Der Zweck der Rationalkonvention ist, das Glück bes Bolkes fest zu gründen. Mit furchtbaren Armeen und mit dem Ropfe Ludwigs könnt Ihr den Frieden ers halten: beraubt Euch also dieser Geissel nicht, durch welche vielleicht die Republik befestigt werden kann. Ich stimme für die Gefangenschaft, und lege meine Gründe schriftlich auf den Tisch des Prästdenten.
- 22. Bailly de Juilly. Ludwig verdient ben Tob. Nach meiner Meinung ist er aber eine Geissel, deren Erhaltung die öffentliche Aube erfordert. Als Maastegel der öffentlichen Sicherheit stimme ich für die vorläufige Gefangenschaft, und für die Verbannung zwei Jahre nach dem Frieden.
- 23 Balivet. Da ich vollkommen überzeugt bin, baß unfer Urtheil bloß bie öffentliche Sicherheit jur

Richtfchnur haben muß; fo fimme ich für bie vorläufige Sefangenfchaft, und Die Berbannung nach dem Frieden.

- 24. Balla. Ich fimme für die Gefangenschaft fo lange bei Krieg bauert, und die Berbannung nach bem Frieden.
- 25. Balland. Das gemeine Beste erforbert, bag Ludwig nie mehr einen Rachfolger erhalte. Jest stimme ich für die Gesangenschaft, mit bem Vorbehalte der Verbannung und der Todesstrafe, falls es der Wille bes Volks wäre.
- 25. Bancal. Ich fimme nicht fur ben Tob Lubs wig Capets: 1) Weil ein, von ber Rattonalversamme lung am glorreichen Tage bes gebenten Angufts erlaffes ner, Befchlug ton für eine Geiffel ber Ration erflart, und bie vorlaufige Mufbemabrung biefer Geiffel vers langt bat, welche bie Bergiefung bed Bintes ber Rrants reicher verhindern fann. 2) Weil Ludwig Capet eine große Anjabl Mitverfchworner bat, beren Entbedung ber Republik nothwendig ift. 3) Beil ber Tob eines vormaligen Ronigs, besonders in Rriegszeiten, eine Ereignif ift, bie eine folde Revolution bewirfen fann, baß ibre Rolgen Niemand ju berechnen vermag. Wenn man aben nicht ficher ift, wenn Zweifel eintreten; bann befiehlt bie Rlugbeit, so lange in ber vorigen Lage gu bleiben, bis Gewifheit eintritt. 4) Beil bie Geschichte Englands allen Bolfern, bie republifenifche Staats, verfaffungen errichten wollen, eine wichtige Lebre gibt. 5) Beil ber Tob biefes erniedrigten Menfchen die ause wartigen Sofe und bie Bartbeien mit neuer Rraft und Thatigfeit in Gunften feines Rachfolgers bewaffnen wurde. 6) Beil Anfpruche an ben Thron bie meiften Rriege veranlagt haben, über beren blutige Wirfungen

die Menscheit trauert. In allen Jahrhanderten ift ber Chracit fich gleich gebieben; er geht eber ju Grunde, als bag er feine menfchenperberblichen Unfchlage aufgeben follte. 71 Beil eine Strafe, die im Augenblick vorüber ift, einen Berbrecher weniger fcmergt, als ein fcmachvolles leben; befonders mann ber Menfch von ber bochften Stufe fallt. 8) Boll ein Ronig, wenn er gezwungen wird, fich von ber Arbeit feiner Sanbe ju nabren, bie Nache bes Bolles am beften befriedigt, und ber Welt bas größte Beifpiel gibt. . ) Beil Rach begierbe und Blutburftigfeit nur Leibenschaften einzels per Menfchen und Partheien fenn fonnen; benn nies mals wird die Mehrheit einer Mation bergleichen Ges , finnungen annehmen, befonders wann fie flegreich ift. 19) Weil ber Gesetzeber in allen feinen Sandlungen ber getreue Mudleger bed allgemeinen Willens fem muß, und meil ich nicht glanbe, daß bie Mehrbeit ber Rrants reicher für ben Tob ftimmen murbe. Richt Monarchen, die einen tobten König einem gefallenen vorziehen, sons bern Bolfer und die Rachwelt werben Euch richten. Chen fo, wie ich, bentt auch Thomas Papne, ber geschworenfte Reind ber Ronige und bes Ronigthums. Seine Meinung ift fur mich bie Stimme ber Rachwelt, 11) Beil bie Tobesftrafe unvernünftig und graufam iff, Die Sitten verwildert, und zu ben Quellen jener groffen · lebel geborte über beren Rortbauer bie Menfcheit feugft. Da inbeffen bie Tobesftrafe noch nicht abne Achafft ift, fo wurde ich vielleicht nach geendigtem Rriege bafür stimmen, indem ich glaube, bag Ludwig Capet 'ben Tob verdiene, und indem alsbann bie größte Ges fabr vorüber fenn murbe. Run ich aber gezwungen werbe fogleich ein positives Urtheil zu fällen; so besiehlt

mir meine Pflicht, für die Verbannung ju stimmen; deun ich din überzeugt, daß diese Maasregel alle Parstheien unterdrücken, und in Frankreich die Freiheit und Sleichheit sowohl, als die republikanische Regierungds form, am sichersten aufrecht erhalten wird. Als Respublikaner will ich ieben und sterben. Da aber der Geschigeber den Privatleidenschaften widersteben, mit Wuth und Würde allen Gesahren Trop bieten, und nur seinem Gewissen und seiner Vernunft solgen muß: so stimme ich dafür, daß Ludwig als Geissel in Gesangenstschaft verbleibe, und, nach geendigtem Kriege, auf ewig aus dem Gehiete der Republik verbannt werden solle.

- 27. Bar. Ludwig verbient bem Tob.
- og. Baraillon. Ich spreche nicht als Richter; benn ich erkläre noch einmal, daß ich es nicht bin, und nicht sepn will. Ich spreche als Stellvertreter, und sicht sepn will. Ich spreche als Stellvertreter, und für das Wohl der Nation. Ich verlange daher, daß Ludwig vorläusig in Sefangenschaft verbleibe, aber mit dem Borbehalte aller Maastregeln, welche die öffentliche Sicherheit in der Zukunft erfordern möchte. Um jedoch zu gleicher Zeit-allen nur möglichen Durchlauchten einen Beweis zu geben, daß sie in meinen Augen weiter nichts sind, als eine unnüge Last, und ein Schandsteck des Landes der Gleichheit: so fordere ich, daß man in dieser ewig denkwürdigen Sigung über alle Bourbonen, ohne Ausnahme, und über alle diesenigen, welche in Frankrich Prinzen hießen, oder heißen, die Strase der Bers bannung aussprechen solle.
  - 29. Barbarour, Ich erfläre, daß ich unges wungen fpreche, benn niemals hatten Meuchelmörber Einfluß auf meine Meinung. Ludwig ift der Bers

schwörung gegen ble Freiheit überwiesen; bie Gefete aller Staaten sprechen bie Tobesfirase über Berrather aus: Daber fimme ich für den Tod Ludwigs, und nach einigen Stunden werde ich für die Berbannung des ganzen Geschlechts der Bourbonen fimmen.

30. Barbeaus Dub'arran. Das Gefeg fpricht gegen alle Berrather bes Staates ben Lob aus. Bie bas Gefes, fo fet bie Strafe Lubwigs: alfo ber Tob.

35. Barett. Ich verlange die Sefangenschaft während des Krieges, und Verbanung nach bem Frieden.

32. Barras. Die Tobesftrafe.

33. Barrere. Wenn bie Gitten ber granfreider fanft genug waren, wenn bie offentliche Erziehung. einen fo großen Grab von Bollfommenbeit erreicht batte, baf fie für große gefellichafeliche Anordnungen und menfchenfreunbliche Gefete empfanglich waren: fo würde ich, gerade in biefem Magenblicke, für die Abschaffung ber Lobesstrafe stimmen, und ein weniger graufames Urtheil fallen. Allein wir find noch weit bon einem folden moralifchen Buftanbe entfernt, baber muß ich mit ber ftrengften Gerechtigfeit bie porgelegte Frage untersuchen. Die Gefangenfchaft bis jum Rries ben bringt nicht Ginen gegrundeten Bortheil. Gin son ber Nation enttbronter Ronig ift in ber Staatstunk ein Schlechtes Unterhandlungsmittel. Die Bechannung fcheint mit eine Appellation an die auswärtigen Dachte ju fenn; fie vermehrt bie Theilnahme an bem Schickfale bes Berbannten. Alle Gefete fprechen ibm bas Leben ab, und ich muß meinen natürlichen Biberwillen abe legen, um benfelben ju gehorchen. Bor bem Gertitte bofe bes Naturrechts muß jeder fterben, ber ungerechter

Weife Menfchenblut vergoffen bat. Bor bem Gerichtes bofe unferes positiven Rechts berbammt bas peiniche Gefesbuch ben Berfchworer gegen fein Baterland fowohl, als benjenigen, ber bie innere und angere Sichers beit bes Staates in Gefahr fest, jum Cobe. Bei bem gerechten Berichtsbofe ber Rationen finde ich, baf bas allgemeine Befte bas bochte Gefet fei. Diefes Gefes fagt mir , baf ein Streit gwifden Eprannen und Bols tern ein Lobestampf fei; es fagt mir, baß bie Strafe Lubwigs eine Lehre für bie Ronige fenn werbe; fchrede licher aber noch wird biefe Lebre für alle Partheifuchs tigen Maardiffen, und für alle biejenigen fenn, bie auf Diftafur, ober auf irgend vine Bewalt, welche ber tontalichen Gewalt abulich mare, Aufpruch machen mochten. Die Gefete muffen taub und unerbittlich gegen alle Bofewichter fomobl, als gegen alle Chri geizigen fenn. Der Baum ber Freiheit wachft, wie ein after Coriftfteller fagt, nur bann, wann er mit dem Blute affer Gattungen von Eprannen begoffen wirb. Das Gefet fpricht ben Tob aus, und ich bin blof ber Mund, burd welchen es fpricht.

34. Barrot. Ich bin volltommen überzengt, baß unter und keine Spur des Königthums mehr übrig ift, und daß der Tod Ludwigs weder nöthig, noch dem Besten der Republik zuträglich ist; darum stimme ich für die Gesangenschaft.

35: Barthelemp. Der Tob.

36. Baffal. Ich gebore nicht unter Diejenigen, bie ba benten, bag bie Erhaltung des Sprannen zur Fortbauer der Republik und zur Unterdrückung der Partheien nothwendig sei. Ludwig war der Urhaber aller Mordthaten, welche seit der Revolution die

Menschheit betrübt haben. Sleibt er unter und, so unterhalt er die Partheien im Innern, und voigt die Mächte von außen. Daher fimme ich für ben Sob.

37. Batelier. Wenn ich nicht schon fest entischlossen ware, so mußte ein Blick auf meine Abtheilung (ber Marne) biese Ueberzeugung bewirken. Dort ers blicke ich die Felder durch bewassnete Soldner im Rahmen Ludwigs verheert, Madden gef vindet, die Brust der Weiber zersteischt und die Säuglinge in der Wiege gemordet. a) Diese nur zu getreue Schilderung ist wohl nicht dazu gemacht, Mitseiden für einen Tyrannen zu erregen, der, pm eine unumschräufte Macht zu erhalb ten, so viele Verbrechen veranlaßt hat. Ich simme für den Tod.

38. Baudeton. 3d fimme für bie Gefangens

39. Baubin. Roch habe ich mich nicht übers zeugen können, bag ich, vermöge meiner Sendung, jum Richter bevollmächtigt sei. Meine Rommitteuten haben ihre Geschwornen zum höchsten Nationalgerichtshose ers nannt; mir haben sie also keine richterliche Vollmacht gegeben. Eine Bersammlung, beren Mitglieder an keine Formalitäten gebunden sind, kann kein Gevichtshos sprose Bodenklichteiten zu haben. Erstens macht ders selbe den Arieg blutiger und verherender; zweitens befördert er ehrsüchtige Absichten, (des Oriegus) von denen ich zwar nicht weiß, ob sie vorhanden sind, die

a) So otwas tonnte nur bie feurige Ginbilbungefraft eines Granfreichers von Paris aus erblicken. In ber Rabe baben Augenzeugen von biefen Greneln nichts geseben.

aber bod borbanden fenn konnen. Ich filmme für bie Gefangenschaft mabrend bes Rrieges, und Verbannung nach bem Frieden.

- 40. Baudot. Ich erwarte mit Ungebuld die Zeit, ba die Umftande und erlauben werden, die Todesffrase abzuschaffen. Weil ich aber diese Strase gegen Versräther immer beibehalten würde, so stimme ich für der Tod Ludwigs, und verlange, daß das Urtheil in vier und zwanzig Stunden vollzogen werden solle.
- 41. Baubran. Weil Ludwig niemals als ein tonftitutionsmäßiger Rouig hat betrachtet werden tone nen: so stimme ich, nach dem peinlichen Gestsbuche, für die Lobesftrafe.
- 42. Moses Baple. Das einzige Mittel, bie Tprannei zu vernichten, ist die Vernichtung der Tpransnen, und dieses Beispiel wollen wir der Welt geben. Ich stimme für den Tod, und für die Bollziehung desselben innerhalb vier und zwanzig Stunden.
  - 43. Peter Baple. Der Tob.
- 44. Bazire. Der verbannte Tarquin erschien bald wieder, an der Spize eines Heeres, vor den Mauern der Stadt Rom. Evriplanus, welcher nur Senator war, brachte, nach seiner Verbannung, die Römische Republik in Gesahr. Umtersuchet die Jahrs dücher der Weltzeschichte; da werdet Ihr sinden, daß Despoten niemals Ihrem Vaterlande verzeihen. Bleibt Ludwig Capet im Gesänzuisse, so wird Eure Ruhe beskändig durch das Wehklagen eines vorgeblichen Wits leibens und durch Anspielungen auf ein nur zu bekannsted Lied (o Richard! o man Roi! L'univers t'abandonne, u. s. w.) gestört werden, und nichts wird darqus ents stehen, als Blutverzießen. Gerechtigkeit und Gewissen

ift die Politik freier Menschen; ich kenne keine andere. Ich kimme für den Lod.

- 45. Bajoche. Ich erhielt, bei meiner Absendung nach ber Rationalkonvention, zwar unumschränkte Wollsmacht: allein ich habe es nicht so verstanden, als ob die richterliche Gewalt darunter könnte gemeint wers ben, und daher werde ich niemals diese Gewalt anders ausüben, als auf ausdrücklichen Befehl der Nation. Ich stimme dafür, daß Ludwig in Gesangenschaft bleis ben solle, dis zu dem Zeitpunkte, da die Stellvertres ter seine Berbannung nicht mehr für schädlich halten werden.
- 46. Beauchamp. Ich verlange die Tobesftrafe, mit dem Borbehalte bes Mailbe.
- 47. Beauchamp Chevalier. 3ch tann nicht fimmen.
  - 48. Bequgearb. Der Tob.
  - 49. Beauvais. Der Tob.
- 50. Beder. Weber die Orohungen, die biefen Rednerstuhl umgeben, noch die unmannliche Furcht, die man und einzusidsen ficht, können meine Gestunungen andern; ich stimme für die Gefangenschaft.
- 51. Beffrop. Aus Chrfurcht gegen die Grunde fage, und aus Liebe jur Freiheit, verlange ich, daß bas Gefet, welches die Tobesfirafe auf die Verschwörung fest, auf Ludwig angewandt werden folle.
- 52. Belin. Ich forbere bie Gefangenschaft bis jum Frieden. Falls aber bie auswärtigen Rächte in Frankreich eindringen follten, ben Lob.
  - 53. Bellegarbe. Ich fpreche über ben Eprannen bie Tobesfprache aus.
    - 54. Bentabole. 3d frage, als Richter: ob es

in dem Reiche der Gerechtigkeit zwei Maaße und zwei Gewichte geben könne? Ich öffne das Gesethuch, und finde den Tod, darum stimme ich dafür. Als ein Ses setzgeber, der seine Pflichten ersüllt, muß ich auf die allgemeine Sicherheit des Staates Rücksicht nehmen. Ludwig trieft noch von dem Blute seiner Schlachtopser. Um der Rube und um des Wohls meines Vaterlandes willen, stimme ich für den Tod.

55. Beraub. Gefangenschaft, und Berbannung nach bem Frieden.

56. Bergoeing ber altere. Wenn ich glauben fonnte, daß biejenigen unter meinen unglucklichen Dits. burgern, melde für bie Bertheibigung unferer glors reichen Revolution ihren Geift aushauchen, fich bloß aus haß gegen Ludwig Capet dem Tode Preis gegeben batten; fo murbe ich in diefem Augenblicke bie fchmerts lichen Empfindungen unterdrucken, welche ihre flagens ben Schatten in meiner Seele erwecken. Aber weit pon mir fei diefer Gebante. Blof um bie Tprannet gu vernichten, fampften fie gegen ben Eprannen und feine Selfershelfer. Mein Gewiffen entscheibe baber nach ibrem muthmaglichen Munfche, nach bem, mas bas Bobl meines Baterlandes fordert, und nach ber falts blutigen Ueberlegung beffen, mas bie Gerechtigfeit vers langt. Alle Gegenftande, bie mich umgeben, alle Ers eigniffe ber Borgeit, bie unferer Republit fchquerlich broben, alles, mas bie Renntniß bes Rarafters meiner Mitbeputirten mich beforgen laffen fonnte, habe ich reiflich überdacht, und fpreche baber fest bas Urtheil aus - daß Ludwig gefangen gehalten werben folle. Dieg fage ich gang furchtlos.

57. Berlier. Ludwig ift ein Berbrecher. 3ch

öffne das Gefegbuch, und finde feine Strafe. 3mar emport fich die Menschlichkeit gegen ein strenges Urtheil: aber mein Gewissen besiehlt es, ich stimme für ben Tab.

- 58. Vernard von St. Affrique. Ich vers lange, daß Ludwig, so lange der Krieg dauert, in sicherer Verwahrung gehalten, nachher aber verbannt werden solle.
- 59. Bernard von Saintes. (Mitglied ber gesetzebenden Versammlung.) Weil ich nicht glaube, daß die Erhaltung eines Er-Königs das Königthum in Vergessenheit bringe; weil man dem Menschenges schlechte keinen größeren Dieust erweisen kaun, als wann man dasselbe von Naubthieren befreit: so stimme ich für den Lob des Lycannen, und für die Vollziehung des Urtheils so dalb als nur möglich.
- 66, Bernard bes Sablons. Ludwig verdient ben Tob, ich verlange aber ben Aufschut ber Bolls ziehung bis nach genehmigter Konstitution.
- 61. Bernier. Ich erklärte gestern meine Meis nung, und heute wiederhole ich sie. Weil die Todese strase noch unser Gesehbuch verunstaltet, so verdient Ludwig dieselbe. Er verdient sie, weil ich kein größeres Verdrechen kenne, als die Verschwörung gegen das Volk, und weil es unvernünstig wäre, wenn irgend ein Mensch über alle Strasen der Gesehe erhaben senn sollte. Nach meinem Gewissen müste aber dieses Urstheil der Genehmigung des Volkes unterworsen wers den; benn erstlich glaube ich mich nicht hinlänglich bes volkmächtigt, und zweitens scheicht mir diese Maasregel den Grundsähen gemäß, da der Ersolg so ungewiß ist. Die Wehrheit hat anders entschieden. Ich ehre den

Ausspruch berfelben, und munfche, als Burger, als Dausvater, besonders aber als Stellvertreter des Bols fes, baf biefe Enticheibung mein Baterland vor bem Abgrunde fcuten moge, in welchen Prieffer und Ebels leute, unter ber Larve bes überfpannten Patriotismus, daffelbe ju finrjen broben. Goll ich aber nicht mit mir felbft im Wiberfpruche fteben, fo fann ich nunmebr, feitbem ber geftrige Befdluß gefaßt ift, unmöglich für biejenige Strafe fimmen, welche die Berbrechen Lud. wigs wirklich verbienen. Ich fchranke mich alfo bar, auf ein, feine fernere Gefangenichaft bis nach ber Bes nehmigung ber Ronftitution ju verlangen. Dann mag bie Nation jenes undanfbare Ungeheuer verurtheilen, welches bie Schape, die von ber Nation ibm fo verfcmenderifch jugetheilt murben, jur Ermorbung ber Ration anwandte. Diefes Urtheil wird von ber Ras tion geehrt werben, weil es ber Ausbruck des allgemeis nen Willens fenn wirb; auch bie auswärtigen Machte werden es ehren, und bie Nachwelt wird es anfaunen.

62. Bertezene ober Lavernel (Abtheilung bes Gard). Ich stimme für den Tod. Doch halte ich bafür, daß die Bollziehung des Urtheils dis nach der Ses nehmigung der Konstitution muffe verschoben werden,

63. Bertrand L'hodiesniere. Wenn man mich im Jahre 1789 gefragt hatte, welche Strafe Luds wig verdient hatte, so wurde ich grantwortet haben: ben Tod. Seither sind seine Verbrechen noch größer an Zahl, und noch schwerer geworden, folglich kann die Strafe nicht gelinder geworden seon. Als ich gestern für die Genehmigung des Volkes stimmte, da glaubte ich der Angewalt der Nation meine Hulbigung darbring gen zu mussen; beute aber erkläre ich, daß Ludwig den

Tob verbient habe, und hulbige auch baburch ber Sout verainetat und Gleichheit; benn nur ber Souverain tann begnadigen.

- 64. Bertucat. Ich würde der Sonverainität des Bolles etwas vergeben, wenn ich als Sonverain in dem vorliegenden Projesse sprechen wollte. Ich glaube, daß man dem Bolle die stillschweigende und muthmaße liche Genehmigung erhalten musse, welche demselben um so gewisser über alle Aussprüche seiner Stellvers treter zugehört, weil die Sonverainetät nicht veräußert werden kann. Ich simme für die ewige Gesangenschaft, weil diese Maastegel das Bolt in den Stand setzt, ju allen Zeiten seinen Willen kund zu thun.
- 65. Beffon. Alle politischen Ruckfichten scheinen mir hier nicht nur unnöthig, sondern sogar geföhrlich zu senn. Unsere Deere sind vermögend die auswärtigen Mächte, und unser Muth vermag die innern Feinde im Zaume zu halten. Das Gefet sowohl, als die Politik, verurtheilt Ludwigen zum Tode. Ich stimme für den Lod.
- 66. Bezard. Der Sonverain hat mich zu einem seiner Stellvertreter, und die Ronvention hat mich zum Richter Ludwigs ernannt. Beibe Eigenschaften können mein Gewissen nicht entzweien. 693 Stimmen haben Ludwigen für schuldig erklärt. Ich öffne das Sesepbuch, und stimme, nach demselben, für den Tod.
- 67. Billand Barennes. Der Tob, innerhalb vier und zwanzig Stunden.
  - -68. Bion. Gefangenicaft und Berbaunung.
- 69. Biroteau. Ich habe Ludwigen für fchulbig erfaunt. Als Gefeggeber, ber für die Wohlfarth ber entflehenden Republif beforgt fenn muß, ftimmte ich für

die Appellation an das Bolf. Auch beute will ich als Befetgeber fprechen; benn wie fonnte ich als Richter. umgeben von Bofewichtern (ber Rebner murbe burch lantes Gefchrei unterbrochen). Es ift mir leib, wenn einige Mitglieder ben Musbrud, beffen ich im Allges meinen mich bediente, auf fich perfonlich gezogen baben. Dies war feinesweges meine Meinung. Als Gefets geber muß ich, um bie Unfchlage ber Roniglichgefinnten ju wereiteln, biefen Befchluß mit ber allgemeinen Sicherheit verbinden. - 3ch verlange baber, bag bie Lobesftrafe, bie ich jest über Ludwigen ausspreche. nicht eber vollzogen werde, als nach bem Frieden, und nach ber Berbanuung ber Kamilie Bourbon.

70. Biffp. 3ch ftimme für ben Cob, verlange aber, baß berfelbe bie ju ber Beit verfchoben werbe, ba bie answärtigen Mächte in bas Gebiet ber Republik eindringen. Im Galle eines Friedens verlange ich, baf man fich über die Milderung ber Strafe berathe schlage. Meine Meinung ift untheilbar.

71. Blab. Bollt 3br bem Beispiele Englands folgen, und einen treulofen Ronig jum Tode verurs theilen: fo mußt 3hr ju gleicher Beit, nach bem Beis spiele Roms, die Familie der Tarquinier verbannen. Ich filmme für ben Tob, und verlange, daß, nach ber Bollziehung biefes Urtheile, bie gange Familie Boure bon verbannt werden folle.

72. Blanc. Befangenfchaft fo lange ber Rrieg bauert, Berbannung nach bem Frieden.

73. BlanvaleArtaub. Der Lob.

74. Blank. Ich batte brei Gobne. Der erfte farb in Amerika, der zweite zu Krankfurt, und ben britten habe ich unlangk bem Generale Custine anges Gilfter Cheil.

boten. Ich bin überzeugt, daß Ludwigs Berbrechen ben Tob verdienen. Da ich aber, aus der angeführten Ursache, als Richter zu verwerfen fenn würde, so stimme ich, als Gesetzeber, für die leichteste Strafe, für die Gesangenschaft bis zum Frieden, und für die Berbans unng nach diesem Zeitpunkte.

75. Blondel. Als Richter wüsde ich Endwigen jum Tode verurtheilen: als Gefetgeber und als Staats, mann stimme ich für die Gefangenschaft; jedoch unter der ausbrücklichen Bedingung, daß er mit dem Lode bestraft werde, sobald die Feinde in das Gebiet der Republik eindringen.

76. Blutel. Gefangenfcaft und Berbannung.

77. Bo. Der Cob."

78. Bobin. Ludwig hat ben gefellfchaftlichen Bers trag, ber ibn mit bem Botte verband, gerriffen. Et bat feinen Gib gebrochen, und fic, gegen die Freiheit verfchworen. Dief find feine Berbrechen; bief ift eine Shilberung bes Berbrechers, uber beffen Schickfal wir entfcbeiben follen. Oprechet nicht als Richter, fonbern als Staatsmanner; nicht leibenschaftlich, fonbern als Manner, Die bas Bergangene fomobl, als bas gutunfe tige, mit reifem Ernfte ermagen. Sprechet fo, bag bas Endurtheil Ludwigs bas Wohl ber Republik beforbere. Da jest bie gange Belt die Mugen auf uns gerichtet bat; ba bie Hachfommenschaft uns bas Urtheil fprechen wird; ba bas offentliche Bobl von unferem Entichluffe abbangt; ba man nie groß burch Blutvergießen wird. aber mobl burch Beifpiele von Magigung und Menfchs lichfeit, nie groß durch Sag und Rachgier, aber mobl burch Sandiungen ber Ringheit; ba ein menichliches Blutopfer auf teine Weise wir Gründung der Freiheit beitragen tann: fo verlange ich bie fernoch Gofangens schaft Ludwigs bis sum Frieden, und feine Berbaunung nach diesem Zeitpunkte.

79. Boban. 36 fimme für ben Tob.

Tie 180: Boileau. 3ch bin bieber gefandt, um mit Euch bas Wohl bes Waterfandes ju beforbern, und alle Mittel anjumenden, die mir zur Rettung bes Bolg fes nuglich icheinen mochten. Wenn nun, nach meiner Einficht und nach meinem Gemiffen, ber Tob Lubwigs eine nothwendige Maasregel ift fo folge ich, indem in the verurtheile blog meiner Pflicht, und überschreite auf teine Weife bie mir ertheilte Bollmacht. Ich babe mich nicht felbft gum Richter aufgeworfen: das fouves raine Bolt, bie Zeitumftande, und felbft bie Grundfate, baben mich bagu gemacht. Da, wo ein Berbrechen borbanben ift, verlange ich Strafe; nicht que Rachgier, benn Rachgier ift teine Tugend (baber banf fle fich bei teinem Republikaner finden, und dieler muß fich blog burch Großmuth leiten lassen), sophern ich verlange bie Strafe aus Chrinecht gegen die Berechtigkeit und zur Beforberung ber Sittlichkeit. Durch eine fluge Aufe führung tann ein entehronter Ronig in seiner Berbane mmg bie fogenannte Chre ber Ronige reigen, und felbft die Theilnahme der Bolter erregen. Wann er hinges gen, unter bem Schwerte ber Gefege eines freien Dob fes, die verbiente Strafe leibet, fo enkaunen alle Mache tigen ber Erbe über eine folde That. Gie werden bes fingt, betäubt, und gittern, aus Surcht, daß ihnen ein abnliches Schickfal wieberfahre. Diefe Furcht macht bann, bag fie meniger magen, etwas ju unternehmen, besonders wenn alle Bolten bereit find, die Sturmglocke bes Aufruhrs ju lauten, und den Donner ber Laune.

fanonen erfchaffen gu laffen. Diefen Umftanb' erwägt man zu wenig, wenn man bor ben Bolgen bes Todes Ludwigs in Rucfficht auf bie auswärtigen Dachte fic fürchtet. Alle Bolter; welche gewohnt find, die Ronige als überirrbifche Wefen gu betrachten, werben noth wenbig benfen muffen: "Ep! ein Ronigsfopf muß bod 3 fo beilig nicht fenn; ba ber rachenbe Urm ber Berech "tigfeit und bas Beil bes Charfrichters ibn abichtagen "tonnen." — Go bringt Ihr bie Bolfer auf ben Beg jur Freiheit. Burger! man fpricht von Partbeten, von Rreiheitemidrigen Aufchlagen. Sind bergleichen wirt 'lich vorbanden, to wird Lubwigs Tod bie Masten ab gieben, und die Berrather befannt machen. meinen Theil babe nicht luft, langer ungewiß und gweifelhaft ju fenn; ich will lieber meinem Seinbe ins Angeficht feben. Berabigt Cuch, Ihr, meine Mits burger! Benn Deuchler ober Chrgeizige einen Angriff auf die Freiheit winen follten: fo'find wir ba. Bir wollen fie vernichten, wir wollen und Alle ju ibrem Untergange vereinigen : und bunn weoben wir uns um bas Baterland auf eine boppelte Beife verbient ges macht haben. Ich bin menfchlich, ich berabichette bas Blutvergießen; und ich glaube baber, indem ich für ben Tod frimme, mir um bas Batetland ein Berbienf Ri erwerben.

81. Boiffet. Die unabanderlichen Gefete bet Ratur legen mir die Pflicht duf, gut fimmen, daß Lubr wig, als ein Berfchworer gegen fein Baterland, ben Lod verbient habe.

82. Boiffien, Da wir, meiner Meinung nach, beine Vollmacht als Richter haben, so kann ich hier bus peinliche Besethuch auch nicht anwenden. Ich stimme für die Gefangenschaft und Verbannung.

83. Boiffp Dang bas. Ich ftimme far bie Geg famenschaft, bis zu bem Zeitpuntte ba bie Stellvers treter ber Ration bie Lanbesverweifung bem Boutheile bes Staates für juruglich halten werben.

84. Soller. Speiheit und Gleichheit werben nur bann feste Burgeln faffen, wann ber Ropf bes Tprans nen-fällt. Ich filmme fürden Tob.

85. Bonnemain. Gefangenschaft so lange ber Rrieg bauert, und Landesverweisung nach bem Frieden.

2 46. Bonnet Chabanolle Sohn. Der Tob.

87. Bonnet Meautxp. Mit dem Borbehalts bes:Mailbe, flimme.ich für den Lod.

Ausdruck bes allgemeinen Willends das Geset ist ber Ausdruck bes allgemeinen Willends das Geset veruss theileibie Verschwerer zum Tode. Ludwig ist einstimmig der Verschwere zum Tode. Ludwig ist einstimmig der Verschwerzugestellt die zum Ueberdruße wiederholt, das der Tod eines Adnigs. das Königthum nicht auß bebe: aber eines Tyrannen zu schonen sit auch kein Mittel, die Tyrannet zu verbannen. Man sagt, das Ludwig, als Geissel aufbewahrt, die Feinde entsernen werde; allein er war Geissel, und dennoch verheertem die auswärtigen Armeen unser Gebiet. Das pejuliche Gesehuch zwingt uns, die Todekstrasse auszusprechen Ich stimme für den Tod.

29: Bonnier. Um des Wohls ber Republik und um der Natur des Berbrechens willen, stimme ich für ben Tod.

94. Bonne foeur. Der Tob. Nach meiner festen Ueberzeugung spreche ich biese schreckliche Strafe aus. Das Blut, welches Ludwig vergoffen hat, das Wohl bes Staates und die Stimme meines Gewissens nothigen mich dazn. Da aber die Verfammlung die Appels lation an das Bolf verworfen hat; da man die Versfammlung herab zu würdigen sucht; da ich eine Faktion erblicke, welche blaß Anarchie zur Absicht hat: so vers kange ich, daß das lietheil erst vier und zwanzig Stunden nach dem Anklagedekrete gegen Waria Antonia, und nach der Verbannung der Jamilie Bourbon volls zogen werden solle.

- gr. Bonneval. 3ch ftimme fur ben Est.
- 92: Bongupot. Auf Antrieb meines Gewissens habe ich Ludwigen bes hochverrathes schuldig erkannt. Weiner Meinung nach ist ver Tod die Strafe, die a verdieht hat. Da aber das Wohl meines Vaterlandes die sernere Gefangenhaltung zu fordern scheint, well durch dieselbe der Friede bewirkt werden kann, und es Beit ist, das das Blut ver Frankreicher zu sließen auf hote; so stimme ich für die Gefangenschaft, jedoch wit Vorbehalt der Verdannung, sodald die Umstände die selbe zulassen werden.
- 93. Bordas. Da beibe Meinungen mit Sefahr verdunden find, so bin ich überzeugt, daß alle Mits Flieder keine andere Absicht haben, als das diffentliche Beste. Ich glaube aber, daß wir hier mehr Politifer sepn muffen, als Richter. Ich stimme für die Gesfangenschaft.
  - 94. Borel. Befangenichaft und Berbannung.
- 95 Boris Cambor (Lambert). 3ch stimme für bie Todesstrafe.
- 96. Borie. Die Ronvention hat beschlossen, baß fie, ohne weitere Appellation, Ludwigen richten wolle. Einstimmig habt Ihr erklart, baß Ludwig Capet bes Hochverrathes gegen die Freiheit und Sicherheit des

Brantreichifchen Bolles fculbig fei. Rach bem peins lichen, Gefetbuche wirb biefes Berbrechen mit ben Lobe bestraft. Ich bin ein Stlaue bes Gefetes, und stimme für ben Lob.

- 97. Botot. Schäufte Beweise haben mich bon den Berbrechen Ludwigs überzeugt, und das Gesetz hat maine Neberzeugung bestätigt. Gerechtigkeit, Wahl ber Republik, Gesetz und Politik verlangen, daß Ludwig sterbe. Sogar die Stimme des Mitteibens muß jest , erstickt werden. Ich verurtheile Ludwigen zum Tode.
  - 98. Boucher Gains Canvenr. 3ch ftimme für ben Sob.
  - 99. Bouchereau. Ich flimme für den Tod, aber mit dem Borbehalte des Mailhe.
  - tung waren im Segriffe, vor dem Schlusse ihrer Versfammlung ihre Seschwornen bei dem höchsten Nationals gerichtshofe zu evneuenn, folglich kann ich nicht als Richter bevollmächtigt sein. Da nun der Vorschlag, den Prozes an einen Serichtshof zu verweisen, von der Konvention wohl nicht gebilligt werden wurde, und ich der politischen Ersahrung des Thomas Panne weit mehr zutraue, als meiner eigenen: so verlange ich, mit ihm, daß Ludwig Capet dis zum Ende des Krieges im Sessängnisse verbleibe, und daß er nach diesem Zeitpunkte aus dem Gebiete ver Nepublik verbannt werde.
    - 191. Bouillerot. -Der Tob.
  - 102. Bouquier der ältere. Ludwig hat nicht bloß einen Weuchelmord, er hat tausende begangen ich verurtheile ihn zum Tode.
  - 103. Bourbotte. Als die Preußischen heere vor unferen Thoren waren; als der Raruffelplat noch

von dem Blute ranchte, welches, auf Befehl bes Dorannen ber Thuillerien, vergoffen worben war; eine allgemeine Stimme aus allen Begenben bed Beiche die Rache ber Ration über bas Saupt Ludwigs berab rief: ba blieb ich meinem geleifteten Gibe gefreu. Boll von gerechtem Abschen über bie Eprannel, und umgeben mit ben Schatten aller berjenigen, Die im Rampfe für Die Freiheit gefallen waren, verlangte ich tuerft revolus tionsmäßig bas Tobesurtheit gegen die Gefangenen im Tempel. Statt bamals in mein Berlangen einzuwis ligen, hieltet Ihr bafür, daß biefer Mroges muffe feiers licher gemacht merben, und baber umgabet Abr ben felben mit ben größten gerichtlichen Kormalitaten. Der Erfolg biefer Art zu verfahren ift nunmehr, baff wir Lubwigen bes Sochverraths negen bie Areibeit und ges gen bie öffentliche Sicherbeit bes Staates für fouibig erfennen. Das Leben eines Tytannen, ben bas Befet, verurtheilt bat, ift ein Berbrechen in ben Mugen freier Boller. Ich stimme für ben Tob.

104. Bourbon aus ber Dife. Der Tob.

105. Bonrbon (Leonhard). Um ber öffenelichen Sicherheit und ber Menschlichfeit willen, stimme.ich für ben Lod, und für bie Bollziehung beffelben innerhalb wier und zwanzig Stunden.

106. Bourgeois (frank).

107. Bourgoie. Gefangenicaft mabrent bes Rrieges, nachber Berbannung.

108. Bousquet. Als Stellbertreter bes Bolles fimme ich für ben Lob.

109. Bouffion. Wegen ber feierlichen Art, mit welcher biefer Prozest verhandelt wird, ift bas Urtheil, bas die Konvention zu fällen bereit ift, über alle Bow würse erhaben. Ihr habt ben ehemaligen König einer Berschwörung schuldig erklärt, und ich hatte gewünsche, daß die dritte Frage die zweite gewesen wäre: allein die Konvention hat entschieden, daß die Appellation an das Bolk nicht katt finden folle. Mein Wunsch war für diese Appellation, weil, meiner Reinung nach, in Sachen, welche die Souverainetät angehen, nur das Bolk entscheiden kann. In jedem Falle werde ich aber den Srundsähen getreu bleiben. Das Geset spricht den Tod: Ludwig kerbe.

110. Boutroue. Der Tob.

Sopaval (aus der Abtheitung des Norden). Seine Stimme fehlt. Er flimmte fonst immer mit den Maratisten.

irr. Boper: Fonfrebe. Ich habe bie Puntte ber Anklage gegen Lubwig fomobl, als feine Bertheibis gung, mit ber falteften Unpartheilichfeit geprüpft. 3ch habe fogar jenen rubmlichen Saf, ben jede republitas nifche Seele gegen bie Ronige und ihre Unbanger fublt, Much ehre ich noch ben Menfchen, ber einft Ronig war: baber werde ich ibm jest, indem ich fein Berbammungs : Urtheil ausfpreche, feine Berbrechen nicht mehr vorwerfen. Er ift bes hochverrathe abers wiefen. Das Gefet, bas Bobl bes Staates, bie Ge techtigkeit und die Wohlfarth bes Bolkes, verdammen ibn jum Lobe. Das Gefet werbe volljogen; und obs 🐣 gleich, in bem Augenblicke, in welchem ich einen Sterbe lichen aus ber Reihe ber Lebenbigen verbanne, meine Seele von fcmerglichen Gefühlen burchbrungen ift; fo bleibt boch mein Gewiffen ruhig und macht mir feine Vorwärfe: ich würde selbst in meiner Todeskunde nicht anbers flimmen.

tra. Boungues. Als Gefetgeber, und nicht als Richter, fimme ich fur bie Gefangenfchaft.

113. Bojn. 3ch ftimme für die Gefangenfchaft bis jum Frieden, und für die Berbannung nach biefem Beitpunfte. Dierburch glaube ich bas Befte meines Baterlandes ju beforbern.

nich Breard, Ich verlange knowigs Tob, ohne mich vor ben Vorwürfen meiner Kommittenten, oder vor bem Urtheile der Nachkommenschaft zu fürchten; benn diese kann Niemand tadeln, der seine Pflicht er füllt.

115. Breffon. 218 ich Lubwigen für fcbulbig erfannte, bu fprach ich nach ber lieberzeugung bes Ses feggebers, und nicht bes Richters. Ich bin nicht Richter, und eine größere Macht, als 3hr feib, mein Ges wiffen, berbietet mir, in biefer Eigenfchaft ju banbeln. Da ich nun nicht Richter bin, fo fonnte ich in bem peins lichen Gefesbuche meine Stimme nicht fuchen. gegen habe ich unterfucht, was bas Bobl meines Bater landes erfordere: benn biefes ift, in meinen Augen, bie Gerechtigfeit und bas hochfte Gefes. Rein . Burs ger, wir find nicht Richter; benn Richter baben bie Binde ber Unpartbeilichkeit um bie Stirne; wir aber brennen gegen Endwig bon einer Rachgier, die und auf. gebet. Dein, Burger, wir find nicht Richter; benn Richter bengen fich vor einem Gefete, welches für alle gleich ift, und wir, wir haben alle Grunbfate ber Bletchbeit verlett, um für einen Gingigen eine Must nahme zu machen. Wir find feine Richter; beun Rich ter mogen nicht gern ftrenge Urtheile. Sie behalten biefelben in ihrem Inneren, und fprechen fie nur mit Webmnth aus: wir aber prablen mit unfern Blut

urthellen, und fuchen biefe graufamen Geffinnungen ju Derbreiten. Wir find feine Richter; benn Richter wers ben burch ben Unblick bes verurtheilten Berbrechers. erweicht, und fie fuchen, burch ben Ausbruck bes Dits leibens, bie Schreckniffe ju erleichtern, welche biefen umgeben: aber unfer haß verfolgt Lubwigen noch unter bem Beile bes Benfers. Debr als Ein mal habe ich fein TodeBuitheil mit allen Merfmalen einer aufbram fenden Beibenfchaft aussprechen gehört, und Zeichen bes Beifatts erfolgten nach biefem fchrecklichen Musipruche. Ich vergeffe, als Staatsmann, Ludwigs Thaten auf bem Throne, und bebergige blog biejenigen Hebel, bie und Lubwig auf bem Schafote jufügen fonnte. Oft und tief überbachte Betrachtungen haben mich übers bachte Betrachtungen baben mich überzeugt, daß fein Dafenn meinem Baterlande weniger schablich fenn wirb, dls feine hinrichtung; und nach diefer Borausfepung werbe ich meine Meinung ohne Umschweife erfiaren. Ich forbere bie Gefangenschaft Ludwigs, bis zu ber Beit, ba bie bffentliche Rube feine Berbannung er. lauben mirb.

116. Brieg. Ich stimme für ben Cob. Sollte jeboch bie Mehrheit für die Gefangenschaft stimmen, so verlange ich ausbrücklich, daß, wenn bie auswärtigen Mächte bis zum funfzehnten des fünftigen Monats April ihr Borhaben, unsere Freiheit zu vernichten, nicht sollten aufgegeben haben, man ihnen den Ropf Ludwigs entgegen sende.

117. Briffon. Die Grunbfage bes Raturrechts, bie ewige Bahrheit und bie Gerechtigfeit, mit benen bie Etflarung ber Rechte bes Menfchen vollfommen übereinstimmt, verlangen, bag bas Gefen, es fchupe ober es strase, für alle gleich sei. Run spricht aber bas peinliche Gesethuch aber alle, die stich gegen die innere und außere Sicherheit des Staates verschwören, den Lod aus. Wir sind den Boltern, die von jeher zu Mavische Andeter ihrer Könige waren, so wie auch den Königen, die nun nicht mehr ungestrast Tyrannen sepu dürsen, ein großes Beispiel schuldig. Ich stimme sür den Lod.

118. Briffot. Bufolge ber, bereits von mir befannt gemachten, Meinung habe ich erflart, bag gubs wig des hochverrathe schulbig fet, und ben Lob vers . bient babe. Ich war üherzeuge,, und ich bin es noch, baß bas Urtheil ber Ronvention, es falle aus mie es will, bie bebenflichften Folgen nach fich gieben mirb. "Ad war überzeugt, und bin es noch, bag bas Urtheil ber Nation feine biefer Folgest gehabt haben marbe, und bag, wenn Gefahr entftanden mare, bie Rationale tonvention biefelbe leicht murte verfcheucht baben. Die Konvention bat die Appellation verworfen, und, ich fage es mit Schmer; ber bofe Beift, welcher biele Enticheibung bewirfte, bat fur Frankreich unabfebbares Unglud jubereitet. Diefes Unglud ift nun, gar nicht abzuwenden: benn ich febe in ber Gefangenfchaft Enb. wigs nicht anbers, als einen Reim ju Unruben, Ber: anlaffung ju Bartheien, und einen Bormand für bie Berlaumber. Gewiß murbe man die Konvention ber Rleinmuthigfeit und ber Beftechung beschuldigen , und berfelben auf biefe Weife bas Bertrauen entzieben, mels ches fie nothwendig baben muß, wofern ber Staat ges rettet werben foll. Das Tobesurtheil murbe bie Lofung eines ichrecklichen Rrieges fenn; eines Rrieges, welcher meinem Baterlande, ungeheure Summen Gelbes, und

Strome von Blut toften wurde. Diefe Meinung bes rubt auf guten Grunden: benn ob fich gleich Franfreich bor ben Eprannen und vor ihren Goldnern nicht gu fürchten braucht; fo muß man boch gefteben, bag bie, burch Berlaumdungen über bas littbeil ber Ronvention verführten, Wolfer in diefem Falle fich mit ihnen vers einigen werben. Darum babe ich für die Appellation an bad Bolf geftimmt: benn ein folches Softem murbe bie Lougennen genothigt haben, bas lietheil eines großen ' Bolles un ehren, weil fie in biefem Kalle bie Bolfer' nicht batten bintergeben tonnen, und weil alsbann, im Balle eines Angriffes, alle Franfreicher fich murben vereinigt baben, um ihre Berbundung zu vernichten. In der Ueberzengung, daß, unser Urtheil unglückliche Folgen baben wird, babe ich mich bemubt, eine Strafe ausmbenfim, welche Gerechtigfeit mit bem Wohle bes Stantes in einem boberen Grabe verbande; welche ber Romention wie Dichtung aller Partheien guichen, und uns die Kreundschaft ber Daller erwerben fonnte; welche Die Spranden Schrecken, und boch ju gleicher Zeit bie Abfichtefrifven Kabinetter, bie den Cod Ludwigs muns fchen, um bie Beistimmung ber Bolfer zu biesem Kriege In erhalten, vereiteln konnte; eine Strafe, welche ber Doffnung: ber Pretendenten jur Rrone ein Biel fette, und maleich von der Art ware; daß die Nation den Audipruch ber Ronvention billigen muffte. Ich finde alle biefe Bedingungen in bem Tobesurtheila mit dem Borbehalte Louvets: namlich, baf bie Bollziehung beffelben, bis nach ber Genehmigung ber Ronflitution burch bas Bolf, verfchoben werde. Aus biefen Grunben babe ich ein folches Urtheil ber Gefangenfchaft vor Setogen, obgleich die philosophischen Publiciffen und

Thomas Bafne ber lettern Meinung beitreten, und ob gleich bie Gefangenfcaft vielleicht auch ber Bunfc von pier Millionen freier Ameritaner fenn fonnte. noch bestebe ich mit Zuversicht auf meines Meinung; benn ich tenne jene wackern Aepublikaner. Die befons beren Umftanbe, in beneut fich gegenwartig Frankreich befindet, und bie bedenflichen Rolgen, welche aus ber Befangenschaft entstehen tonnten, wenn diefelbe blog pon ber Ronvention verordnet murbe, notbigen mich, bie Tobesftrufe, unter bem ermabnten Borbebaite, jener Maabregel vorzugieben. Denn auf biefe Beife erbalt Guer Urtheil bie Beiftimmung ber Ration fowobi, als ben Ausbruck von Uneigennubigfeit und Grofmuth, ben ich ibm 'zu geben wanfche. Much wird, auf tiefe Beife, Ener Urtheile mit bem Urtheile ber Ration in Gins aufammen fchmelien: und bief aflein fenn uns gegen bie innern Unruben fowabl, ale negen bis Anfalle von außen, fraftig ichugen. Dan wied meine Meinung verlaumben; es ift mein gewöhnliches Schick fal. Diefen Berlaumbungen werbe ich aber weiter nichts entgegen fegen, als ein untabelhaftes Leben; benn ich forbere alle meine Gegner auf, auch nur eine einzige gegrundete Thatfache gegen mich vorzubringen, Gine rubmliche Armuth, welche ich meinen Rinbern binterlaffe, fpricht für mich: vielleicht ift auch ber Zeits punkt nicht mehr weit entfernt, wo fie biefe Erbicaft antreten werben. Aber bis ju jenem Beitpunkte, ben ich rubig erwarte, werbe ich ben Berlaumbern burch raftlofen Gifer für gefehmäßige Ordnung antworten, whne welche eine Republif weiter nichts ift, als eine Rauberbole. Burger! ich beharre auf meiner Deis aung, und muß auf berfelben bebarren. Es nabert fich

ein Ungewitter, bessen Ausbruche fürchterlich senn wers den. Frankreich kann zwar dieses Ungemitter noch abs wenden, aber die hoffnung dazu beruht auf einem eine zigen Punkte. Ich spreche als ein Mann, welcher Eure Schwäche, Eure hülfsquellen, die hülfsquellen Euren Feinde und die Stügen derselben kennt; ich erkläre: daß die Republik verlohren ist, wenn die zügellbse Uns ordnung nicht ausgerattet, wird, welche gegenwäreig den Staat in allen seinen Lheilen verwirrt. Ich skimme für den Tod, mit dem Borbehalte, daß die Bollziehung des Ukheils erst nach der Genehmigung der Konstitus tion geschehe.

119. Brival. Wenn man Ludwigen nicht jum Tobe verurtheilt, so erklart man, daß er zu einer eignent Gattung von Menschen gehöre. Man sagt, er könne statt einer Geissel dienen: er war aber auch Geissel, als man kong wp und Verbun einnahm, und kiele verbrannte. Nachsicht gegen Ludwig wurde Theilnahme an seinen Verbrechen son, und die Konvention bedeckt sich mit Schande, wenn sie nicht über ihn den Tod aust spricht. Ich stimme für den Tod.

220. Brun. Die Papiere, welche Lubwigen vors gelegt worden find, beweisen mir, fowohl als fein Bes tragen, daß er ein Berrather war. Als Gesetzeber und als Richter muß ich ihn zum Cobe verurtheilen.

121. Brünel Ich stimmer für eine Maabregel der Sicherheit. Unter dem Vorbebalte der Landesvers weisung, bleibe Ludwig in lebensläpglicher Gefangens schaft.

r22. Bujot. Meine Meinung ift bie nämliche, welche ich auf tiefer Rebnerbuhne bereits barlegte, und welche ich nachher habe brucken laffen. Ich habe nur

noch einige Bemertungen hingugufügen, welche fich auf unfere gegenwärtige Lage begieben. 36 babe für die Appellation an bas Bolt gestimmt, weil ich bafür bielt, daß nur diese Maasregel die Republik vor dem Un glucte bewahren tounte, welches gegenwartig berfelber brobt. 3ch glaubte, bag nunmehr eine gunfige Gu legenheit fich zeigte, ben übrigen Abtheilungen jenet politifchen Einfluß zu geben, ben fie haben follten, und boch nicht haben. Die, bem Bolle verweigerte, Br nehmigung eines fo wichtigen Befchluffes, war, in mit nen Augen, ein Werbrechen gegetibie Ration, bemid -nicht beiftimmen wollte. Allein Ibr babt anders ent fchieben; ich ehre Euern Befchluß, und geborche bem felben. Dennoch, Burger, verhele ich Euch nicht, baf mich Euer Entichluß in die graufamfie Berigenheit Die Gefangenfchaft fcheint mir außerorbentlich gefährlich. Gie verdoppelt die Gefahr, und beidlem nigt unfern Untergang. Dag Ludwig in berfelben et morbet wirb, dies febe ich im Boraus. Man wird Euch Schwäche, Feigherzigfeit vorwerfen, und 36 werbet bas Butrauen verlieren, welches Euch fe nothig ift, um den Staat ju retten. Doch glaubt ich, Bürger, es gebore mehr Muth zur Behauptung biefer Meinung, als jur Behauptung ber entgegenge fetten. Wenn das Todesurtheil an Ludwig dem XVI. fogleich vollzogen wird, fo weiffage ich traurige Errip niffe, beren Ausgang leicht vorber ju feben ift. hoffe ich noch immer, daß Ibr in diefer Lage Zeit genig haben werdet, alle Eure Sulfemittel gegen Die Unter nehmungen der Feinde aufzubieten, und boch mich bit Moge die Kons Fretheit Eures Baterlandes zu retten. vention fich überzeugen, baß fie, burch bas Lobeli urtheil

urtheil Lubwigs bes XVI, eine unermefliche Berants wortlichfeit auf fich nimmt, und fich bis ju ber bone erheben, auf melde bie Zeitumftande, in Berbindung mit ihren eigenen Sandlungen, fle gestellt haben. Roch kann fie alles wieder gut machen, wenn fie nur dagu ben unerschutterlichen Willen bat. Ich verartbeile guds wigen jum Tode. - Indem ich aber ein fo fcbreckliches Urtbeil ausspreche, fann ich mich eines tiefen, schmerze lichen Gefühle, nicht erwehren. Bebe bemolinmens fchen, ber ein folches Urtheil fallen, webe bem Bolfe, welches baffelbe obne Rührung anboren fonnte; benn wo einmal Menschlichkeit und Sittlichkeit verschwunden find, ba ift alles verlohren! Erlaubt mir, Burger, eine Bemerkung zu machen, die mir hochst wichtig scheint. Sch wunschte namlich, baß bie Ronvention zwischen bem Urtheilofpruche und ber Bollgiehung beffelben irgend einen Zeitraum feftfegen mochte. Diefe Maass regel fcheint mir febr politifch ju fenn; auch wird bies felbe durch die Morhwendigfeit erfordert. Ihr beweifet baburch ber gangen Welt, baß Ihr ohne Leibenschaft bandelt. Burger! fraget bie offentliche Meinung um Rath. Ihr babt es nothig, Euch mit diefer unübers windlichen Macht ju umgeben, benn fie allein ift Eure Ctarte. 3ch verurtheile Ludwig ben XVIten gum Tobe; und niemals wird Diefer Ausspruch Reue ober Gewise fensbiffe in mir erwecken. 3th verlange nochmals, baf zwijchen bem Urtheilsspruche und ber Bollgiebung ein Zeitraum festgesett werbe.

123. Cabron. Ein Befdluß ber Ronvention hat Ludwigen ber Berfcworung fouldig erflact, nach bem trodnen Buchftaben des peinlichen Gefenbuches bat er also ben Tod verdient. Allein warum foll es noths

wendig fenn, feine Strafe in biefem Gefesbuche aufzu fuchen? Der gewöhnliche Richter barf fich zwar freilich nicht von ten positifen Gefegen entfernen, allein ber gefeggebende Richter fann und muß auf bas Bobl ber Ration Ruchedt nehmen: folglich ift bas Urtheil Lubwige nicht in bem peinlichen Gefenbuche ju fuchen. Wenn ich einerseits die Lobesstrafe finde, anderseits aber beschüßende Formalitäten, wenn ich febe, bag bie Ronvention auf biefe Formalitaten teine Rucfficht nimmt; fo frage ich mich felbft: ift es recht, daß ich aus bem Gefesbuche alles, mas in bemfelben für ben Gefangenen Bobltbatiges ift, beraus reife, und nur bas beibehalte, mas ftreng ift. hier erinnere ich mich an Eure Gleichheit, und ich behaupte, bag, mofern 36r Ludwigen bem peinlichen Gefetbuche ju unterwerfen bie Abficht battet, 3br Euch von den, jum Beffen aller Burger in biefem Gefegbuche vorgefdriebenen, Fors malitaten nicht battet entfernen follen. Da Ihr aber Die Formalitäten bes peinlichen Gefenbuches nicht habt beobachten wollen; fo tonnen bie, in demfelben vorges fcriebenen, Strafen um fo viel weniger bier flatt finden, als fich biefe nur nach ben Formalitaten an wenden laffen. In dem peinlichen Gefenbuche fonnet 36r alfo die Strafe Ludwigs nicht fuchen, fonbern 36r muffet bloß eine allgemeine Maastegel ber Sicherheit treffen. Gollte es aber nuglich fenn, Ludwig am Leben gu ftrafen? Nicht nur glaube ich mich feinesweges bes fugt, eine folche Strafe über ibn gu verhangen, fonbern ich febe auch mehr lingluck, als Bortbeil fur, bie Res publit, in biefer Maasregel. Das Bobl meines Baters fandes forbert bas Blut Ludwigs nicht. Wenn er ums fommt, fo entfteben Partbeien, und die Ansprüche zu

Sunfien seines Nachfolgers erwachen von allen Seiten: lebt er aber, so bleibt er ein Schreckenbild der Könige, und der Welt ein Beispiel. In meinem Gewissen fühle ich mich von ieder menschlichen Macht unabhängig, und daher stimme ich für den Sod.

124. Cales. Ich fimme für den Tob, und bes daure nur, daß mein Ausspruch fich nicht auf alle Tys rannen zugleich erftrecken kann.

125. Calon. Der Tob.

126. Cambaceres. Burger! wenn Lubwig por den Gerichtshof mare geführt worben, beffen Dras fident ich mar, fo murbe ich bas peinliche Gefegbuch geoffnet, und ihn, nach bem bie Berrather betreffenben Gefete, verurtheilt haben. Sier habe ich aber andere Mflichten ju erfullen. Das Wohl Franfreichs, ja das Bohl aller Bolfer, hat die Ronvention bemos gen, den Brogeft Ludwigs nicht den gewöhnlichen Gerichtshofen, nicht bem gewöhnlichen Gange ber Jus fit ju unterwerfen. Wojn biefer Unterschied? weil es nothig ju fenn fchien, burch einen großen Masfpruch der Rational-Gerechtigfeit fein Schicffal zu entscheis ben, und wed hier politifche Rudfichten an Die Stelle ber gewoonlichen Rechtsformen treten mußten. Es mar bei Diefem Projeffe nicht um eine buchftabliche Uns wendung Des Gefeses ju thun, fondern man mußte basjenige Auskunftsmittel ju treffen fuchen, welches fich mit dem Bohl bes Staates am besten vertrug. Der Tod Ludwigs bietet uns feinen einzigen Bortheil bar, aber mohl die Berlangerung feines Lebens. Es murde baber febr unüberlegt fenn, einer Geiffel fich ju berauben, mit welcher man ju jeder Beit bie inneren fomobl, als die angeren Seinde, wird im Baume balten können. Zusolge dieser Bemerkungen muß, meiner Meinung nach, die Nationalkonvention beschließen, daß Ludwig die, durch das Gesetz gegen die Berschwöserer bestimmte, Strase verdient habe. Sie muß die Bollziehung dieses Beschlusses bis zum Ende aller Feindseligkeiten aufschieben, und alsdann muß entweder die Konvention, oder eine gesetzgebende Berssammlung, das Endurtheil fällen. Im Falle eines seindlichen Einbruches mußte aber der Beschluß sogleich vollzogen werden.

127. Cambon. Der Bille aller Franfreicher ift befannt. Sie verlangen einstimmig bie Bernichtung aller Borrechte, und bie Beftrafung berjenigen, bie ber Grundung ber Bleichheit fich entgegen feben. Soon in ber gefetgebenden Berfammlung machte mir bas Bobl meines Baterlandes es jur Pflicht, Die Bem bannung einer vormals privilegirten Rafte auszufpre den, die fich jedoch feines andern Berbrechens fonle big gemacht hatte, ale beffen, baß fie der neuen Re gierung den Eib ber Erene verfagte. In biefer Bem fammlung habe ich gleichfalls gegen die Ausgewanderten, Ludwigs Mitverfcworne, und felbft gegen Diejenigen, die nach Frankreich jurud febren marben, ohne gegen ihr Baterland die Baffen geführt zu baben, das Todesurtheil ausgesprochen. Beute richte ich einen Privilegirten, ber bes Sochverrathe gegen bas Baterland überwiesen ift. Das Gefet fprict bestimmt, und fein Berbrechen ift befannt: daber mur-De ich der Rationalgerechtigkeit zu nabe treten, menn ich für Berbannung, und nicht für ben Cod flimmen mollte.

128. Camboulas. Der Tod.

129. Campmartin. Ich ftimme für den Tod. 130. Campmas. Als Stellvertreter einer Rastion, die frei seyn will, sage ich: Republik; keinen König mehr; der Tyrann sterbe!

131. Camus. (In Gefchaften abwefenb.)

132, Cappin. Es ift, meiner Meinung nach, hinlanglich, bem Berurtheilten außer aller Mögliche feit zu sehen, ferner zu schaben. Ich flimme für die Gefangenschaft bis nach dem Frieden, und nachherige Berbannung.

133. Carra. Zufolge der Erklärung der Konswention, daß Ludwig Capet der Verschwörung gegen Die Freiheit, und eines Verbrechend gegen die öffentsliche Sicherheit des Staates sich schuldig-gemacht has de; zusolge des Gesetzes, welches die Todesstrafe auf Diese Verbrechen legt; zusolge der Grundfäße, auf des men die wahre Politik der Nationen beruht; zur Beschung der Bölker in allen Zeiten und in allen Gesgenden, und zum Schrecken der Tyrannen, stimme ich für den Tod.

134. Caprier. Alle Umftanbe, bie ich unter Augen habe, beweisen, daß Ludwig ein Berrather ift. To verurtheile ihn jum Tobe.

135. Carnot. Die Gerechtigkeit forbert, meis
ner Meinung nach, den Tod Ludwigs, und die Polis
tik fordert denselben gleichfalls. Ich gestehe gerne,
daß niemals eine Pflicht mir drückender geworden ist,
als diese. Doch glaube ich, daß Ihr, um ein Beis
spiel der Gleichheit zu geben, und um zu beweisen,
daß Ihr die Ehrgeizigen (nach dem Throne stredenden)
nicht fürchtet, den Tyrannen mit dem Tode bestrafen
müßt. Ich stimme für den Tod.

136. Carpentier. Der Sob.

137. Ca fabianca. In meinen Angen ift ber Tod Ludwigs ben Frankreichern nicht nothig. Ich stimme für die Gefangenschaft, mit Vorbehalt aller Maadregeln, welche die Konvention nach den Umftanben in treffen für gut finden wird.

138. Cafenave. Der Tob gubmige bes Seche gehnten ift, meiner Meinung nach, das Grab ber of fentlichen Breibeit, und ber Triumph unferer Reinde. Die Paradoren und Sophistereien, welche man funft lich in diefer Gache borgebracht bat, bestätigen mich immer mehr und mehr in ben Grundfaben, Die ich bereits geanfert habe. Die Bereinigung fo vieler un: vereinbarlichen Gewalten ift eine ungeheure Eprannei, ' an welcher ich feinen Theil nehmen will. Das einzige Gefet, welches fich auf Endwig anwenden laft, ift Das Gefet, welches feine Abfetung ausspricht. Bloß in biefem Sinne habe ich ibn fur schuldig erflart. Das öffentliche Bohl erfordert aber eine Maasregel der allgemeinen Sicherheit: barum verlange ich: 1) bie Ges fangenschaft Ludwigs und feiner Kamilie bis jum Krie ben, und ihre emige Berbannung nach biefem Beitpunfte, 2) daß die Stimmen berjenigen Mitglieder, Die bei Berhandlung diefes Prozesses abwefend find, ungultig fenn follen, und bag, 2) um bie Stellen berjenigen gu erfegen, bie, wegen ihrer Partheilichkeit, verwerflich find, die Mehrheit wenigftens auf zwei Drittheile aller Stimmen angesett werde. lange, bag mein Borfclag dem Brotofolle einverleibt merde.

139. Cafeneuve. Gefangenschaft und Bers bannung.

140. Cassanges. Ich febe ein, was für wichstige Folgen ber Gegenstand, mit welchem wir uns bestchaftigen, nach sich ziehen muß. Dasaben meine Senstung mir die Pflicht anferlegt, bloß das Wohl meines Vaterlandes in Betrachtung zu ziehen, so muß ich, mit innigster Wehmuth, für den Tob stimmen.

141. Cafillon. Wenn ich nur die Berbrechen Ludwigs, nebft der Strafe, die er dafür verdient, in Erwägung zöge, so wurde ich ohne Anstand das Lodesurtheil aussprechen. Allein ich fürchte, daß dies ses verhaßte Blut sich mit dem Blute des von mir gesliebten Volfes vermischen möchte, und daher stimme, ich für die Gefangenschaft, und für die Verbannung nach dem Frieden.

142. Cavaignac. Ein Befdlug ber Ronvention hat mich jum Richter Ludwigs gemacht; ich muß. alfo gehorden, und in biefer Eigenschaft bandeln. Geftern murbe Ludwig einstimmig ber Berfchworung und bes Sochverraths gegen die Freiheit und Die Gicherheit bes Staats foulbig gefunden. Indem ich biefer Erffarung beitrat, borte ich bloß auf die Stimme' meines Gemiffens. Da nun die verdiente Strafe über ben Verbrecher ausgesprochen werden foll, fo muß ich bloß der Borfdrift des Gefetes folgen. Alls der Mund. Des Gefeges murbe ich firafbar fenn, wenn ich es was gen wollte, meinen Willen den unumftöglichen Ausfpruchen beffelben entgegen ju ftellen. Bufolge bes Gefeges, welches die Todesftrafe auf die Berbrechen legt, beren Ludwig überwiefen ift, muß er fterben. Das schrettliche Urtheil, welches ich fo eben ausgesprochen habe, laft in meiner Geele feinen andern Schmerg jurud, ale den, welchen ein gefühlvoller Mann jeder ... jeit empfindet, wann seine Pflicht es ihm zur Roth wendigkeit macht, über einen Menschen das Todesnitheil anszusprechen. Ein Beschluß versichert mich, daß die Ronvention sich morgen mit dem Schaftle der übrigen Bourbonen beschäftigen werde. Ich habt keinen andern Bunsch dabei, als daß mein Valerland bald von allen Personen befreit werden moge, die seiner Freiheit gefährlich werden konnten.

Eavenelle. (aus der Abtheilung der öfflichen Phreneen). Seine Stimme fehlt. Er fitumte fonft mit den Maratiften.

143. Capia. (war frank).

144. Chabanon. 3ch ftimme für Die Gefau genschaft Ludwigs bis zum Frieden, und für seine Berbannung nach diesem Zeitraume.

145. Chabot. Wolke ich meine Meinung nur eingeschränkt vortragen, wolkte ich dieselbe in einen Rebel hüllen; so könnte ich auch verlangen, daß kudwig gehalten seyn solle, seine Misschuldigen anjugeben, damit man sie unter dieselbe Gristotine sübre. Allein ich schränke mein Urtheil nicht ein, und ich verlange den Tod, weil Endwig ein Tyrann war, weil er es noch ist, und weil er es wieder werden kann. Ih bin weit entsernt, mit meinen Kostegen, die da glauben, daß sie keine Richter sind, Einer Meinung sie sen, daß sie Eigenschaft eines Gelebsebers. Das Bint des Tyrannen muß die Republik ber seiten. Ich stimme für den Tod.

146. Chaillon. Meine Rommittenten haben mir teinen Auftrag gegeben, weber ein Gerichisger fcworner, noch ein Richter zu fenn. Bon gerechten Männern habe ich meine Bollmacht erhalten, welche diese Vereinigung aller Gewalten verabschenen würs ben. Für die Erhaltung der öffentlichen Sicherheit fordere ich die sernere Gesangenschaft Ludwigs, und seine Verbannung nach dem Ariege. Ich stimme ands drücklich gegen den Tod, weil Rom dadurch einen neuen Randidaten für seine heiligen-Fabrik bekoms men würde.

147. Chales. Im Angesichte meines Baterlans des, vor dem Bildnisse des Brutus, und nach meinem Sewissen, erfidre ich, daß der Augenblick in welchem die Konvention die Appellation an die Urversammluns gen verwarf, der Triumph der Fretheit, Gleichheit und der Republik war. Die Furcht vor den, mit Unsrecht so genannten, auswärtigen Mächten muß versschwinden, wenn Ihr bedenket, daß Ihr damals die Abschaffung des Königthums beschlosset, als ihre Sees re auf unserm Gebiete standen. Ich stimme für die Todebstrase, und für die schleunigste Bollziehung dersselben.

148. Chambon. Ich habe von jeher dafür geshalten, Ludwig sei die Hauptursache unseres Unglück, er sei ein Berschwörer, und verdiene den Tod. Ich glaube auch, daß die Konvention über einen so wichtisgen Segenstand sich nicht dürse einschläsern lassen. Sie muß vielmehr einen großen Karakter zeigen, um alle Ruhestörer sowohl, als auch jene Gattung von Menschen zu vernichten, die beständig Unruhen verdreiten, und den Gang dieser Bersämmlung ausbakten. Habe ich mit einiger Furcht diese Rednerbühne betreten, so geschah as nicht deswegen, weil ich Ludwigen zum Tosbe verurtheile, denn er verdient denselben, sondern

weif ich die bofen Folgen ermage, die diefes Urthill nach fich ziehen könnte. Ich fimme für den Tod tie Eprannen, und verlange, daß man fich sogleich mit dem Schickfale der andern Baurbonen beschäftigen solle.

149. Champigny. Gefangenfcaft, und Berbannung innerhalb eines Jahres nach dem Frieden.

150. Chabonnier. Wenn ich gewiß überzengt mare, daß bie Europaischen Dachte bie Republik Frankreich fogleich und anfrichtig erkennen mitten; fo mochte, unter diefer Bedingung, Ludwig Gnade et Muein fie ruften fich, und Ihr fonnt verfi dert fenn, daß es bie einzige Abficht berfelben if, ibn wieder auf den Thron ju fegen. Es ift alfo nicht genug, ben Goben umgeworfen zu haben. Dan muß benfelben gertrummern, um ihn gang feinen birnfofen Unbetern zu entziehen. Doch giebt es Borurbeilt, noch berricht in einigen Seelen eine fflavifche Unbinglichkeit an das Ronigthum. Der Ronig, den Ihr jest richtet, mar Enrann und Meuchelmorder. Geine Der brechen find jabllos, und er verdient ben Tod. Das Wohl bes Vaterlandes und der Vortheil des Staates erheifden , bag er diefe Strafe leibe; ich ftimme bahit für den Tod.

1511 Charlier. Der Tob.

152. Charrel. Ich fimme für ben Tob; bod glaube ich, daß der Zeitpunkt der wirklichen hinridtung noch muffe in Berathfchlagung gezogen werden.

153. Chaffet. Ich habe bereits erklart, daß bie Konvention nicht zugleich richten und verurthele len könne. Die Konvention hat fich die Erkennniß über Ludwigs Schickfal zugeeignet Allein ihr Bettagen sowohl, als die Berlehung aller Formalitäten,

überzengt mich, daß fie fich nicht in die Lage eines Richterfiuhls fegen, sondern bloß eine allgemeine Maasregel der Sicherheit treffen wolle. Ich darf nicht für
den Tod stimmen; denn es ist hier nicht etwa um eine
Strafe, sondern um eine ganzliche Bernichtung des
Rönigthums zu thun. Die Gefinnungen, die Ludwig
einsicht, sind auf feine Beise zu fürchten, da hingegen der Tod des Baters die größte Theilnahme an dem
Schickfale des Sohnes erzeugen wurde. Ich stimme
für die Sefangenschaft die zum Frieden.

154. Chastelain. Ich ftimme für die Gefangenschatt bis zum Frieden, und für die Berbannung nach diesem Zeitpunkte.

155. Chateauneuf Randon. Die Versammslung hat einstimmig erklart, daß Ludwig der Verschwesrung schuldig sei, und das Gesetz verdammt ihn zum Tode. Politische Rucksichten sind weiter nichts, als Geschöpse des Aberglaubens und der Tyrannei. Wohl und, daß die herrschaft derselben ein Ende hat! Man spricht von einer Parthei, die vielleicht ein bloßes Schreckist ift. Wenn ich an eine solche Parthei glausben könnte, so wurde ich dieselbe unter denen suchen, die mit so großer Bosheit das Dasenn der Partheien behaupten. Sollte irgend ein Ergeiziger in die Freisheit einen Eingriff thun wollen, so ist das Volk wachssam und bereit, und ich bin det Erste, der den Freusler angreist. Ich stimme für den Tod Ludwig des Letten.

156. Chandron. In der Ueberzeugung, daß fein Leben der Republik auf jeden Fall nachtheilig fenn murde, fimme ich für den Lob.

157. Chaumont. Bufolge bes Beichluffes, welcher Ludwig für ichuldig erflart, und jufolge bes

peinlichen Gefegbuches, tann über bie Strafe fein 3mit fel mehr fenn: Re ift ber Lob.

158. Chauvier. 3ch ftimme für bie Gefangete fcaft, und fur bie Berbannung nach bem Frieden.

trete, in Rucfficht ber Aufschubes, bem Borbehalt bei, ben Maihe vorgeschlagen bat.

160. Chazand. Ich vernetheile Endwigen jun

161. Chedanneau. Ich ftimme für den Sch. mit dem Borbehafte des Mailbe.

162. Chenier. Es würde mein größter Bunich senn, daß ich niemals in die Lage gesetzt worden wire, das Todesurtheil über einen meiner Rebennuschen aussprechen zu mussen; und wenn ich in diesem Ausgeublicke mich meiner Pflichten entsedigen könnte, so würde ich für die seichteste Strafe stimmen: allein Gerechtigkeit, Staatsgründe und das Wohl des Bolfte, nothigen mich, meine äußerste Abneigung zu übervälltigen. Ich stimme für die Strafe, welche bereits vot mir das peinliche Gesetztuch ausgesprochen hat, sür den Tod.

163. Chevalier. Das Gefet verlangt blof die Absetzung des Königs. Als eine Maastegel du Sicherheit stimme ich aber für die Gefangenschaft wahrend des Krieges, und für die Verbapnung nach dem Frieden.

164. Chiappe. Ich untersuche in dieser Sacht fein Geset, weil ich nicht zu gleicher Zeit Gesetzehr und strafender Richter senn kann. Als Staatsmann aber, und als Stellvertreter des Bolles, untersucht ich das höchste Geset, das Deil und die Wohlsahrt als

ler Frankreicher, meiner Brüder. Als Maasregel der Sicherheit fordere ich baber die Gefangenschaft Ludswigs mahrend bes Krieges, und feine nachherige Bersbannung.

165. Chondien. Der Job.

166. Christiani. Ich siuge mich auf die Meisnung bes Thomas Panne, und stumme, wie er, für die Gefangenschaft.

167. Elaufel. Ich bin Stellvertreter bes Bolfes. Meine Kommittenten haben mir die Aussibung
ihrer ganzen Macht übertragen, darum stimme ich für
den Tod Ludwigs. Man spricht von einer Parthei.
Einige geben sogar vor, daß dieselbe vorhanden sei.
Um unn diese Parchei durch Standhaftigkeit und
Muth zu schrecken, spreche ich ihr Todesurtheil, zugleich mit dem Todesurtheile des Thrammen.

269. Efaverne. Ich kenne kein anderes Gefet, nach welchem ich kudwigen richten könnte, als
die Konstitution. Die Konstitution straft ihn durch Abdankung, oder Absehung. Ich werde das Gesets
nicht überschreiten, und stimme daher für die Gefangenschaft bis zum Frisden, und nicht für den Tod.

169, Cledel Dalvignac. Der Tob.

170. Eloots (Anacharfis). Ludwig ift des Berbrechens ber beleidigten Majestat schuldig. Welche Strafe verdient sein Berbrechen? Ich antworte, im Ramen des Menschengeschlechts, den Tod.

171. Cochet. Der Tob.

172. Cocon . Lapparent. Ich eröffne bie Erklärung ber Menichenrechte, finde daß bas Gefet für alle gleich fei, und muß, als Richter, bas Gefet anwenben. Das Gefet fpricht, ich fimme für ben Tob.

173. Colombel. Der Todi

174. Collot Dherbois. Roch in der Entfernung von der Nationalversammlung habe ich bereits meinen tief überlegten Bunsch geäußert, und dieset Wunsch war, der Tod. Ich wiederhole denselben henste, damit ich meinem Gewissen und dem Billen meiner Kommittennen getren bleibe. Auf meiner Reise zur Konvention kam ich durch verschiedene Abtheilunsgen, und sand, daß überall das Bolk diese große Besgebenheit erwartet; auch daß man überzeugt ift, nur der Tod des Tyrannen werde alle Partheien vernichten. Ich stimme für den Tod.

175. Collot de la Salcette. Ich fimme für die Gefangenschaft bis jum Frieden, verlange aber die Todesfirafe, im Falle die Feinde das Gebiet der Republik betreten follten.

176. Condorcet. Aller Unterschied der Strafe, bei den nämlichen Berbrechen, ist Berletzung der Gleichheit. Die Strafe der Berschwörer ift der Tod. Diese Strafe strafe der Berschwörer ist der Tod. Diese Strafe streitet aber gegen meine Grundsätze, und ich werde dieselbe nie aussprechen. Bur Gefangensschaft kann ich nicht stimmen, denn dazu giebt mir das Gesetz keine Macht. Ich verlange die strengste Strassse unseres peinlichen Gesetzbuches, nur nicht den Toda), und fordere, daß die Bemerkung des Mailhe in Ueberslegung gezogen werde, dem sie verdient es.

177. Conte. Fir Die Gefangenschaft mahrend bes Krieges, und, bei Tobesstrafe, für Die Berbannung nach dem Frieden.

<sup>,</sup> a) Condorcet verurtheilte dem jufolge ben Konig fur emigen Saleerenftrafe.

178. Corbel. Ich erklare, daß Ludwig, welscher eines Werbrechens gegen die offentliche Sicherheit sich schuldig gemacht hat, den Tod verdiene. Allein in der Lage, in welcher wir und befinden, muffen wir als Staatsmänner sprechen, und in dieser Woraussezzung scheint eine Maasregel der Sicherheit nüslicher zu senn, als die strenge Anwendung des Gesetzs. Ich verlange, daß Ludwig und seine Familie im Gebäude des Tempels, oder in einer jeden andern Stadt, dis zum Frieden in gesänglicher Berwahrung gehalten wers den sollen.

179. Corenfuffier. Ich habe die Bollmacht, vermöge welcher ich ein Mitylied der Nationalkonvention bin, mit der größten Genauigfelt unterfucht, und gefunden, daß ich nicht jum Richter der Berfcwbrungen, beren Ludwig aberwiefen ift, bevollmachtigt bin. Uebrigens bat auch die Ronvention alle Formalitaten des peinlichen Gefetbuches verworfen. Das veinliche Gef & fpricht gwar bie Todesstrafe über Berfcworer and: ich will aber nicht untersuchen, ob Ludwig nach. einem andern Gefege, als nach ber Konstitution vom 14ten September 1791, gerichtet werden tonne. die Gefengeber die Todesstrafe bloß befregen eingeführt haben, um die Berbreitung der Berbrechen gu verhindern; da, in dem vorliegenden Falle, und bei ber Abschaffung bes Ronigthums in Frankreich, eine folde Berbreitung gar nicht ju befürchten ift; fo halte ich dafür, das öffentliche Bohl leide keine Gefahr, wenn auch Ludwig am Leben bleibt-Ja, ich sage noch mehr: ich bin nämlich überzeugt, daß ein Tobesurtheil dem Bobl der Republik fehr schädlich fenn mars be. Die hoffnung eines Triedens mit den auswärtigen

Machten murbe baburch ganglich verfconinden ; Aberbieß mußte eine folde Magbregel ben Reim eines burgerlis den Rrieges erzeugen, die Freiheit ber Bacion in Ge fahr feben, und neue Tyrannen hervor bringen. Kann und barf ich aber in biefer großen Ungelegenheit bie Eigenschaft eines Richters nicht annehmen, fo muß ich boch bie Eigenschaft eines Staatsmannes beibehal ten. In der Ueberjeugung, daß die fernere Gegenwart Ludwigs in ber Butunft, und feine Enefernung gegenwärtig, dem inneren Frieden und ber Rube Rranfreichs gefährlich werden tonnte, daß er ewig verbannt merden folle, und bie Todesftrafe leide, wenn er jemals bas Geblet ber Republit wieder betres ten follte. Ferner forbere ich, daß er fo lange in Gefangenschaft bleibe, bis bie Europaischen Machre Die re= publifanifde Staatsverfaffung Franfreichs anerfannt haben werden.

180. Cordier. Endwig ift ein großer Berbrecher. Er verdient den Lod, und ich fimme für den Lod.

181. Couben. Ich filmme für die Gefangens schaft, und verlange, daß Ludwig drei Jahre nach dem Frieden verbannt werde.

182. Coupe (aus ber Abthellung ber Dife). 36 fimme für den Tob.

183. Couppe (Sabriel Spacinth). Gegen ben ' vormaligen König hat man zwei Strafen vorgefchlagen. Da die Meinungen getheilt find, fo mable ich die leichtere Strafe, und flimme für die Gefangenschaft.

184. Courtois. 3ch ftimme für den Sod.

185. Couftard. Ich stimme, and den namlischen

den Urfachen wie Jary, für die Berbannung nach bem Rriege.

186. Conthon. Burger! Die Nationalkonvenstion hat Endwigen des Dochverraths gegen die öffentsliche Freiheit, und der Verschwörung gegen die öffentsliche Sicherheit des Staats für schuldig erklärt, und in meinem Gewissen din ich von feinen Verbrechen überzeugt. Ms einer seiner Richter öffne ich das Gestehuch, und finde die Todesstrafe. Weine Pflicht verlangt, daß ich dieselbe dier anwende. Ich stimme für den Tod.

187. Coutisson : Dumas. Ich wiederhote ansbrücklich, daß ich nicht als Richter spreche, sondern als Staatsmann. In dieser Rücksicht stimme ich für die Gefangenschaft, ohne jedoch den entscheidenden Maasregeln vorgreisen zu wollen, die der Souverain, bei Senehmigung der Konstitution, zu treffen für gutsichen möchte.

188. Contarier. (In Staatsgeschäften abs wefenb).

189. Ereveller. Ich fiche mich auf die Thasten bes Tprannen, fimme für den Tod, und verlange die Bollziehung des Urtheils innerhalb' vier und zwanzig Stunden.

190. Erenge katonche. Es fceint mir ein Ungluck ju fepn, wenn Gesetzeber einen Menschen jum Sode verurtheilen können. Ich fimme für die Gefangenschaft bis jum Frieden, und nachher für Verbannung.

191. Erenze - Pascal. Ich bin nicht Richter, und ftimme bloß für die Gefangenschaft.

192. Euree. 3ch fimme für die Gefangenschaft

während bes Arfeges, und fur Die Berbannung nach bem funfeigen Friedensichluffe.

193. Cuffet Done Furcht Abernehme ich bie Eigenschaften eines Gesetzeber und Richters, und fimme für ben Tob innerhalb vier und zwanzig Stunden.

194. Euffy. Ich bin völlig überzengt, daß der Ruhm der Frankreicher von ihrem wahren Vortheile unzertrennlich ift, und daß ihm das lehtere nicht ers laubt einen überwundenen Feind zu tödten. Ich fimme für Gefangenschaft und Verbannung.

195. Dameron. Ein Republikaner fieht auf nichts, als auf bas Wohl des Baserlandes. Ich filmme für den Cod.

196. Danbenac ber altere. Ich erflare, bag ich nicht als Richter, sondern als Gesetzgeber spresche. Ich stimme fur die Gesangenschaft bis zum Frieden.

197. Dandenae der jungere. In meinem gedruckten Gutachten habe ich bereits erklärt, daß ich nicht als Richter in dieser Sache stimme, fondern als Gesetzeber. Ich verlange die Verbannung aller der Gesangenen, die im Gebände des Tempels vorhanden find, und ihre vorläufige Gesangenschaft bis zum Krieden.

198. Danton. Ich gehöre nicht zu jenem Sausfen von Staatsmännern, die nicht wissen, daß man mit Tyrannen nicht unterhandeln darf; die nicht wissen, daß man die Könige nur am Kopfe schlägt; die nicht-wissen, daß wir von den Europäischen Königen bloß durch die Gewalt unserer Wassen etwas erhalten können. Ich simme für den Tod des Tyrannen.

199. Davuft. Ludwig muß umfommen ober bie Republif. Ludwig hat zu lange gelebt. Die Gesrechtigkeit fordert feinen Tob, und Republikaner haben keinen andern Grundfaß, als ben, gerecht zu fenn.

"200. Dartigopte. Als Richter muß ich das Blyt der, auf Befehl bes Tyrannen erwürgten, Buriger rächen. Als Staatsmann muß ich dasjenige Mititel treffen, welches für das Wohl der Republik am heilfamsten ift. Da ich nun, so lange Ludwig lebt, die Rückfehr der Tyrannei befürchte, so stumme ich für den Lod, und für die schnelle Vollziehung desselben. Republikaner handeln nicht mit ihrem Gewissen.

201. Daubermenil. (frant) ..

202. Dannon. Darans, daß die gerichtlichen Formalitäten nicht find befolgt warden, schließe ich, daß die Rationalkonvention kein Kriminalurtheil habe sällen wohen. Ich werde die blutigen Stellen unsers Sesehbuches nicht lesen; denn Ihr habt alle Stellen übergangen, welche die Menschlichkeit, jum Schuke der Unschuld, in dasselbe eingerückt hat. Ich spreche also nicht als Richter, und kanh mich, als ein Mitsglied dieser Bersammlung, nicht auf die Todesstrafe einlassen. Würde eine solche Strafe nühlich sepn? Rein, die Ersahrung aller Bölker welche ihre Könige hingerichtet haben beweist das Segentheil. Ich stim: - ime daher für die Verbannung, und für die vorläusisge Gefangenschaft bis zum Frieden.

203. Dautriche. Man fpricht viel von Par, theien, mir ift aber teine befannt. Ich ertläre, daß ich niemals mit benjehigen gesprochen habe, welche die häupter biefer Partheien fenn sollen, folglich wird in der vorliegenden Sache tein heimlicher Einfluß auf

mein Urtheil wirken tonnen. Ich fpreche, als Staatsmann, für eine Maabregel ber öffentlichen Sicherheit;
benn Ihr habt gestern beschloffen, baß die Mehrheit
ber Stimmen entscheiben solle, und dadurch habt Ihr
erklärt, daß Ihr nicht Richter send. Ich stimme sur
die Gesangenschaft bis zum Frieden, und alsdann
wird die gesetzgebende Versammlung die nöthigen Vers
fügungen tressen. Der Anslaß, den ich gegenwärtig
auf den Tisch des Prästdenten niederlege, enthälf die
Grunde meiner Meinung, und ich verlange darüber
einen Auszug des Protosolls.

204. Davib. Der Tob.

205. Debourges. Meine Rommittenten baben mir bloß bie Bollmacht eines Gefengebers ertheilt. und nur biefe habe ich angenommen. Als ich gewählt murbe, beftand noch ber bochfte Rational - Gerichtes bof; ich fann und barf baber feine richterfiche Sands lung ausüben. Aus diefem Grunde ftimmte ich gegen den Befding, welcher die Rationgifonvention anm tompetenten Richter in diefer Sade ernannte, und es mar mein Bunfc, bag bas Urtheil Lubwigs, beffen Berbrechen befannt und erwiefen find, ber Entideis bung bes Bolfes überlaffen werben follte. 36 bin pollfommen überzeugt, baß ich nicht als Richter Sons bein fann, ober barf. Ich erflare baber, bag ich, in Ermanglung richterlicher Bollmachten; in Ermanna daß fic bie Eigenschaften eines Richters und Gefetgebers nicht vereinbaren laffen; und wegen ber Ratur biefer Sache, bie fich nur mit einem Urtheilsforuche endigen tann, über Die Strafe Endwigs nicht fprechen merbe.

206. Debry. Bis auf den Augenblid, in wele

chem ich diesen Rednerstuhl bestieg, war ich unschlussig; jest aber verschwindet meine Bangigkeit. Ihr habt mich zum Richter ernannt; ich befrage das Gesteh, das unerbitterliche Seset spricht den Tod; ich sage: Geset und Tod.

207. Dechefeaur de la Flotte. Rach metenem Sewissen habe ich Ludwigen des Hochverraths gesen die Nation sür schuldig erkannt. Ich habe die Appellation an das Bolk verworsen, weil ich die transigen Folgen davon befürchtete, und alle Verantwortslichkeit auf mich allein nehmen will. Ich erkläre, daß Ludwig den Tod verdient. Da ich aber als Sesetzes der, und nicht als Richter spreche, so zwingen mich politische Rücksichten, die mit dem Schiksale der Respublick in der genauesten Verbindung stehen, für die Gesangenschaft zu kimmen, die zu dem Zeitpunkte, da die Umstände die Verdannung erlanben werden!

208. Defermont. Als Richter wurde ich zu Euch fagen: öffnet bas peinliche Gefetbuch, es spricht ben Tod. Als Mensch glaube ich nicht, bag man bas Recht habe, feinem Nebenmenschen bas Leben zu nehmen; als Gesetgeber werde ich nie bas Todesurtheil fällen: ich fimme baber für die Gefangenschaft bis zum Frieden, und für die Verbannung nachber.

269. Defrance. Ich glande nicht, daß mich meine Sendung zum Richter Ludwigs berufe. Ich stimme also als Staatsmann und Gesetzeber; denn zu einem-Urtheile würde ich die Anwendung der gerichtlichen Formalitäten gefordert haben. Mein Gewissen besiehlt mir, für Gesangenschaft und Verbaupung zu stimmen.

219. Deberbes la Cour. Der Cob.

211. Dehoulieres. Ich habe Endwigen aus Neberzeugung ber Berschwörung schuldig erflärt; als lein ich bin fein Richter, und als Gesetzeber schränfe ich mich auf Maasregeln ber Sicherheit ein. Ich stimme für die Gefangenschaft mahrend des Krieges, und far die Verbannung nach dem Frieden.

212. De la Ervir (von Eure und Loire). Ich halte mich für berechtigt, Ludwig Capet zu richten; denn als meine Rommittenten fich versammelten befand fich Ludwig im Gefängutsse, und diese Gefangenschaft wurde nicht allein von der Nation gediligt, sondern dieselbe erkaumte ihn auch für einen Verräther, und wollte gewiß seine Verbrechen nicht ungestraft lassen. Ich begreife nicht, welchen Unterschied man zwischen einem gemeinen Verräther, und einem Verräther der König war, machen will. Ieder Verschwörer versbient den Tod: ich stimme dafür.

213. De la Eroix (Karl). Als Stellvertreter bes Bolfes muß mein Urtheil mehr ber Ausdruck des allgemeinen Billens fenn, als meines eigenen. Der allges meine Bille hat, gegen die Berbrechen, deren Ludwig übers wiesen ift, die Todesstrafe erkannt. Ich fimme für den Tod.

214. De la Gneule de Coinces. Für ein nen gefühlvollen Mann ift es außerordentlich schmerzlich, Berbrechen bestrafen zu muffen: wann es aber die Gerechtigkeit bestehlt, dann darf, so hart diese Lage auch seyn mag, kein unzettiges Mitseiden uns leiten. Ich eröffne das Gesetzbuch, welches die Bande der Gesellschaft knupft. Es 'spricht den Lod gegen die Berschwörer. In einer Republik wird der schuldlose König verbannt, aber der strafbare muß die Strafe seiner Berbrechen leiden. Ich stimme für den Lod.

215. De la Sane. Go machtig bie Ronvention auch ift; fo habe ich bennoch nie bafür gehalten. bag fie mich zwingen tounte, Die Gigenfchaft eines Richters anzunehmen, fo lange, ich ble eines Gefegges bere nicht abzulegen vermag. Ich fürchte nicht bie auswärtigen Reinde, aber wohl die inneren Tyrannen. Jene Menfchen furchte ich, welche bas Gift ber abicheulichften Berleumdung gegen bie Patrioten ausftrenen, und ber offentlichen Meinung Geffeln anles gen: folche Menfchen, die im Jahre 1789 Abeliche; im Jahre 1790 Geiftliche; im Jahre 1791 Uriftotras ten waren, und nun, in den Jahren 1792 und 1793, Patrioten fenn wollen. Auf dem Saupte Ludwigs hafs tet das Blut unferer Brüder; aber jene trautigen und fcredlichen Begebenheiten laffen fich nicht ungefches ben machen, und die Gerechtigfeit tann bie Strome Blutes nicht verguten, Die fein Tod veranlaffen murde. 3ch fimme für bie gegenwartige Gefangenfcaft, und für die Berbannung nach bem Frieden.

Delamarre. Gestern habe ich für die Genehmigung des sonderainen Bolfes gestimmt. Da ich nun gezwungen werde, heute, in der doppelten Eigenschaft eines Richters und eines Stellvertreters des Bolfes, ju sprechen, so Atmme ich als Richter für den Tod, als Stellvertreter aber, der über die Erhaltung der politischen Berhalmisse der Nation waschen uns, glande ich, daß der Tod Ludwigs weniger nühlich sen würde, als sein Leben. In dieser Rückssicht verlange ich die fernere Gesangenschaft, und die Berbannung sechs Monace nach dem Frieden. Bas mich besonders bestimmt, sie Betrachtung, daß, wenn die sonderaine Ration Everilleigeit misbilligt, es

bann, ungeachtet Eures Befchinffes, noch immer Beit fenn werbe, die Todesfirafe ju verlangen.

217. Delannap.ber altere. 3ch ftimme für ben Dob.

218. Delaunay ber jungere. Gefangenfcaft bis jum Frieden,

219. Delbreil. Ich flimme für ben Tod, jes doch unter der Bedingung, daß das Urtheil nicht eher vollzogen werden folle, als bis die Konvention das Schickfal der übrigen Bourbonen entschieden haben wird.

220. Delder. Der Tob.

221. Deleclop. Ich ftimme für ben Sob Endswigs, für die Aufschiedung der Bollziehung des Urtheils bis zur Friedens Unterhandlung, und für die Bollziehung beffelben, im Falle die Feinde unfere Gränzen betreten würden.

222. Delepre. Die Daner der Republik, das Bohl des Bolkes, und die Belehrung des menschlichen Geschlechts, bestimmen mein Urtheil für den Tod.

223. Delmas. Che ich biefe Rednerbiffen ber flies, unterfucte ich mein Gewiffen, und fant in bemfelben keinen Borwarf. Aue Eine Strafe kenne ich gegen Berschwörer, und biese ift ber Lob.

224. Delville. Gefangenschaft mabrend bes Krieges, und Berbannung nach dem Krieben.

225. Dentzel. (In Staatsgeschäften ab-

226. Deragen. Gefangenschaft, und Berbannung, sobald es die Umftände erfanben werben.

227. Defacy. Indem ich Ludwigen ber Berrastherei und ber Berfcmerung gegen bie offentliche Sie

derheit des Staates für schuldig erkannte, da stimmte ich für ben Cod. Ift die Mehrheit für diese Strafe, so werbe ich, wie Mailhe, einige Bemerkungen über den schicklichsten Zeitpunkt der Vollziehung vortragen.

228. Deschamps. Ich habe meine Meinung beutlich erklärt; fie ift gebruckt. Mein Urtheil ift, ber Lod.

229. Desgronans. Der Tob.

230. Desmonlins (Camille). Mannel fagte, im verwichenen Rovember: ein todter König ift kein Mensch weniger. Ich stimme für den Tod, zu spät vielleicht für die Ehre der Nationalkonvention. (Ansibrust des Unwistens in der Versammlung. Viele Mitglieder verlangen, daß Desmoulins zur Ordnung gernsen werde).

231. Despinaffy. Der Tob.

232. Devars. Die Verbrechen, deren Ludswig aberwiesen worden ift, mussen mit dem Tode bestraft werden; und, nach den Grundsäsen der ewigen Gerechtigkeit, erkläre ich, daß er den Tod verdiene. Wir mussen jedoch das Wohl des Staates in Erwäs, gung ziehen, und, meiner Weinung nach, fordert das Wohl des Vaterlandes, daß er aus dem Gebiete einer Nation vertrieben werde, die er so schädlich betrosgen hat. Ich verlange seine Gesangenschaft, so lange bis die Verbannung möglich ist.

233. Deverite. Als Maabregel der Sicherheit fimme ich für die Gefangenschaft, und dereinst, wann das Baterland außer Gefahr seyn wird, dann werde dieser neue Tarquin verbannt.

234. Deville, Der Lob.

235. Dendier. 3ch fimme fur ben Tod.

236. Dornier. 3ch habe, mit End, Ludwig Capet bes Sochverrathe gegen bie Ration, und ber Berichwörung gegen bie Freiheit und Gouverainetat berfelben für ichuldig erflart. Bill man biefe und bas allgemeine Intereffe unferer Republik bandhaben, fo unuffen wir ein großes Beifpiel vor Gerechtigkeit und Strenge geben; ein Beispiel, vor welchem alle jene Defpoten gurudichaubern werden, Die fich bereinigt haben, um und ju befriegen, bie von jeber bie Denichen fur ihre Stlaven angeseben baben, und beren Buth nur in dem Augenblicke gefattigt werden fann, in welchem fie entweder vernichtet find, oder wir ihre Reffeln tragen muffen. Unfere Deere befieben nicht mehr and elenden Goldnern, fondern aus Burgerfolbaten, bie alle, fo wie wir, gefchworen haben, ben erften Tyrannen ju germalmen, ber einen Ungriff auf Die Souverainetat der Nation magen murbe: daber furchte ich weder Partheien, noch ihre Unhanger. Mein Gewiffen erlaubt mir nicht, mit dem Gefete und ber ewigen Gerechtigfeit in Unterhandlung gn treten, benn fie find bie Grundfesten ber Rechte bes Menfchen. 3ch offne jenes geheiligte Buch, und finbe, Dag Ludwig Capet, der Berfcmorer, Berrather und Meineibige, ben Tob verbiene, und mit Schmerze, den bie Menschlichkeit erzeugt, finime ich, jum letten male in meinem leben, für Diefe Strafe.

237. Doublet. So überzengt ich von ben Berbrechen Ludwigs bin, fo erwäge ich boch noch mehr bas Unglud, welches ber Tob Stuarts über England

gebracht hat. Ich ftimme für die Gefangenschaft, und für die Berbannung nach dem Frieden.

238. Donge. Gefangenschaft mahrend bes Rries ges, und Landesverweilung nach dem Frieden.

239. Douclet : Pontecoulant. Vor zwei Tagen habe ich meine Meinung bekannt gemacht, und das, was ich feither hörte, hat mich in meiner Meinung bestätigt. Ich stimme für die vorläufige Gestangenschaft, und für die Verbannung nach bem Frieden.

240. Dronet. Ludwig hat fich gegen ben Staat verschworen, und Stroine von Blut sind, als eine Volge seiner Verratherei, gestossen. Er hat die Thore des Neiches den Feinden geöffnet, welche Tod nind Elend im Lande verdreitet haben. So viele Mishandslungen einer Nation, die ihn mit Wohlthaten überzhäuste, können nur mit seinem Blute abgebüßt werden. Ich verdamme ihn zum Tode.

241. Druilhe. In der Ungewißheit, wegen der Ereignisse, die mein Baterland noch treffen werzen, in dem Zeitpunkte, da die, auf eine republikasnische Konstitution gegründete, Staatsverwaktung noch nicht vorhanden ift, in einem Zeitpunkte, in welchem das Schiss des Staates so leicht scheitern kann, suche ich eine Maasregel, die fähig sei, alle Uebel zu entssernen, und die öffentliche Ruhe sieder zu stellen. Habe ich das Ungläck, mich zu irren, so bleibt mir doch wenigstens der Trost, meinem Gewissen getreu gebiteben zu seyn. Jede andere Furcht ist weit unter mir, darum stimme ich, als Gesetzeber, für die Gefangenschaft, so lange die alle auswärtigen Mächte die Repyblik Frankreich werden anerkannt haben; ser-

ner für die Berbannung nach dem Frieden, und für die Tovesftrafe, wenn Endwig Frankreich wieder betresen follte.

242. Du bignon. Ich erstanne barüber, baf bie Konvention hat jum namentlichen Aufruse schreiten mögen, ohne vorher von ber Auhe der Stadt Paris versichert zu seyn. Ich fürchte feine andere Gefahren, als solche, die bem Baterlande drohen, und stimme daher für die Gefangenschaft des Tyrannen, so lange bis die Versammlung anders entscheiden wird.

243. Duboc. Als Staatsmann bin ich überzeugt, bag die öffentliche Rube und das Wohl der Ration noch zur Zeit das Leben Ludwigs erfordern, und daher stimme ich für die Gefangenschaft und Verbannung. Sollten aber die answärtigen Mächte nüssere Großmuth mißbrauchen, so sterbe er, sobald eine Stadt der Republik eingenommen wird.

244. Dabois Erance. Wenn ich in Diesem Augenblicke bloß Gesetzgeber ware, so wurde ich diese Rednerbuhne nicht besteigen. Da aber die Versammlung erklärt hat, daß sie ein Endurtheil sällen wolle, und da ich diesem Beschlusse Gehorsam schnloig bin, so kann ich in bieser Sache nicht anders, als in der Eigenschaft eines Richters sprechen. Ich glaube fogar, daß die Stimmen dersenigen, die, ungeachtet dieses Beschlusses, die Pflichten des Richters von sich ablehnen, verworsen werden mussen. Ich stimme sie den Tod.

für schuldig erkannt, und ich betrachte mich nicht blos als Richter, sondern auch als Gesetzeber. Als Richter sage ich: Ludwig ift schuldig, man führe ihn zum

Tode. Aber als Gefetgeber muß ich untersuchen, ob diese Strase meinem Vaterlande Nugen bringen könne. Ist der Lod Ludwigs nutlich, so fierbe er, weil er ein Berbrecher ist: können wir hingegen aus seinem Lesben Vortheile ziehen, so bleibe er in Fesseln. Ich verlange die Lodesstrase, jedoch mit dem Vorbehalte, daß die Pinrichtung bis zu dem Augenblicke verschosben werde, in welchem die feindlichen Mächte unser Gebiet betreten, oder andere sich mit demselben vereisnigen, um und zu bekriegen.

ner von uns ift es. Wenn wir Richter waren, so hatten wir unsere Pflicht erfällen, und die gerichtlichen Formalitäten beobachten muffen. In Rücksche auf
die öffentliche Sicherheit der Republik spreche ich als
Seseygeber. Ich bin ans einer Gränzabtheitung, das
Ariegsgläck ist wandelbar, und sollten die Feinde in
unser Gebiet eindringen, was würden sie nicht für ein
schrechliches Widervergeltungsrecht ausüben? Ich
sinde in Ludwigen und seiner Familie ein Mittel, die
Plagen des Arieges abzuwenden. Onrch das Todesurtheil berandet Ihr Euch selbst dieses Mittels: ich
simme baher für die Gesangenschaft bis zum Frieden

247. Dubondet. Das Gefes erklare Ludwis gen für schuldig; das Wohl des Baterlandes fordert feine Berurtheilung: ich flimme für den Tod des Eprannen.

248. Dabrenil - Chambarbel. Rach meis nem Gefühle warde ich begnadigen, aber als. Gefetes geber befrage ich bas Gefete es fpricht ben Tob ich fimme bafür.

Dabust and ber Abtheilung bes Eure. (Seine

Stimme fehlt im Berzeichniffe.) Er fimmte fonft mit ben Gironbiffen.

249. Duchastel. (mar frant.)

. 250. Ducos ber altere. In bem Mugen blicke, ba ich über bas Schickfal Lubwige bas Enturtheil fprechen foll, forbern Gewiffen und Pflicht gegen meine Rommittenten, daß ich die Urfachen bar: felle, die meine Deinung und mein Urtheil geleitet baben. 3ch babe niemals geglandt, baß die Rational fonvention Ludwigen richten wolle. Zwar babe ich derfelben niemals bas Recht dasn abgefprochen, aber boch babe ich geglaubt, baf fle von biefem Rechte feinen Gebrand machen wurde. Die Berfammlung warf fich jum Richter auf. Wenn ihr Befdlug mit meinem Gewiffen und meiner Incompetens im Streite gemefen mare, fo wurde feine irrbifche Macht fabig gewefen fenn, mich zur Andubung biefer richterlichen Gewalt zu zwingen; ba aber ber Befchluß bloß gegen meine Meinung ftritt, fo unterwarf ich mich ber Debrheit, und fcwieg. 3ch habe gegen bie Genehmigung bes Urtheils burch bas Bolf geftimmt, weil mir biefelbe alle Grundfage ber fellvertretenben Staatsverwaltung (unter welcher ich leben und fterben will, weil es erwiefen ift, daß. nur unter einer folden Freiheit berricht) umanwerfen fcbien; benn bas Bolf fann nicht ju gleicher Beit bie Ausübung feiner Gewalt behalten und Diefelbe übertragen; es fann nicht ju gleicher Beit Stellvertreter - haben, und boch feine Stelle nicht vertreten laffen. So wie bas Endurtheil, durch ben Stand bes Ungeflagten und die Eigenheit der Rlage felbft, ungewohnlich ift; fo war auch ber in biefer Sache eingeschlas gene Beg nicht ber gewöhnliche. 3ch babe untersucht, ob berfelbe mit bem Gefete und mit ben Gebrauchen

ver Gerichtshofe übereinstimmend, and von ber Art fei, daß er mit meiner inneren lleberzeugung übereins fimme. Die Eintheilung ber Gerichtshofe in Unflagegeschworne, Urtheilgeschworne, und in Richter, Die das Gefet anwenden, ift jugleich eine Borficht, und ein burd die Gefellicaft getroffenes Mittel, um bie Musubung ber Gerechtigfeitspflege ficher ju fellen. Diefe Eintheitung ift jedoch nicht die Gerechtigkeitspflege: benn diefe befleht in ber richtigen Unwendung des Gefeges auf Die That, und bieg mußte ich in bem bisherigen Prozesse Ludwigs suchen. Riemals batte ich den ungewohnlichen Gang diefes Nationalgerichts, welches, fo wie die Sache, über welche es urtheilen foll, einzig ift, gebilligt, wenn mich nicht der anfferordentliche Stand bes Ungeflagten felbft dagu bestimmt hatte. Wofern die Konvention einen gewöhnlichen Burger auf folche Beife richten wollte, fo mare fie in meinen Augen ftrafbar, tyrankisch, und ich murbe fie bei bem Fratreichischen Bolfe anflagen. Burger! aus der genauen Prufung des Betragens Ludwigs während ber Sigungen der fonftituirenden Berfammlung; aus den, in feinem Schloffe fowohl, als bei bem Auffeher feiner Zivillifte, gefundenenfpapieren, bin ich überzeugt, daß Ludwig, der vormalige König, einer Berfcworung gegen die öffentliche Sicherheit des Staates und gegen Die Freiheit ber Nation schuldig fei: er leibe bie Strafe, bie bas peinliche Gesethuch auf Verbrechen diefer Art fest. Burger! Ich verdamme einen Menschen jum Tobe. Unter allen Opfern, die ich meinem Baterlande brachte, ift biefes das einzige, auf welches ich einigen Werth fege.

251. Dacos (Roger). 3ch habe Endwigen ber

Berschwörung schuldig erkannt, und habe in benipeinlichen Sesesbuche seinen Tod gefunden. In einigen gedrucken Meinungen habe ich gelesen, daß er mehr Theilnehmer, als Urheber der Berschwörung gewesen sei. Ich habe das Geseh nochmals befragt. Es spricht die nämliche Strafe über den Theilnehmer, darum fimme ich für den Tod.

252. Dufestel. Ich eitlare, bag ich keine richterliche Gewalt habe; benn die nämliche Bahlversamm: lung, welche mich mählte, hat zugleich zwei Geschworne zum höchsten Rationalgerichtshofe gewählt. Ueberhaupt streitet es ganzlich mit meinen Grundsäßen, den Lod eines Rebenmenschen auszusprechen, ich stimme daher für Gesangenschaft und Berbannung.

253. Dugue. Dasse. Auf feine Weise habe ich mich überzeugt, bas ich zugleich Richter und Gessetzgeber seyn könne; ich werde daher blos als Gefetzgeber sprechen. Ludwig ist ein großer Verbrecher, das peinliche Gesethuch sest den Tod auf bis Berbrechen, deren er überwiesen ist, und er verdient ihn. Ich rede aber als Gesetzgeber und fürchte irgend einen neuen Diktator, oder jeden andern despotischen Rachsolzger. Ich stimme für die Verbannung, aber erft nach dem Krieden,

254. Du frice Balage. Schon vor langer Zeit habe ich meinen ansbrücklichen Wunsch erklart, daß die Todesftrase abgeschafft werden möchte. Man hat nicht auf mich gehört, die Todesstrase besteht noch, und ich halte nicht dafür, daß man sie in dem Augensblicke ausheben werde, in welchem es daranf ankömmt, den größten Berbrecherzu verurtheilen. Ich bin nicht zum Mitleiden bewohmachtigt, und sürchte auch nicht,

baß mein Gefühl die Vernunft übertauben werde. Fällt das Haupt Ludwigs des Schuldigen nicht auf dem Schaffote, so setz Ihr alle Grundsate der Gerechetigkeit, der Vernunft und der Menschlichkeit, aus den Augen. Ich stimme für den Tod. Da ich nun als Richter meine Pflicht gethan habe, so darf ich auch als Staatsmann meine Pflicht nicht aus den Augen verlieren, und in dieser Eigenschast verlange ich, daß die Vollziehung des Urtheils verschoben bleibe, so lange bis die Versammlung das Schickal der Familie Ludwig Capets wird entschieden haben.

255. Dugenne. Ich stimme für die Ge-fangenschaft.

256. Dubem. Der Tob.

257. Dulaure. Der Tob.

258. Dumont (Philipp). Ich stimme für bie Gefangenschaft und Verbannung.

259. Dumont (Andread). Man erzeigt Luds wigen noch zu viel Ehre, wenn man ihn als Burger betrachtet. Burger, die der Verschwörung sich schulsdig machen, werden mit dem Lode bestraft. Ich stimme für den Tod.

260. Düpin der jüngere. Bürger! ich habe in diesem Augenbicke, eine schwere und schmerzliche. Pflicht zu erfüllen. Gestern habt Ihr beschlossen, daß Ludwig ohne Apellation an das Bolf gerichtet werden solle. Euer Beschluß entsprach meinem Bunssche, benn die entgegengesetze Maabregel könnte, meiner Meinung nach, gefährliche Folgen haben, Die Verbrechen Ludwigs sind mir bekannt, ich spreche aber als Staatsmann. Wie auch mein- Urtheil ausfallen

mag, so weiß ich bennoch, was fur ein Schicksal mir bestimmt ift, wenn unferen Seinden ihre verberblichen Absichten gelingen follten. Burbe aber bereinft mein Baterland feine Freiheit verlieren, o! bann mußte es Jeine Republifaner mehr, fondern lauter feigherzige Stlaven geben, und taufendmal lieber wollte ich fter ben, als unter ihnen leben. Best giebe ich nichts in Betrachtung, als die Stimme meines Gemiffens und bas Befte ber Freiheit. Bei ber Gefangennehmung bes Lubwig Capet gu Barennes mar ich Beuge bes allgemeinen Unwillens der Frankreicher. Gie forderten laut, bag-ihm der Prozest gemacht werden folle, und bennoch verwandelte fich, bei ber Genehmigung der Ronvention, ber Dag bes namlichen Bolfes in Liebe. Ich ftimme baber fur bie schwerfte Strafe bes peintichen Gesethuches nach bem Sobe, und gwar, um einem großmuthigen und gefühlvollen Bolfe die Reue ju ersparen, und um burgerliche Unruben und Rriege ju verbuten, die auf Beranlaffung jener Perfonen gewiß entstehen werden, welche nach bem Tode Ludmigs eis nige Unspruche ju haben mabnen mochten.

261. Duplantier. Als ich gegen bie Appele lation an das Bolf stimmte, verkannte ich nicht, wie bedenklich es sei, ein Endurtheil zu fallen. Jedoch habe ich mein Sewissen und das Gesetz untersucht, und stimme für den Tod, verlange aber, daß die Bollzies hung des Urtheils verschoben werde.

262. Dupont, aus der Abtheilung der obeten Pyrenaen. Wenn ich nach dem Gesethuche urtheilen soll, so muß ich die schüpenden Formalitäten deffelben befolgen; bei Gesetzebern aber ift das Wohl des Wolfes das höchste Geses. Ist Ludwigs Tod nothwendig, so muß er sein Leben aufopfern; thut er es
aber nicht, so muß er selbst wegen seiner Feigherzigskeit sterben. Was wird aber nach seinem Tode erfologen? Soll auch sein Sohn sterben? Ich wurde dens
selben ohne Anstand verurtheilen, wenn sein Tod dem
diffentlichen Wohl erforderlich ware: allein ich sehe dins
ter diesem Grabhügel einen Löwen hervor treten, ich
sehe einen gefährlichen Feind an der Stelle des übers
wundenen. Ich stimme für die Gefangenschaft Ludwigs, dis zur Vertreibung aller Bourbonen, und dann
für den Tod.

263. Dupont (Jafob). Der Tob.

264. Duprat (einer von ben Morbern von Avignon und ein Spiefgeselle Jourdans). Ift bas Baterland durch uns gerettet, oder ift die Republit perloren? Der Lag, welcher diefe wichtige Frage ente Scheiben foll, rudt mit ftarfen Schritten beran, und ich erwarte ibn, ohne Furcht ober Gewiffensbiffe. Immer bachte ich, und bente noch, bag bie ver chies benen Fragen über Kompeteng, Politif und bffentliche Sicherheit bes Staates, welche gegenwartig bie Ber-Schiedenheit unserer Meinungen erzeugen, alle in bem Spfteme ber Apellation an bas Bolf vereinigt find. Diefes Suftem ift bermorfen worden, und ich weiß nicht, mas wir bei dem entgegengesetten gur fürchten pber zu hoffen haben. Ich verehre den Ausspruch ber Dehrheit unendlich, und meine Entscheidung in ber porliegenden Sache finde ich in dem Gefenbuche. Bielleicht erstaunt man barüber, bas ich heute mit einem unserer Rollegen bei meinem Musspruche gleicher Deis

nung bin, ben ich am Diensttage mit großer Anftrengung bestritten babe. Das mich aber beruhigt, ift, bag meder unfere Rommittenten, noch bie Rachkommenfchaft glauben werden, bag wir aus einerlei Grunben biefen Musfpruch thun. Burger! fo wie ich jest foreche, wurde ich auch in ben Urversammlungen gefprochen haben, wenn bie Nationalfonvention mehr Butrauen in die Beisbeit und Lugend bes Bolfes gefest batte. 3ch verurtheile Ludwig den Berrather gum Lobe. Moge fein Blut ber ewigen Gerechtigfeit genug thun, und feine hinrichtung alle Diejenigen mit Entfeten erfullen, die ihm nachzufolgen trachten! 3ch febe voraus, daß die Bollziehung diefes Urtheils die gefährlichen Unschläge verschworner Ehrsüchtiger be-Schleunigen mird, und ich will blefe verwegenen An-Schlage beschleunigen, um fie unschablicher ju machen. Ich sehne mich barnach, Ranke kennen zu lernen, bie Das Werk der Sinfternif maren; er zeige fich alfo ber -Cromwell, mit bem man uns brobt! Sein ganger Born falle auf mich! Ich trope feinen Trabanten und ibren Dolchen; und wenn die Republit über die pereinigten Ronige nicht flegt, wenn es moglich fenn follte, daß die Freunde der Eprannei, Die Anarchiften. bie Ratilinas, über die gablreichen Bertheidiger ber Mechte des Bolfs die Oberhand behalten; bann Burger! will ich Euch zeigen, wie ein Franfreicher ftirbt, fobald die Freiheit dahin ift. Ich stimme für den Lod des Berbrechers, und fordere, daß die Nationalkonvention fich fogleich mit Untersuchung ber grage beschäfftige, ob noch langer auch nur ein einziger Sproffe der foniglichen Familie in der Republit gedulbet werben folle.

265. Dup bis. Meine Stimme foll uicht baju beitragen, das Bolf. einer Geiffel zu berauben, die es beut ober morgen mit Recht von Euch forbern konnte. Ich fimme für die Gefangenschaft.

266. Dupun. Ich habe Ludwigen für schuldig erficit, das Geset verdammt ihn zum Tode; ich Kimmerfür den Tod.

267. Duquesnon. In ber bolligen Ueberzeugung von ben Missethaten und Berbrechen bes Ins ranner, ftimme ich fur ben Tob.

268. Durand de Maillane. Die Berfammlung beschloß, daß die Mehrheit der Stimmen
entscheiden sollte, wir sprechen also bloß als Gesetzes
ber. Der Tod Ludwigs konnte, meiner Meinung nach,
mehr als sein Leben, der dentlichen Sicherheit und
der Dauer der Freiheit schädlich werden. Ist stimme
für die Gefangenschaft Ludwigs bis zum Frieden, und
für seine Verbannung nach diesem Zeitpunkte.

26q. Duron. Aus Gerechtigkeit stimme ich für ben Tod, und aus Menschlichkeit fordere ich die schleunigste Bollziehung bes Urtheils.

270. Dufault. Meine Meinung ist gebruckt. Sie ist die Sprache meines Gewissens. Man kann ein sehr guter Patriot senn, ohne deswegen seinen zu Boben geworfenen Feind umbringen zu muffen. Ich verlange, daß der vormalige König in sicherer Verwahrung gehalten, und nach dem Frieden verbannt werde.

271. Dutrous Boruer. Gefangenschaft und Berbannung.

272. Dunal. (aus der Abtheilung der Isle und

Bilaine). Als Organ bes Gefehes, fpreche ich ben Tob.

273. Dubal (aus ber Abtheilung, bes Aube). Da ich allen Partheien fremd, und ein Feind jeder Kattion bin, fo befrage ich blog mein Gemiffen. Ich erklare, bag nur bas allgemeine Bobl meine Meinung leite, und baf ich, in diefer wichtigen Ungelegenheit, und bei ben Gefahren bie uns broben, blog ben Bortheil und bie Freiheit meines Baterlanbes in Betrachtung giebe. Ich bin jederzeit meinen Pflichten getreu, und glaube als Gefengeber, baf eine Maabregel ber Sicherheit bem offentlichen Bobl am jutraglichften fei. Dach bem Beispiele bes Thomas Danne, diefes berühmten Fremdlings, beffen Stimme nicht verbachtig fenn fann, nach bem Beispiele bieses Bolksfreundes, der als Feind ber Abnige und bes Konigthums, und als eifriger Bertheidiger ber republikanischen Freiheit bekannt ift, ftimme ich fur die Gefangenschaft mabrend bes Rrieges, und fur die Berbannung nach dem Frieden.

274 Duval (aus ber Abtheilung ber unteren Seine). Gefangenschaft und Berbannung.

275. Digeg. Ich ftimme fur ben Cob.

276. Egalite (Ludwig Joseph herzog von Orleans) ich beschäfftige mich bloß mit meiner Pflicht, bin überzeugt, daß alle diejenigen, welche die Sow verainetät des Volkes entweder wirklich angegriffen haben, oder angreisen, werden, den Tod verdienen, und stimme für den Tod. (Es entstand ein lautes Murren des Unwillens in der Versammlung).

277. Engerrand. Ich fimme für bie Ge- fangenschaft.

278. Enjubanft. Wie Biff ber jangere:

279. Enkart: Könige, die man bom Throne vertrieb, bestiegen niemals denselben wieder. Könige aber, welche Brutusse fanden, oder auf dem Schaffotestarben', wurden durch Eromwelle ersetzt. Ich glaube vaher in diesem Falle von dem peinlichen Gesethucheabweichen zu können: Ich verlange, daß Ludwig, in irgend einem Schlosse, oder einer Stadt, dis zu Ausgang des Krieges gefänglich verwahret, und nach dem Frieden verbannt werde:

280. Chrmainn. (frank).

281. Echafferiaup. Ich ftimme für ben Tob.

282. Escubier. Der Tob.

283. Esnue de la Baller. Der Tob.

Efta den 8. (aus der Abtheilung der oberen. Garonne). Seine Stimme fehlt. Er flimmte funftmit den Girondiften.

284. Eppert. Ich ftimme für ben Tob.

285. Fabr e (que ber Abtheilung des Herault.) Nach dem peinlichen Gefesbuche stimme ich für ben Tod.

286. Fabre aus der Abtheilung der offlichen Phrenden. (war frant).

287. Fabre Deglantine. Seitdem mir über das endliche Schickal Ludwigs uns berathschlagen, stellen viele die Frage auf: bin ich in dieser Sache Richter. Sesengeber, oder Staatsmann? Bisher habe ich die Spitssindigkeit eines solchen, eigenmächtig gemachten, Unterschiedes nicht einsehen können, und mein Verstand konnte niemals einer Theorie beistimmen, welche die Runst lehrt, mit ei-

nem und bemfelben Bewiffen brei verschiedene Urtheile ju fallen. Ihr alle feid Stellvertreter bes Franfreidifchen Bolles. Es bat Euch, in diefer Eigenschaft, bevollmachtigt, bie Souverainetat auszuüben, melche bie Ration felbft nicht ausüben fann, und, meiner Deinung nach, nie wird aububen fonnen. Die Bandlungen bes Bolfes bei unferer Babl find teine Sandlungen der Couverginetat: fie find blog eine ummittelbare und topflitutionsmäßige Bollmacht, welche bas Bolf feinen einzelnen, nicht fouverainen, Theilen übertragen bat. Diefe Bollmacht bat ihre bestimmte Musubung und Grangen, da bingegen die Gigenschaft der Souverainetat in bem Willen ohne Einschranfung, und obne Rudficht auf vorber ichon vorhandene Ginrichtungen , beftebt. Rach biefem Grundfate babe ich in dem Prozesse Ludwig Capets die Appellation an das Bolf verworfen. Die Souverainetat des Bolfes fann nirgend anders, als in dem Willen der Debrheit ber gangen Ration gesucht werben. Diefer besteht, in unferer Republit, aus zehen Millionen Wilten und fechs taufend Urversammlungen, die nur eben so viel einzelne Billen liefern. » Bann, a fagt J. J. Rouffeau, mehrere Berbindungen in einem Staate entfteben, bann fann man in bemfelben feinen allgemeinen Bil-Ien mehr annehmen. Der Wille einer jeden Berfamm. lung wird allgemein, in Rudficht auf ihre Mitglieber, ein besonderer Bille aber in Rudficht auf den Staat. Es giebt bann nicht mehr so viele Willen, als Menfchen, sondern nur fo viele, ale Berbindungen entfte-Ich mache, eben fo wie J. J. Rouffeau, einen Unterfchied zwischen bem Willen einzelner Stimmengebenden, und bem allgemeinen Willen bes gan-

In einer jeben berathiclagenben Berzen Bolfes. fammlung bangen bie Meinungen mechfelfeitig von einander ab; fie erhalten wechfelfeitig ihre Ginfdrans fung, Berbefferung, und Richtung auf bas allgemeis ne Beste. Done ben Grundfat, daß eine jede berathichlagende Berfammlung nicht gerftucfelt, und baß eine jede wirkliche und gegrundete Mehrheit nur burch eine unmittelbate Bereinigung biefer Berfammlung erjeugt merben fann; ohne biefen Grunbfag, behaupte befieht feine Bellvertretende Staatsverfaffung. Benn man fagt, bag die Debrheit eines Bolfes wirfs lich vorhanden fei, während biefe Mehrheit in fechs taufend, auf ber Oberflache eines großen Reiches gerfirente, Geftionen gerheilt ift: fo bente ich mir bie Mehrheit bes Achaifchen Bunbes, ober bes helvetis fchen Staates. Es murbe Unfinn fenn, ein folches Spftem mit der Einheit und Untheilbarfeit der Frantreichischen Republik verbinden gu wollen. Rach dies fen unumflöglichen Wahrheiten habe ich alfo bie Uppellation an das Bolf um fo mehr abgefchmadt gefunden, ba biefe Maabregel gegen affe Grundfage ber fellvertretenden Staatsverwaltung, ber einzigen bie und juträglich ift, ftreitet. In bem Angenbliche, da ich, im Ramen bes Bolfes, und fur baffelbe, bie Strafe bestimmen foll, die Ludwig, welcher des Soche verrathes und ber Berichworung gegen Die öffentliche Sicherheit übermiefen ift, verdient hat, ruhte meine . Ueberlegung einige Beit auf Tugenden, auf Meniche lichfeit, Burde und Großmuth, die man zu Rationals Tugenden erheben will; ich fand aber, daß die Menfchlichkeit einer Ration in der Bertheibigung ihrer Reche te und ihres Wohlffandes besteht; ich fand, daß die

Burbe einer Ration auf ihrer Starte und auf ber Macht ihrer Baffen beruht; ich erinnerte mich an Die 400,000 Streiter, Die, nach bem gehnten Auauft, wie and bem Erdboben bervor fliegen; und fand da die Barbe einer Nation - worin aber die Barbe eines Bolfes befiehen foff, welches einem Eprannen verzeiht, bad waß ich nicht. Ich bewundere bie Großmuth an einzelnen Menfchen; wann aber eine gange Ration biefelbe ausübt, bann wirb fie anr Ungerechtigkeit. — Und mas konnte, in bem vor liegenden Salle, Brofmuth anders fenn, als Stiff fdmeigen ber Gerechtigfeit? Die Betrachtung ber pos litifden Rudficten bat mich nicht langer aufgehalten. 96 ehre zwar bie Ereuberzigfeit berjenigen, Die fic einbilden, Ronige hatten Gefühl, und maren ber Rene , fabig: fe hatten andere Abfichten bei ihren Sandiungen, als Chrgeis und Gigennuß; fe lieffen ber Da tion unt bas liebel fühlen, welches fie fich felbft in soge: ich aber, ber fie anders beurtheilet, ich baite Dafür, bag ber Tod eines Mittyrannen ibnen nicht meniger Schreden, als ben unterbruchten Boffern Einficht und Duth einfidgen wird. Eudlich babe ich and die drei Urten von Strafen überdacht, die man gegen Ludwig in Borfchlag gebracht bat. 2Bas mirb aus ber Berbanunng entfiehen? Bon Seiten gudwigs, Buth, Rache und beftanbige Unftrengung, und ju icaben. Bon unferer Seite, unleugbare Schwache, und eine Rieinmuthigfeit, welche bie Ronige fabner maden, und die Beffeln ihrer Oflaven fefter foliefs fen wird. Diefe Maabregel bietet feine Urt von Bortheil bar, und ich forbere Jedermann auf, nur einen einzigen anzuführen. Ift etwa bie Gefangenschickfal die Republik von einem folden Tyrans nen in ihrem Inneren auf immer bewahren! Rein, laffet uns nicht beständig den Berschwörern einen Anslaß geben; laffet uns den Ränken unserer Feinde die Möglichkeit benehmen, um die Person des ehemaligen Königs handeln, und auf seine Freiheit einen Preis sehen zu können! Es gibt also unr Sine Strafe für den Thramen, und diese Strafe ist der Tod. Vatersland, Gerechtigkeit und Politik, machen es mir zur Pflicht, dafür zu stimmen.

288. Fauchet. Die Konvention hat nicht bas Recht, alle Gewalten zu vermengen, fie in fich zu verseinigen und auszuüben. Ein folches Recht ift ein Recht der Tyrannei. Ich kann ihr unterliegen, aber niemals werde ich ein folches Recht ausüben, benn ich biete allen Tyrannen Troß. Ich bin nicht Richter, und fimme daher, als Gesetzgeber und in Rücksicht auf die öffentliche Sicherheit, für die Gesangenschaft.

289. Faure. Als Stellvertreter eines großmile thigen, aber gerechten Bolfes, stimme ich für den Tod, und verlange, daß die Bolliehung des Urtheils innershalb vier und zwanzig Stunden geschehe.

290. Faure (and ber Abtheilung ber nnteren Seine). Die Erklärung der Rechte macht alle Mensichen gleich, das Geseh verurtheilt die Berschwörer, und zufolge deffelben stimmten viele für den Sod Endwigs. Sie nehmen zur Grundlage ihres Urtheils densjenigen Artifel, der die öffentlichen Verschwörer bestrift: ich der stüge mein Urtheil auf den Artifel der Ronstitution, welcher die Strafe der verschwörenden

Ronige betrift. 3ch fimme für Die Gefangenfchaft Ludwigs, fo lange ber Erieg banert.

291. Faupre (la Brunerie), Ludwig ift ein Berfchworer, er muß die Strafe ber Berfchworer leiben.

292. Fanan. Ich febe in diefer Sache blof ben Berbrecher und den Berfcworer. Ich ftimme für ben Tod knowig Capets.

293. Fane. Mein Gewiffen verbietet mir, die Todesfirafe ansinfprechen: ich flimme aber für die Landeberweisung, nach Anerkennung der Republik.

294. Fanole. Reinesweges halte ich dafür, baf die Apnventist fich die Gewalt eines Gerichtshofes zueignen konne: als Gefengeber fimme ich für die Gefangenicaft.

Fenede, aus der Abtheilung des Orne. (Seine Stimme fehlt). Er stimmte fonst mit den Maratisten.

rechte getren, stimme ich für den Tod. Ich erwarte für mein Vaterland nichts von der Gefangenschaft des ehemaligen Königs, denn die übrigen Despoten seinen Beinen Werth auf seine Leben. Der Muth unserer Krieger wird uns gegen die Ansälle von aussen schüßen; das Reich der Gesehe, die Rücksehr der Ordnung, und die Verhannung alles Mistrauens muß unsere im neren Leinde entwassnen. Ich stimme für den Tod.

296. Ferroux. Bir haben feierlich erfannt, daß Ludwig der Berfcworung fouldig fei. Staatse grunde fonnen feinen Ginfing auf meine Entschliegung haben; ich ftimme für den Tod.

297. Ferry. 3d flimme für den Tod.

298. Sinot. Der Tob.

299. Figuet. 3ch fimme für ben Tob.

300. Fleury. Ich stimme für die Gefangen-Khaft.

301. Florent Gapot. Ich habe Ludwigen für ber Berschwören schuldig erklärt; ber Berschwörer gegen, fein Bateeland verdient den Lod; ich vernriheile Ludwigen zum Tode.

302. Fo de ben. Ludwig ift an dem Tode vies ler Taufend Frankreicher schuld. Er hat die Werhees rung unserer Provinzen veranlaßt, und unsere Hans delsverbindungen vernichtet: das fortdauernde Bohl der Republik fordert aber, daß unser Urtheil weder die Sicherheit, noch das Eigenthum unserer Rommittensten, in Gefahr seie. Und diesem Grunde, und als Geschgeber stimme ich für die Gefangenschaft, so dans ge dis der Republik keine Gefahren mehr droben:

303. Fore ft. Meine Meinung ift, Gefangenfogft bis jum Frieden, und nachherige Berbannung.

Forestier, aus der Abtheifung des Allier, (Seine Stimme fehit). Er flimmte fonft mit den Maratisten.

304. Fouche. Der Tob.

305. Souchet Der Cob.

306. Fonrmy. Als Stellvertreter des Frankreis chischen Bolles, und zufolge der Gewalt, die ich durch den Beschluß vom zehnten August erhalten habe, glaus be ich nicht, das Ludwig zum Tode verurtheilt wers den könne: 1) weil bei allen Rationen der Geist des Gesehes, welcher auf gewisse Berbrechen die Todes-strafe legt, aus den Grundsähen der Politik, und nicht aus den Grundsähen der Bernunst, herzuleiten ist; denn diese erlauben nicht, einen Menschen zu tods

2) Weil ber Tob bes Berbrechers bas begange ne Berbrechen nicht augefdeben macht. a) Beil bei allen fultivirten Rationen bie Todesftrafe bloß die Ab Acht baben tann, diejenigen ju foreden, bie ein gleb des Berbrechen ju begeben magen mochten.' 4) Beil, bei ber Lage ber Republik, ein Beispiel von ber Unt munothig fenu murbe, ba fein Ronig mehr vorhanden 5) Beil die Ronftitution, ob fie gleich burch bie Bernichtung bes Ronigthums abgefchaft ift, boch noch, in Rudficht ber peinlichen Rechte, ihre völlige Rraft bat, und die Todesftrafe gegen verfcworende Ronige niche entbalt. 6) Beil die Ceflarung ber Deuftben rechte im achten Artifel feffett, daß der allgemeine Bille nur angenscheinlich nothwendige Todesftrafen beffimmen folle. Da ich aber ermage, bag ber zweite Theil Diefes Artifels fic bann nicht auf bie Ration Elbft anwenden laffe, wenn diefelbe, entweder unmit telbar, ober burch ihre Stellvertreter, ihre Souverais netat ausabt, und daß man ihr die unfinnige Abficht aufburden tonnte, bie Berbrechen ihrer touftitutione mäßigen Ronige unbeftraft laffen ju wollen; fo ftimme ich für die Gefangenfcaft bis jum Frieden, für die nachberige Verbannung, und, im galle ber Uebertro tung berfelben, auf den Tod. Ich munichee aber, Dag biefer Befdluß fomohl, als die Abichaffung bes Ronigthums, von bem Bolle mochte beftatigt werden.

307. Fournel. Endwig ift des hochverrathei fiberwiefen; ich stimme für den Lod.

308. Fournier. Die Gefangenichaft .-

309. Fon ffedoire. Die Bergieffung bes Den fcenblutes habe ich von jeher verabfchent, boch muf , diefer Abichen der Bernunft und Gerechtigkeit weichen. Geffern habe ich Ludwigen bes Sochverrathes schuls dig erklärt: um konfequent zu fepn, vernetheile ich ihn hente zum Tode.

Francois, ans der Abtheilung der Somme. (Geine Stimme fehlt). Er stimmte fonft mit den Gis' rondisten.

310. Frecine. Der Sob.

311. Fremenger. Ich fimme für ben Sod.

312. Freron. Ihr habt kudwig Capet bes Dochs verraths und der Berschwörung gegen den Staat für schuldig erklärt; leidet er nun die durch das Geset bes stimmte Strafe nicht, so werde, ebe die Bersammlung den Beschuß, daß er gefangen bleiben solle, aus spricht, Brutus Bildniß verhällt, und aus diesem Saale weggebracht. Ich habe den Tyrannen bis in seinen Pallast versolgt; schon vor zwei Jahren habe ich in gedruckten Schriften seinen Lod verlangt, und dus durch die Dolche des Lasapette auf mich gerichtet. Ich stimme für den Lod.

313. Froger. Der Cob.

314. Samon. Wir sprechen hier als Richter und Staatsmänner. Als Richter stimme ich für den Tod; als Stellvertreter der Ration sollten wir aber fürchten, daß der Baum der Freiheit verdorre, wenn er mit Bürgerblut getränkt wird. Der Tod Ludwigs kam den künstigen Feldzug noch einmal so blutig mas den, als derselbe sonst senn wurde: daher verlange ich einen Aussichub, so lange die die Feinde das Ges biet der Republik wieder betreten.

315. Gantois. Als Gefengeber, und nicht als Richter, stimme ich für die Gefangenschaft und Bersbannung.

316. Garbien. Sollte ich für den Sod Lubwigs fimmen, und würde biefe Meinung von der Mehrheit angenommen werden; so wurde fich die Souverainetät des Volkes nur immer auf Theorie einschränken, und niemals zur Ausäbung kommen. Die Orohungen der Partheien und der Mörder werden nie einen Einfluß auf mich haben. Ich glaube mich frei, weil ich keine Furcht hege. Hier ist meine Meinung: Ludwig muß dis zum Frieden in Gefangenschaft gehalten, und dann ans dem Gebiete der Republik verbannt werden.

317. Garilhe. Eine jede unwiderrufliche Sands Inng diefer Verfammlung, die nicht durch das Volk bestättgt wird, ift nichtig: daber muß ich, nach diesem Grundfaße, für die Vefangenschaft stimmen.

318. Garnier (and ber Abtheilung ber Anbe). Endwig ber Sechszehnte ift ein Berfcworer; ich versurtheile ihn zum Lode.

319. Garnier von Saintes. Ich fimme für ben Lod Ludwigs.

320. Saros. Der Tob.

321. Sarran d'e Coulon. Bon jeher hat mit die Todesstrase unmoralisch und zweckwidrig geschies wen; ware ich aber Richter, so stünde mein Urtheil im peinlichen Gesethuche. Wir find aber feine Richter, und können die Handlungen eines Anklägers, Urtheilgeschwornen und Richters nicht zugleich ausüben. Ich behaupte, daß die Freiheit, bei einer so eigenmächtigen Vermengung aller Gewalten, nicht bestehen könne. Un Ursachen, die den unfrigen gleichen, wird es nie sehlen, um sich über die Gesehe wegzuschwingen; und in allen Staatsversassungen ist Tyrannei da, wo die Wen-

Menfthen uber bas Gefet erhoben find. 218 Stellvertreter bes Bolfes muß ich aber bie Erhaltung ber offentlichen Gicherheit wachen, und baber fimme ich für die Gefangenschaft.

322. Garreau. Burger! ich will nicht unterfuden, ob wir ein Urtheil über Ludwig fallen, ober bloß eine Maabregel ber allgemeinen Sicherheit treffen Ludwig ift überwiefen, fich gegen bie allgemeine Sicherheit bes Staates verschworen zu babeite bas Gefen fpricht ben Tob gegen Berfchmbrer, folglich fterbe er.

'323. Gafparin. Ich ftimme fur ben Tob.

324. Gafton. Rach meiner Deinung forbern Bernunft, Gerechtigfeit, Menschlichfeit, Gefete, Dim. mel und Erbe, ben Tob Ludmigs.

325. Saudin. Unmbglich fann ich mir vorftellen, bağ bas Franfreichifche Bolf uns ben Despotis: . mus übertragen babe. Dierunter verftebe ich, bas Recht Gefete ju machen, und biefelben jugleich ju voll. gieben. Wenn ich aber auch von diefem Diechte überzeugt mare, fo mußte mich boch die Berlegung aller Rormalitaten abhalten, ben Ungeflagten nach ben Buchftaben bes Gefetes ju beftrafen. In ber Eigenschaft eines Gesetzebers, fimme ich, in Rudficht auf bie allgemeine Sicherheit, fur bie Gefangensthaft mabrend bes Rrieges, und fur die Berbannung nach bem Frieden.

326. Ganthier. Der Tob.

327. Sauthier (Rene Claube). 3ch ftimme für die ewige Gefangensthaft.

328. Gan . Bernon. Ludwig hat ben Lob verdient, ich ftimme baber fur ben Sod. Gil ter Ebeil.

349. Gelin. Ich ftimme für den Epd.

330. Genevois. Ich habe Ludwigen ber Ber, schwbrung gegen den Staat für schuldig exflart, und stimme daher für den Tod. Auch bemerke ich, daß es zur Erhaltung der öffentlichen Rube unumgänglich nothwendig ist, dieses Urtheil ohne allen Aufschub vollziehen zu lassen.

331. Genispieur. Rach ber Erflarung, baf Ludwig ber Berfchwbrung gegen bie Greibeit, und ber Berratherel gegen bie allgemeine Sicherheit bes Staates ichulbig fei, fuche ich in ben peinlichen Gefeben bie bon bemfelben berwirfte Strafe. 3d frage mid, ob Ludwig Capet, burch einige besondere Gefete, biefer Strafe entgeben fonne ? hier tritt bie Ronstitution ein, die ich aber aus zwei Urfachen verwerfe: 1) meil ich nicht glaube, bag Ludwig jemals fonftitutionemas Biger Ronig gewesen sei, indem vorhandene aftenmafige Beweise barthun, daß er nie ben Plan aufgegeben bat, die Ronflitution vernichten ju wollen, beren Grundfate er alfo jest nicht mehr zu feinem Bortbeile anrufen fann. 2) Beil bie Befugnif, alle Berbreden, und zwar ungestraft, begeben ju fonnen, bem ebemaligen Ronige feinesweges beigelegt fenn tann, und weil es fogar ein Berbrechen von feiner Seite fenn murbe, ein folches Recht angenommen ju Auf biese Beise widerlege ich bie, aus ber fogenannten Unverletbarteit gezogenen, Einwurfe, prufe bie Gefebe, und ftimme, jufolge meiner innern Ueberjeugung, für ben Tob.

332. Gensonne. Ich betrachte mich als Richter und Gesetzeber. Die erfte Eigenschaft habe ich durch bie Wahl des Volles, die andere burch Euch. Als

Richter muß ich bas Gefet anwenden ; nis Stellvertreter bes Bolfes muß ich untersuchen, ob bie burch Das Gefet bestimmte Strafe nicht in eine fortbauern. be Gefangenschaft verwandelt werden tonne? kimmte für die Appellation an bas Bolf, weil ich überzeugt mar, bag Berichiedenheit ber Deinungen Bwiefpalt und Unruhen erregen murbe, und weil biefe Appellation mir bas befte Borbeugungsmittel ju fenn Diefe Maabregel wurde jedoch verworfen; und ba ich nunmehr überzeugt bin, daß es eine Un. möglichfeit fenn murbe, ben Ausbruck bes allgemeinen Billens zu erhalten, welcher, meiner Meinung nach, allein im Stande fenn murbe, bie Partheien ju vernich. ten, und burgerliche Unruben ju entfernen ; fo fann ich um fo viel weniger irgend eine Abanderung jutaffen, als ich von ber Wirfung berfelben ungewiß bin. 3ch verlange baber bie Anwendung ber burch bas Gefes gegen die Staatsverrather bestimmten Strafe. Laffet uns Europa, laffet uns ber gangen Belt beweifen, baß wir nicht bie untergeordneten Werfzenge irgend einer Parthei finb! laffet und bemeifen, bag wir unter Berbrechen feine Musnahme machen. Beschäftigt Euch : daber, nach der hinrichtung Ludwigs, mit ben in Rudficht feiner Samilie ju treffenden Maasregein, und Befehlet bem Minifter ber Gerechtigteitopflege, bie Meuthelinbrber bes zweiten Geptembers gerichtlich ju ver-Mant.

333. Gentil. Ueber die zwei erften Fragen, Die Eurem Uetheile unterworfen wurden, habe ich ale Gesfengeber gestimmt. Die Berbannung eines entthronten Konigs fann weiter nichts, als Unwille und Berachtung, sein Tob aber Mitleiben erregen. Die Ge-

schichte Englands bietet eine Kreignist dar, Die mich ju schrecklichen Bergleichungen führt. Frankreich soll keinen Eromwell, keinen Karl den Zweiten haben; ich ftimme daber für die Gefangenschaft his jum Frieden, und bis zu dem Zeitpunkte, da die Freiheit fest gegründet fenn wird.

334. Geoffron. Ich bin von ben Berbrechen Ludwigs wollfommen übergeugt, und nehme feinen Unstand, ihn, als Richter, jum Tode ju verurtheilen; als Gesetzgeber stimme ich aber, in Rucklicht auf die öffentliche Sicherheit, für die Gefangenschaft.

335. Gerente (Olivier). Ich babe bereits erflart, daß ich bloß als Gesetzgeber sprechen kann: ich kimme also für die Gefangenschaft.

336. Gertour. Ich, stimme für bie Gefangenichaft mabrend bes Krieges, und für bie Berbannung
nach bem Frieben.

337. Gibergues. 3ch ftimme für ben Cob.

338. Gillet. Ich ermäge das Wohl der Nepublik, und gebe keiner Furcht. Sehder. Ludmig hat sich gegen die Freiheit verschworen, und bat daher den Tod verdient. Da ich aber überzeugt din, das seine hin richtung fruchtlos und schädlich senn würde, und das seine Sohn, delsen unschuldiges Leben durch kein Berbrechen besteit, übertragen würde, so stimme ich für kebenslängliche Gefangenschaft, die, nach Beschaffenheit ver Umständs in Verbannung vermandelt werden könnte.

339. Girard. Stellvertreter ber Republik, das Reich ber Gerechtigkeit ift da, bie Gerechtigkeit bestehlt mir, für, den Lod zu fimmen.

of the language mouseful to the

a: 🚜 🚱

340. Girard, ans bet Abtheilung ber Benbee. Gefangenfchaft lind Berbannung.

Straub, Aus ber Abtheilung bes Aufer. Seine Stimme fehlt. Er ftimmte fonft mit ben Da-ratiften.

341. Straud, aus der Abtheilung der umtern Charente. Rach meinem Gewissen ist Ludwig ein Berbrecher, und nach dem peinlichen Sesesbuche berbient,
er den Lod; allein ich glaube, als Gesetzeber, daß
sein Leben nutilch senn tonnte, duber stimme ich für die Gefangenschaft.

342. Girault. (Claudius Joseph). Ich ftimme für die Gefangenfthaft.

343. Girob. Pouzol. Ich ftimme für bie Gefangenschaft bis zum Frieden, und für die enige Berbannung Lubwigs und seiner Famille nach biesem Zeitpunkte.

344. Giroust. Ludwig war auf dem Throne, bie feindlichen heere naherten sich, und bennoch ver- langte ich seine Entsepung. Damals sprach ich als Geschgeber, und nur in bieser Eigenschaft kann ich heute sprechen. Ich stimme für die Gefangenschaft während des Krieges, und für die Verbannung nach dem Frieden.

345. Glaizal. Bürger! Ludwig ist der Bersschwbrung gegen die Freiheit und bie Souverainetät des Frankreichischen Volkes schuldig, und ich verurstheile ihn zum Lode. Ferner verlange ich, daß die Konvention sich sogleich mit dem Schicksale seiner Fasmilie, der Bourbons, beschäftige, und die schleunige Vollziehung des Beschlusses vom 16. Dezember, mit

Musnahme ber Weiber, anhefehle a) Ich verlange, daß bie Konvention, zur Erhaltung der bffentlichen Sicherheit, die nöthigen Anordnungen treffe, und daß, nach biesen getroffenen Maasregeln der Sicherheit, Ludwig morgen hingerichtet werde.

346. Sopefron. (In Stagtsgeschaften ab-

347. Somaire. In Rudficht auf die bffentliche Sicherheit stimme ich für die Sefangenschaft Ludwigs während des Krieges, und für die Berbannung ngch dem Frieden.

348. Sonbelin. Der Beschluß, welcher festset, baß die einsache Mehrheit der Stimmen, und nicht, den Bestimmungen des peinlichen Sesehduches gemäß, drei Biertheile der Stimmen entscheiden sollen, dieser Beschluß beweiset mir, daß ich nicht Nichter bin. Ich muß noch bemerken, daß ich Drohungen nicht fürchte. Mein Blut if schon einmal für das Vaterland gestoffen, und ich bin bereit, auch noch das übrige auszuspfern. Nach meinem Gewissen simme ich für die Gesangenschaft und für die Verbannung nach dem Krieben:

349. Gorfas. Schon seit langer Zeit habe ich, mundlich sowohl als in gedruckten Schriften, gesagt, daß Ludwig ein Verrather an der Nation und an seinen Schwuren sei; und schon zu der Zeit, als eine Art von Schlafsucht sich vieler Gemuther bemächtigte, und die Freunde der Gesete sich versteckten, griff ich den Thrannen auf seinem Throne an. Alle, die mich damals, in ihren Schlupswinkeln, hörten oder lasen,

a) Betmoge welches bie Jamilie Bourbon aus Frankreich perbanut werben follte.

muffen bieg bezeugen. Das Gefes hat mich gum Rich. ter berufen, ich habe meine Bollmachten nicht unterfucht, fondern ich erflarte meine Meinung, und brachte ble Appellation an bas Bolf in Borfchlag. Ich ehre aufrichtig bie Meinung meiner Rollegen, bie fich burch bas Gefes gebunden glauben, und gebe jest gur Sauptfrage über. Mis Menich und Richter ftimme ich für den Tod; als Befengeber muß ich reiflich überlegen, in welcher Berbindung mein Urtheil mit bem bffentlis chen Wohl ftebt. 3ch febe, bag unfere auswärtigen Feinde blog aus Benchelet vorgeben, Untheil an Ludwigs Schicfal zu nehmen, und daß fle nur fein geben begehren, um feinen Tod ju bewirfen, und ihre Freiheit zerftdrenben Absichten burchzusepen. Ich'sebe, bag bie innern Seinde ben namlichen Berfchworungsplan befolgen, den ich im Jahre 1789 entdedt, im Jahre 1790 bewiefen habe, und ben Daurn vertheibigte. Ich berufe mich biebei auf die Abendsipung bom aus Sanuar bes namlichen Jahres: Meine Grunde flugen fich auf die Rleinmuthigfeit, in welche viele meiner Rollegen burch biefe Gefahr geriethen, und ich glaube um fo mehr baran, weil viele aufgeflarte Manner in ber Ronvention, und befonbers mein muthvoller Freund Grangeneuve, ber hieruber fo bringend gefprochen bat, meiner Meinung find. ' 3ch verlange Die Gefangenschaft Ludwigs mabrend bes Rrieges, und feine ewige Berbannung, unter Tobesftrafe.

350. Goffuin. (In Staatsgeschaften abmefend).

351. Goupillon de Fontenan. Che ich Ludwigen ftrafe, muß ich ihn für schuldig erklären. So eben komme ich von der Bar-Armee gurud, und habe über die erfte Frage meine Meinung noch nicht abge-

Ich erlidre ihn bes hochverraths gegen ben legt. Staat fculbig. Ueber bie zweite Frage untersuche ich meine Bollmacht, und ba biefe jur Rettung ber Freibeit unbegrangt ift, fo baben wir nicht allein bas Decht, fonbern es ift Pflicht, Ludwigen ohne Appellation ju berurtheilen. Bur Bestimmung ber Strafe frage ich ben ficherften Gemabremann, bas Buch ber Ratur. Dier finde ich, baf bas Gefen fur alle gleich fei. beimliche Gefenbuch bestimmt bie Strafe ber Berfchmo. rer; die Stimme ber Freiheit, und bie Schlachtopfer bes Tyrannen, beren Blut bie Chenen unferer Grang-Abtheilungen benest, forbern Gerechtigfeit - und wir find fie fculbig. 3ch flimme fur ben Tob, und begreife nicht, wie man einen Aufschub bes Urtheils verlangen fann. Auf biefe Beife murbe Lubwig fo oft bie Tobesfirafe feiben, als bie Riegel feines Gefang. niffes gebffnet werden wurden; and 3hr habt bas Recht nicht, feine Strafe gu pergrößernes

352. Souvilleau. (P. C.) 3ch ftimme fur ben

353. Gourdan. Ihr habt Ludwigen des hoch verraths schuldig erklart, und ich bin vollfommen von seinen Berbrechen überzeugt. Meiner Meinung nach muß die Strafe streng senn. Wäre die Todesstrafe bei und nicht mehr üblich, so murde es eine Grausamfeit senn, dieselbe für Ludwig wieder einführen zu mollen. Ausgeklärte Männer sanden bei dem Todesurtheils große Gefahren, und ich leugne nicht, daß sie Necht haben: aber Männer, die auch von Gewicht sind, glauben, bei einem schonenden Aussspruche voch größere Gefahren zu sinden. Man hat der Konvention die Geswalt, als Richterin sprechen zu konnen, obgeleugnet;

ich bente aber bas Gegentheil. Das Gefet Befiehlt; ich feimme für ben Lab.

354. Goupp. Als Stellvenveter bes Souverains, kimme ich nach bem muthmaßlichen Bunfche beffelben. Ich stimme für ben Lad, ber aber verschoben werben muß, bis bas Schickfal ben Bourbauen entschieben ist.

355. Granet. Ludwig ift figuidig. d'Er flerbe. Es bleibt nun nichts mehr übrig, als das Urtheil' innerhalb vier und zwanzig Stunden vollziehen zu laffen.

356. Grangeneuve. Geftern habt Ihr befcbieffen, daß Euer lirtheil über bas Schicial Lubwigs ber Genehmigung bes Boifes nicht unterworfen fein follte: Ihr habt alfo beschlossen, baß Ihr als souveraine Macht richten wollet. Go unbestimmt es auch. ift, wie weit fich meine Bollmacht erftredt, fo enthalt doch dieselbe weder die wirkliche, noch die muthmagliche Befugniß, ben feit funf Monaten Entebronten als fouveraine Macht anzuklagen, ju richten und gu verurtheilen. Ich bin wenigstens gewiß, bag ich biefe angebliche Bestimmung feinesmeges angenommen babe; und wenn man mir beweisen fonnte, bag biefelbe im geheimen Willen meiner Rommittenten gele. gen batte, fo weiß ich boch, und bieß ift binlanglich. baß es nie mein Wille mar, biafelbe auf mich zu nele men. Ueberbieß fann ich mir nicht verheelen, bof viele meiner Rollegen bei einem folden peinlichen Urtbeile mit fimmen murben, bie bereits vorber Deinungen geaußert baben, welche mit der Unpartheilichkeit eines Berichtshofes fich gar nicht vereinigen laffen. Dat man nicht alles in Bewegung gefest, was nur immer bazu bienen fonnte, von ber Rational. Konvention ein Tobeburtheil ju erzwingen? Unter folchen Umftanden

fann ich wolf am wenigften jene fouveraine Gewalt annehmen und ausüben, die man uns heute beilegen will. Ich mus mich-einzig und allein auf Maabregeln ber bffentlichen Sicherheit einschranten, und baben erflare ich, daß ich nur dann fur ben Tob ftimmen murbe, wann mir überzeugenb bargethan mare, bag blog ber Tod Lubmias die Freiheit und ben blübenden Boblfland ber Republif gu bemirten im Stanbe mare. ich aber im Gegentheile vollfommen überzeuge bin, bag biefe Begebenbeit, ohne einen einzigen wirMichen Bortbell zu verschaffen, bie größten Uebel veranlaffen fann; ba bie Freihelt eines Bolfes nie von bem Lebeneines Mannes abbing, fonbern von ber offentlichen Meinung und von bem Billen, frei zu fenn: fo fimmeich nicht für den Tod. Wenn ich auch Einer von jenen mare, die ba glauben, bas Leben Lubmigs fei fo gefahrlich als sein Tob, so marbe mir boch die Klugheit verbieten, eine Sandlung zu begeben, welche die Rene niemals mehr ungeschehen machen fann. jeber Gelegenheit tonnen wir ben verberblichen Unschlägen unserer Seinde fein Leben, ober feinen Sob entgegen feben. '3ch fimme fur fernere Befangenfg)aft.

.. 357. Gregoire. (In Staatsgeschäften ab-

358. Grenot. Endwig ift ber Berschwörung überwiesen; ich muß für die, durch das Gesetz gegen die Verschwörer sestigesette Strafe stimmen; ich stimme für den Tob.

359. Groffe : Durocher. In ber Absicht, mein Baterland zu retten, und den Tyrannen zu bestrafen, fimme ich fur ben Lob.

360, Guabet. Ich habe bisher in dem Prozessesse Ludwigs als Mitglieb eines National Gerichtshoses gehandelt: in der nämlichen Eigenschaft werde
ich jest sein Urtheil andsprechen. Ludwig ist der Berschwörung gegen die Freiheit und gegen die offentliche Sicherheit des Staats schuldig: so sette
ich die Frage, und so nahm die Versammlung dieselbe an. Meine Meinung stütt sich auf das peinliche Gesehuch, und dieses spricht den Tod. Dabe
ich aber die Eigenschaft eines Richters abgelegt,
dann wünsche ich, wie Mailhe, die Frage untersuchen zu dursen: kann dieses Urtheil sogleich vollzogen werden, oder muß man die Vollziehung noch
verschieden? Für jest ist der Tod mein Urtheil.

361. Guerin. Rach meinen Grundfapen if ber vormalige Tyrann ein überwundener Beind. 3ch stimme für die Gefangenschaft und für die Berbannung nach dem Kriege.

362. Guermeur. Ich fimme fur ben Tob.

363. Guegno. Ich stimme für den Tod Ludwigs. Indem ich aber bieses schreckliche Urtheil ausspreche, erneuere ich, mitten unter den Stellvertretern der Ration, den Schwur, niemals unter einem neuen Tyrannen leben zu wollen, sondern Denjenigen, der nach Ludwigs Stelle trachten wurde, lebenslänglich zu verfolgen.

364. Guffron. Ludwigs Leben ift eine zusammenhangende Rette von Berbrechen, Die Ration und das Geset machen es mir zur Pflicht, für den Tod zu flimmen.

365. Guillemardet. Als Richter fimme ich für ben Lob. Das Wohl bes Bolfes und bie Auf-

rechthaltung ber Freiheit nothigen mich, als Staatsmann, bie namliche Strafe auszusprechen. Auch in biefer Eigenschaft fimme ich fur ben Tob.

366. Guillerault. Ich habe Ludwigen bes Sochverraths schuldig erklart, bas heißt: ich verurtheile ihn jum Tobe.

367. Guillermin. Ich ftimme fur ben Tob.

368. Buimbertenu. Der Tob.

369. Guiter. Meine Meinung ift bekannt, und veranderlich bin ich nicht. Ich verlange Gefangenschaft während des Arieges, und die Verbannung nach dem Frieden.

370. Sunardin. Ludwig ift ber Berfchworung und bes Dochverraths gegen die Freiheit bes Stage tes für foulbig erfart worben. Laporte, Dangremont und Bachmann, welche ber namlichen Berbreden überwiesen maren, find bereits mit bem Tobe bestraft worden. Diefe untergeordneten Berichmbrer handelten fur ibn, burch ibn und mit ibm, und es ift gegen mein Gefühl, ben Unführer ju verschonen, menn bie Theilnehmer beftraft werben. Mile politis fchen Rudfichten find hier entweder Frigbergigfeit, ober Berratherei: ben Despoten mogen fie anfteben, aber ich halte fie fur unwurdig eines freien Bolfes. Jeber Auffchub murbe Schwächer verrathen, und bie Bortheile, welche man durch benfelben gegen bie außeren Zeinde ju erlangen hoffe, beruben blog auf Scheingrunden und Ungewißheit. 3ch verlange, baf Lubwig jum Tobe verurtheift, und bag bas Urtheil innerhalb vier und gwangig Stunden vollzogen merbe.

371. Gunes. Ich stimme für den Tod, ohne Borbehalt.

372. Eunet de la Prade. Ihr habt Lubuis gen der Berschwörung gegen den Staat für schuldig erklart, und Ihr glaubt, seine Strafe in dem peinlichen Gesehbuche Anden zu konnen. Dierüber will ich nicht sprechen, weit ich die Konstitution diesem Gesehbuche entgegen stellen konne. Ich stimme für die Gesangenschaft.

373. Sunomarb. Ein jeber Dann son Sarafter erflart mit Standhaftigfeit, Ruth, und sone Kurcht, bie Meinung, welche auf feine Geunbfage fich fint, und ber Zufall bringt biefelbe unter feine Mehrheit oder Minderheit. Ich verbaufe es unferem Kollegen, Thomas Panne, daß ich meine Deinung geanbert habe, die ich bereits auf Diefer Rednerbuhne befannt gemacht hatte: und Riemand wird mobl Danne für einen Aubefibrer, für einen Arifiofraten, oder für einen Ronaliften halten. Die Bera einigung aller Gewalten in einer Berfon vder Gesellschaft macht ben Despotismus aus. Ich betrachte mich nicht als Richter, indem ich Ludwig für fchuldig erflare, fonbern als Gefengeber, ber, in-Rudficht auf bie offentliche Gicherheit, fimmen will Das peinliche Gesenbuch, aus welchem ich die Tobesftrafe vernichten mochte, brauche ich nicht zu offnen; benn bier ift es weniger um Ludwig, als um bas Baterland an thun. Ronnte der Tob eines Manschen, ber Konig war, bas Königthum ausrotten; marbe nicht die Beschichte Englands und ber Turfei gang entgegengefeste Beispiele liefern: fo . ware das Abroblem bald aufgelöft. Allein ein enthaupteter Ronig, an bessen Stelle ein Proteftor trat, welchem wieder ein Rontg, ber Gobur bes ent

haupteten Raris, folgte; biefes Beifpiel einer epbemerifchen Republit in Grofbrittannien verbient Guer Rachbenken. Außerdem war die Verbannung eines Enrannen die Grundlage einer Berühmten Republif, und biefe Chatfache erfordert die reiflichfte Erma gung. 3ch bemerke noch, bag bie fonigliche Suber mehrere Ropfe bat, die wir nicht mit Einem Streiche abzuschlagen bermbgent finb. Der erfte Ropf ift ber eines Rindes, ber ben foalffirten Dachten jum Schattenblibe einer Regentschaft bienen fann, welche alle bisber neutralen Machte in bie Rvalition rieben murbe. Db ich gleich mit bem Litel bes Staatsmannes nicht prangen will, fo fann ich mir both nicht verbeelen, bag mir meine Rommittenten bie Rolle beffelben aufgetragen haben. Ich frage alfo : ob es politifch fei, bie Anjahl unferer Seinde bierfach ju vermehren, unfere Sinangen ju erfchopfen, unfere fintenbe Sandiung gang ju Grunde ju richten, und bas Blut unferer Brüber und Freunde ju bergießen? Duß bann bie Babl' ber Schlachtopfer burch bie hinrichtung Lubwigs noch vermehrt werben? Lebt er, fagt man, fo bleibt er ein Anlag ju Unruben, und er tonnte vielleicht ben Thron wieder besteigen. Ich antworte: wenn man es nicht unmabricheinlich findet, daß biefer, beiden Theilen verbafte, Eprann, eine Parthei fur fic babe, man noch mabricheinlicher ju befürchten bat, bag ein anderer Cope a) eine Parthet fur fich babe. Lubwig mag, nach bem Frieben, Die Rolle Des herumirrenben Bratenbenten Englands fpielen: feine Berbannung fann ber Republik niemals gefährlich werden. Ich folge

a) Ramlich ber Deriog von Orleaus.

bem Rathe incines Gewissens, und stimme får bie vorläufige. Sefangenschaft Ludwigs mabrend bes Arieges, und für die Berbannung nach bem Frieden.

374. Gunton - Wornean, Ich habe, so wie Ihr, Ludwigen für der Berschwörung schuldig erklärt. Deute soll ich nun die Strase seiner Verbrechen desstimmen. Wäne, dieselbe auch in keinem Geseybuche enthalten, so würde doch die Ratur sie anzeigent denn es ist widnesinnig, das Verschwörungen gegen das Vaterland ungestraft beithen sollsen. Auch in politischer Rücksicht wurde eine solche Schonung den Konigen ein schädliches Beispiel geben: daber stimme ich für den Tod.

375. Sardn. Ich fimme für die Gefangenschaft und Berbannung.

376. Da ungend. Da Ihr die Formalitäten bes peinlichen Gesethuches nicht bestuchtet habt, so kangich in bemfelben die Strafe Ludwigs nicht suchen, Ich fimme fur die, sogleich zu vollziehende Berbannung.

377. Pausmann. (In Staatsgeschaften ab-

378. Davin. Ich ftimme für ben Tob.

379. Decquet. Gefangenfthaft und Berbannung.

320. Den . Der Rob.

381. Perault de Sechelles. (In Stantigeschäften abwesend.)

382, Berard. Der Lob.

383. Dichon. Ais ich Ludwigen für schuldig ets kannte, sprach ich nach Ueberzeugung. Das Geset verurtheilt ihn zum Tode; die Grundsate verlangen die Unwendung bes Gesethetz bas Wohl der Republik sorbert Ludwigs Tod; meine Kommittenten haben mir

ben Auftrag gegeben, diefes Wohl nicht aus ben Mugen au fepen; ich flimme baber für die Lobesstrafe.

384. Dimbert Blegun. Richt als Richter, sondern als Gesetzeber, werde ich für eine Maabregel der bisentlichen Sicherheit stimmen. Die Verwerfung der Appellation an das Voll bewegt mich nicht dazu, sondern die innere Uederzeugung, das mir die richterliche Gewalt nicht zustehe. Das Bulf hat mich davon überzeugt, als es seine Geschwornen zum höchsten National-Gerichtshase mählte; mis aber gad es die Vollmacht nicht, die diesen Geschwornen gegeden wurde. Ihr habt zwar diesen höchsten Gerichtshof vernichtet; sürchtet Ihr aber nicht, das dereinst die Geschichte Euch beschuldige, jene Gewalt Euch angewast zu haben, die Euch bisder nicht zugehörte. Ich stimme sür die Gesangenschaft während des Arieges, und für die Verdannung nach dem Frieden.

Sourier Elop. (Seine Stimme fehlt). Er Rimmte fonft mit ben Maratiften.

385. Dubert. Se ftimme fur ben Lob.

386. Sugo. (abwesend.)

387. Süguet. Endmig ift des Sochverraths schuldig, ich stimme, mit dem Borbehalte des Mailhe, für den Tod, und verlange, daß Ihr nachher die Todesstrafe gegen Denjenigen erfennen sollt, der ein Mitglied, welches nicht für den Tod gestimmt hat, beleidigen würde.

388, Pumbert. Ich habe Ludwigen des hochverrathes schuldig erklart; ich habe für die Appellation an das Bolk gestimmt, muß mich aber jeht dem Ausspruche ber Mehrheit unterwerfen. Ich sordere Gesacgenschaft genschaft mahrend bes Krieges, und Berbannung nach dem Frieden.

389. a) Ingrand. Der Tob.

390. Jabeau. Es ift eben sowohl gegen meinen prafter, als gegen meine Grundsate, ein Todesurseil auszusprechen: doch macht ein Torann eine Aussnahme, denn er ist kein Mensch. Ueberdieß spricht das Geseh, und nicht ich ; bemzusolge stimme ich das erste und das lette mal für die Lodesftrase.

391. Ifarn . Balady. Bor zwei und vierzig Monaten verurtheilte mich Ludwig in feinem geheimen Staatsrathe jum Tode, weil ich an bem Aufftande ber frangofischen Leibwache Untheil hatte. In allen andern Zeitpunkten ber Revolution habe ich es niemals unterlaffen, feine Gewalt ju bestreiten. Bur Beit ber Genehmigung ber Ronflitution gab ich mir große Dube, meinen Mitburgern bie Mangel berfelben vor Mugen zu legen, aber vergeblich, benn sie wurde nach ihrem gangen Umfange und ohne Borbehalt angenommen. Jest mogen nun jene tauben Ohren die beschwerlichen Bestimmungen eines Rontrakts erfullen, ben fie fich bamale felbst aufgelegt haben. Ich fann ben ennaligen Ronig nicht jum Tobe verurtheilen; Die ewige Berechtigfeit verbietet es; benn fie will nicht, bag man peinliche Besetze erschwere, um fie auf vergangene Berbrechen anzuwenden; und ehe Ludwig den Thron mit bem Gefangniffe verwechselte, tonnte er nach feinem geschriebenen Gefete jum Tobe verurtheilt merben. Ich verlange, daß morgen Ludwig, feine Frau und feine

a) Einige Nahmen, welche, nich bet ulphabetischen Ordnung, hier fichen mußten, sind, durch ein Berseben, weiter unten eift angeführt worden. Man sehe No. 395 bis 420. Elifter Cheil.

Saumur gebracht, und bort, als Geißel, bis ju bem Beitpunkte vermahrt werben follen, ba Frang von De fterreich Die Souverainetat ber Franfreichischen Repu bill erfennen, und Spanien mit und fein Banbnigen neuern wird. Ich verlange zweitens (Burger! befchulbiget mich feiner unmannlichen Sandlung, wenn ich Eure Gerechtigfeit fur ein fdmaches Gefchlecht anrufe, welches wegen feiner Unfchulb und feines Unglude Ehrfurcht verdient) daß seine Schwester Die Freiheit babe, ibm ju folgen, oder fich an jeden, ihr beliebigen, Dri ju begeben. Gie ftebe unter bem Schupe ber Ge febe. Gebt 3hr einen anftanbigen Gebalt; ber Staat ift es Ihr schuldig, denn Ihr send die Bater der Baifen. Ich verlange brittens, bag alle Glieber ber Bourbonifchen Samilie, welche unter ber neuen Staatboerfaffung Dienfte fuchen, und baburch bas Diftrauen ber wachsamen und uneigennütigen Patrioten rege machen, fogleich auf ewig verbannt merden follen. 3br werdet meine Beforgniffe nicht ungegrundet finden, wenn, ich Euch fage, bag ber altere Gobn Lubmigs bon Orleans, vermoge ber vormaligen Privilegien feines Standes, in seinem zwanzigsten Jahre zum Gene raflieutenant ift ernannt worden. Burger! ich will bier nicht verleumden; ich fenne ben- Werth feiner Dienfte, und glaube an feine Tugenden, furchte aber I biefelben mehr, als ich fie ehre. Beranderlichteit auf ber Einen Geite, und Danfbarfeit auf ber anbern, mußten gefährlich werben. Bielleicht ftellt man ibn bald an die Spipe Eurer Armeen — urtheilet alfe, ob es Beit fen, ihn zu verbannen. 329. In ard. In ber gefengebenden Berfamm-

Rinder, unter ficherer Bewahrung, nach bem Schloffe

lung habe ich bereits erklart, baß, wenn ber Donner in meiner Sand ware, ich denselben auf diejenigen schleubern wurde; welche die Sauverainetät der Nation angreifen. Diesen meinen Grundsapen getreu, stimme ich für den Tod, und verlange, daß die beiden ausgewanderten Brüder Ludwigs von dem peinlichen Gesrichtshofe sollen verurtheilt werden.

393. Ifore. Das Geset ift meine Richtschnur, und ich stimme, meiner naturlichen Abneigung ungeachetet, für den Tob.

394. Igvard. Mis Ihr erflartet, daß bie Rational - Ronvention Ludwigen richten murbe, fonntet Ibr unmbglich die Absicht begen, ihn auf die namliche Urt au richten, die bei ben gewohnlichen Gerichtstoffen ub. Ihr habt Euch ju Richtern in Diefer Cache ernannt, weil bier Betrachtungen in Ermagung ju gieben find, auf welche fein gewöhnlicher Nichterfluhl Rudficht nehmen barf. Rach biefer Borautfepung muß ich bas peinliche Gefetbuch um fo mehr vermerfen, da Ihr Euch bon ben gewöhnlichen Formalitaten eines peinlichen Prozeffes gang entfernt babt. Go wie ich jedem Gedanken einer Rache entfage, fo entfage ich auch bem Mitleiben. Rach ben Grunbfagen ber Gerechtigkeit fann eine Ration nur bas wollen, was ihr gut ift, und bie Wohlfahrt ber Ration will bier ben Tod nicht. Chemaliger Ronig - diefer Ausbrud beleidigt die Ohren der Despoten mehr als: ber Musbrud tobter Ronig; jener Ausbrud wirft auch farter auf die Bolfer als Diefer, benn er ftreitet gegen feine Idee von Morglitat. Ich ftimme fur bie Gefangenschaft mabread bes Krieges, und die Berbannung nach bem Trieben.

395. Jac. Ich stimme für den Tod, verlange aber, daß man sich über ben Zeitpunkt ber Bollziehung bes Urtheils noch berathschlage.

396. Jacomin. Ich verlange, bag bie Strafe, welche bas peinliche Geschbuch ben Verschwörern bestimmt, auf Ludwig Capet angewandt werde.

396. Jagot (aus der Abtheilung des Ain). Er war abwesend.

397. Jard. Panvilliers. Obgleich die Todesftrafe meinen Grundfinen zuwider ift, so wurde ich bennoch bafür stimmen, wenn mit dem Ropfe Ludwigs zugleich der Kopf des letten Verschwörers abgeschlagen werden könnte. Ich stimme für die Gefangenschaft bis zum Frieden, und für die Verbannung nach diesem Zeitpunkte.

398. Farn. Niemals werde ich mich zum Richter Ludwigs aufwerfen, benn meine Kommittenten haben mir kein Recht dazu gegeben. Ich habe ihn für schuldig erkannt, und stimme nunmehr, in Rücksicht auf die bffentliche Ruhe, für die Scfangenschaft, und für die Verbannung, wann dereinst die Republik sestundet senn wird.

399. Idvoques. Um alle schwache Seelen vor ber Rudfehr zur Eprannei zu bewahren, stimme ich für den Tod innerhalb vier und zwanzig Stunden.

400. Jah de Ste. Eroip. Ich stimme für bie Todesstrafe.

Jean Bon St. Andre. Wenn die Rechtsfache Ludwig Capets eine gewöhnliche Rechtsfache mare, so hatte die Konvention sich keine richterliche Erkenntnist beilegen darfen. Ich habe geglaubt, und glaube noch, daß bieser Prozes ein Streit der Freiheit und ber Iprannei sen, bei weichem eine von beiden zu Grunde geshen musse. Der Tod ist freilich eine schreckliche Strafe; allein die Gerechtigkeit ist untheilbar, und kann niemals ihre Natur verändern. Republikaner sind gerecht, und wenn sie, aus politischen Rucksichten, die buchstäbliche Ausübung der Gerechtigkeit mildern, so handeln sie nur halb; dergleichen Halbhandlungen waren aber von jeher dem Wohl der Staaten nachtheilig. Alle Volker, die frei senn wollten, konnten es nur durch den Tod ihrer Thrannen werden. Ich stimme für den Tod.

402. Johannot. Ich fimme für den Tod, unster dem Borbehalte des Mailbe.

403. Jorrand. Da ich nur als Geschgeber spresche, so stimme ich, in Rudficht auf bie bffentliche Sischerheit, für Gefangenschaft.

404. Jouenne Longchamp. Ich fimme für ben Tob; aber unter ber Bedingung, bag man über ben Zeitpunkt ber hinrichtung fich noch berathschlage.

405. Jourdan. Da ich nicht Richter bin, so kann ich auch nicht bas Geset auf biesen Kall anwenden. Wäre ich Richter, so wurde ich nicht für den Tod stimmen; benn diese Strafe streitet gegen meine Grundsase. Könnte jedoch Ludwigs Blut den Geseten Kraft geben, und die Freiheit des Staates sicher kellen; so wurde ich dasselbe selbst vergießen, sollte ich mich auch nachher ermorden, um nicht länger mit der Reue, einen Mitmenschen getödtet zu haben, leben zu mussen. Ich stimme für die Berbannung, aber erst nach dem Frieden.

nung ber National-Konvention war die Berbannung

big erklart, und ich habe für die Appellation an bas Bolf gestimmt, weil ich diese Maadregel sehr weise, und ganz bazu geeignet fand, die Partheien zu unterdrucken. Man muß aber gerecht senn, und ich stimme für den Lod.

417. Lacroix (Michael). Ich fimme für Gefangenschaft und Berbannung.

' 418. Lafon t. (Er gab feine Stimme).

419. Laguire. Ich ftimme für den Tod. Bir muffen den Ronigen eine Lehre, und den Bolfern ein großes Beispiel geben.

420. Laignelot. Der Tob.

421. Latanal. Ein mahrer Republikaner fpricht wenig. Die Grunde meines Urtheils find hier (er zeigt ouf fein Derz). Ich stimme für den Lod.

422. Lalande. Die Gefangenschaft.

423. Laloue. Bur ben Cob.

424. Lalon. Der Sob.

425. La marque. Lubwig ist der Verschwerung überwiesen, er ift ein meineidiger Verrather. Sein leben nahrt die hoffnung der Rabalen, und unterstüpt die Absichten ber Aristofraten. Das Geses spricht den Tod, und ich stimme dafür, munsche aber, daß diese Handlung der Gerechtigkeit, welche über das Schickal Frankreichs entscheidet, der leste gesemäßige Word senn möge.

426. Lam ber t. Das Wohl bes Bolles, vor meldem jeder Privatvorthell, jede Leidenschaft und alle Rachgier verschwinden muß, nothigt mich, als Gesetzeber und Staatsmann, das heißt, bloß nach politischen Ruchsichten, zu sprechen. Ich stimme daber für die Sefangenschaft Ludwig Capets mahrend des Krieges, und für

eie nachherige Verbannung aus bem Gebiete ber Respublik Frankreich; boch nehme ich ben Fall aus, wenn bas Bolk die fünftigen gesetzgebenden Versammlungen zu andern Maabregeln bevollmächtigen würde. Ich werde auf jeden Fall dem Ausspruche der Mehrheit meine Ehrsucht bezeitgen; denn ich kenne die Aussbehnung der Vollmachten, und die Strenge der Grundsähe.

427. Lanjuinais. Als Menfc murbe ich für ben Tob Lubwigs fimmen, als Gefengeber aber, ber blof bas Bobl bes Staates und bas Intereffe ber Freis beit in Ermagung giebt, tenne ich fein befferes Erbals tunges und Bertheibigungemittel, ale bas leben bes vormaligen Ronigs. 3ch habe fagen gehort, bag wir dasjenige Urtheil fallen mußten, welches das Bolf felbft aussprechen murbe. 'Run bat aber bas Bolf bas Rechtnicht, einen übermundenen Gefangenen umjubringen, und ich werbe baber mein Urtheil bem allgemeinen Munfche und ben Richten bes Bolfes gemäß, nicht aber nach ben Deinungen richten, bie und Ginige aufjubringen fuchen. 3ch ftimme fur bie Gefangenschaft bis jum Frieden, für bie nachherige Berbannung, und bann erft für bie Tobesstrafe, wann Ludwig bas Bebiet der Republit wieder betreten murbe.

428. Lanot. In der ganzen Schöpfung ift fein Mensch über die Gesetze erhaben, benn fie find für alle gleich. Ich öffne das peinliche Gesetzuch, und finde die Todesstrase gegen Werschwörer. Ich stimme für den Tod, und fordere, aus Menschlichkeit, daß bieses Urtheil innerhalb der durch das Gesetz bestimmten Zeit vollzogen werden solle.

429. Lanthenas. Ronnte bie Erziehung bie

Berbrechen ber Defpoten befchenigen, wie viele Bers brecher murben bann nicht, mit weit großerem Rechte, Diefen Grundfat jui ihren Gunften angeführt baben, um bem Comerte ber Gerechtigfeit ju entgeben? Ludmig fcheint mir in zweierlei Rucficht fculbig zu fenn: einmal ale Defpot, weil er bie Rranfreicher in bet Rnechtichaft bielt, und zweitens als Berfchworer; weil er ein Bolf verrieth, das ibm verziehen batte. ben Urperfammlungen ift feine Ginrichtung getroffen, um ben Sieg ber Rreibeit und bie Arbtung ber Meinung gen ficher ju ftellen. Richts unterrichtet ben Stagis burger über fein mabres Intereffe, feine einzige Anfalt permehrt feine Anhanglichfeit an die neue Regierunges farm und leitet bie Bergen, in gemeinschaftlicher Bers binbung, jur Liebe bes Baterlanbes. Bloft biefe Bes tradiung bat mich, jum Beften ber Freiheit, bemagen, einen gang neuen Grab pon Berantwortlichfeit auf mich In nehmen, barum babe ich gestimmt, baf bas Urtheil über bas Schicfal Ludwigs bes Sechsiehnten ber Go nehmigung bes Boltes nicht unterworfen fenn folle. Heber die britte Brage erffare ich, als Mitglied ber Ra. tionalfonvention und als Richter, mit allem Borbebachte, baft Lubmig Capet, ber Eprann und Berfinder. flere ben ung. 3ch werbe aber burch die Meinung bers jenigen aufgehalten, die ba glauben, bag bie Erbaltung biefes Berbrechere, und bas Anerbieten, ibn ben angrangenben Bolfern auszuliefern, ber größte Bemeis ber Mäßigung und Grogmuth bes Franfreichifchen Bolles fenn, und beweifen murbe, bof bie Stellverfreter beffelben weit über alle menfolichen Leibenfchafe ten erhaben find. Diefer Schritt, glaubt man, murbe eine Ractel fenn, beren Licht fich in allen Gegenden Euravens verbreiten wurde, und ber, unftreitig beffer als eine jebe andere Proflamation, fabig fenn murbe, bie beleidigenden Berlaumbungen ju wiberlegen, welche mit fo großem Eifer erhacht und ausgestrent werben, um bie Bolter gegen ihr eigenes Intereffe, gegen bie Seundiage ber Gerechtigfeit und bie Stimme ber Denfchlichkeit ju bewaffnen, und uns neue Retten aufe julegen. Es ift freilich groß und gut, alle möglichen Mittel anzuwenden, um unferen Nachbarn, Die fich im Mirebume befinden, bie Mugen gu offnen, befonders aber ben tapfern Englandern, unfern Brubern, bie man jest gegen und bewaffnet. Es ift groß und gue, bie Bergiefinng bes Menfchenblutes ju'verbuten, und feine Reinde gum Frieden ju mingen. In Racfficht auf biefe Betrachtungen bin ich ber Meinung, daß die Konvention Lurwigen jum Tode verurtheilen, bie Bollgiehung bes Urtbeile aber auf eine unbestimmte Beit aufschieben, und ihn unterbeffen in ber ficherft n Bermahrung bes hatten folle. Rachber mußte man aber allen Bo fern Egropens auf die zuverläffigfte Beife befannt machen laffen, bag bas Franfreichifche Bolf feinem unverfobnlichen Feinde noch einmal verzeihen, und fich damit bes gnugen fonnte, ibn aus bem Gebiete bee Republif gu verbannen, wenn ungerechte Machte, welche ben Mens Schenrechte fürchten, ihren Sag gegen die Ration aufs geben mollten. Die Konvention mag urtheilen, wie fie will, fo folage ich vor, bag, gleich nach ihrer Ente fceibung, bie Tobesftrafe, burch einen namentlichen Unfruf, abgeschafft werben folle. Jedoch fei bievon ber lette unferer Eprannen in bem Ralle ausgenommen, wenn tie Feinde unferer Freiheit, feine Blutsvermands ten und angeblichen Freunde, bas Gebiet ber Republif

abermals betreten wurden. Möchten boch unfere Wuns sche, die hierin gewiß einstimmig find, die Entschließung sest gründen, jeden vorgefaßten Berdacht, allen Reid und haß, so wie auch alle Beschuldigungen zu verbanz nen, die uns hier entzweien, und durch deren Fort dauer die Freiheit und das öffentliche Wohl in die größte Gesahr geseht werden wurden. Ich kehre zu der Hauptsache zurück, und sage, daß die Konvention, meiner Weinung nach, folgendes thun muß:

- r. Erfidren, baf Lubwig ben Lob verbient babe.
- 2. Die Bollziehung dieses Urtheils aufschieben, und die Sefangenschaft Ludwigs auf eine folche Art anordnen, daß jede Entweichung unmöglich werde.
- 3. Beschließen, baß, wofern unsere Beinde und im Frieden laffen, alsbann Ludwig 'aus dem Gebiete ber Republik verbanut werden solle, wann die Ronfib tution völlig gegründet seyn wirb.
- 4. Gang Europa, und allen Bolfern, welche burch bie emporenofte heuchelei iere geführt werben, biele Beldluffe befannt maden.
- 5. Den Auffchub ver Bollziehung, nebft ben Grunden baffelben, in der ganzen Republit feterlich ber kannt machen.
- o. Gleich nach biefer Enischeibung, burch einen namentlichen Aufruf, die Todesstrafe ausbeben, Ludwigen aber auf den Fall ausnehmen, wenn seine Bers wandten, oder angeblichen Freunde, unser Bebiet ans greifen sollten.
- 430. Laplaigne. Die Versamming hat geftern einftimmig erffart, baß Lubwig einer Versthwörung ger gen ben Staat fich schuldig gemacht habe; baber ift mein Urtheil über ihn, der Zod.

43x. Laplanche. Ich fimme für ben Tod, und als eine Maadregel ber öffentlichen Sicherheit; forbere ich die schleunigfte Vollziehung.

432. Laporte. Der Tob.

433. Lariviere. Nur aus Menschlichkeit kann man des Berbrechers schonen; aber Mitleiben gegen Bosewichter ist eine Grausamkeit gegen die. Lugendhafs ten. Niemals habe ich an den großen Berbrechen Luds wigs gezweifelt; und wenn ich bieher nicht darüber entschied, so geschah es, weil es mir ungerecht schien, zugleich Gesetzeber und Geschworner zu senn. Da ich aber nunmehr als Gesetzeber über sein Schicksal spreschen kann; so erkläre ich in dieser Ligenschaft, und nach meinem Gewissen, welches mich über alle Gesahren erhebt, daß das Wohl des Vaterlandes die Gesangens schaft Ludwigs während des Krieges, und die Verdanzung nach dem Frieden erfordere.

434. Laroche. Ich fimme für die Gefangenschaft -Ludwigs mabrend bes Rrieges, und für die Berbannung nach bem Frieden.

435. Lasource. Meine Meinung ift Euch bes kannt, und ich will dieselbe wiederholen. Rach meiner Art die Sache zu betrachten, gibt es keine Mittelkraße: Ludwig muß entweder den Thron, oder das Schaffot besteigen. Roch eine Bemerkung habe ich zu machen. Die Maasregel, welche Ihr ergreifet, sest eine große Erhabenheit voraus: erhält sich die Ronvention, auf dieser Sche, so wird sie alle Faktionen vernichten, und das Reich der Freiheit kest gründen. Dauern aber die Partheien und Uneinigkeiten sort, hat die Konvention den Muth nicht, dieselben zu ersticken, dann wird man sagen, daß sie aus dem Abschaum der Menschheit bes

fiche, und die Nachwelt wird fie verabscheuen. Nach Dieter Boraussesung stimme ich für ben Lod.

436. Laurence. 3ch halte bafür, baf gubmig ben End verbient babe, baf aber bie Bolliebung bes Urtheils fo lange verschoben werben muffe, als Cpanien ben Rrieg nicht erflatt, und Defterreich benfelben nicht fortfett. Benn auch ein unschuloiges Opfer jum Beften bes Staates bonnothen ware, fo mußte es fab len: boch glaube ich, baß, im vorliegenben Salle, eine Mbanberung ber Strafe bie Bergieffung des Blutes der Rranfreicher verhindern werde. Defferreich wird bie Maffen nieterlegen, und Spanien wird biefelden mot ergreffen, fonft wurden fich beibe Dachte als Die Mor ber Lubwigs angeben. Wenn wir feinen Rrieg baben, fo ift bie Rudtehr ber Eprannei nicht gu farchien; benn ber verachtete Lubwig wird berfelben im Bege fteben. 3ch antworte auf bie Dauptfrage: Ludwig bat ben Tob verbient, und ich ftimme fur biefe Strafe, unter bem angeführten Borbehafte.

437. Laurenceot. - Rach ber Stimme meines Gewiffens glaube ich nicht zugleich Richter und Gefest geber fenn zu können; baber verlange ich, aller Dros hungen ungeachtet, für jest Gefangenschaft, und bie Verbannung Ludwigs, nebft seiner Familie, nach bem Krieben.

438. Laurens (Bernard). Ich flimme für ben Cob.

439. Laurent (aus ber Abtheilung bes Lot und Garonne). Als Gefetgeber, nicht als Nichter, fimme ich für bie Gefangenichaft.

440. Lauront (and ber Abtheilung bes Riebers Rheins). 3mijden bem Richter und bem Gejengeber

mache ich keinen Unterschieb; benn das Gefühl der Ges
rechtigkeit verbindet in mir beibe Eigenschaften. Die Berdannung Ludwigs wurde die Flamme eines nur schwach gedämpsten Krieges wieder anfachen, und die Ges
fangenschaft wurde das Blut meiner Mitburger, welches
die Treufosigkeit des Tyrannen vergossen hat, oder noch
verzießen könnte, nicht rächen. Mis ein Republikaner
ohne Furcht und ohne Ladel, stimme ich für den Tob.

441. Langer Deperet, hatte man unser Urtheil ber Genchmigung bes Boltes unterwo fen, so wurde ich feinen Augenblick anstehen, den Tod Ludwigs auss zusprechen; denn, geset daß ich irrte, so hatte ich doch die Zuversicht, daßt mein Jerthum verbessert werden wurde. Jest aber kann ich nur für die Gesangenschaft Ludwigs während des Krieges, und für die Verbannung nach dem Frieden simmen, unter Lovesstrafe wenn er zurück kehren sollte.

442. La vicomterie. So lange ber Tyrann lebt, ift die Freiheit in Gefahr. Das Blut der Bürger ruft Rachez ich fimme für den Lod.

443. Lebas. Auch ich bin ein Freund der Geschen. Wenn biefelben einen Verschwörer zum Tode verdammen, so kann ich utcht deswegen von Gefangens schaft und Verbannung reden, weil der Verschwörer ein König war. Man spricht von Politik; allein ich kenne keine andere, als die Gerechtigkeit eines freien und mächtigen Volkes. Man spricht von auswärtigen Wächten; aber unsere heere sind da. Man spricht von Ehrzeizigen; aber das Volk ist da. Ich stimme für den Tod.

444. Lebreton. Ludwig ber Sechsjehnte vers bient ben Tod, benn bas peinliche Gefes verhängt bie

fcwerfte Strafe über feine Berbrechen. Als Ricter wurde ich fur ben Tob ftimmen, ju welchem Urtheile aber zwei Drittheile ber Berfammlung erforbet werben maften. 218 Gefengeber glaube ich, bag gubmig eine toftbare Galffel, und ein Mittel fei, alle Chrgeizige ju entwaffnen. 3ch fimme für beftanbige Gefangnifftrafe.

ag. Lecarpentier. Beil ich nur auf die Stim me ber unverganglichen Gerechtigfeit und auf ben Ruf meines Gewiffens bore: fo fimme ich für ben Tob.

Lecarlier (que ber Abtheilung bes Atone). Seine Stimme fehlt. Er ftimmte fonft mit ben Gicon biften.

446. Leclerc. 3d fimme für ben Tob.

447. Leclerc (aus ber Abtheilung bes Loire und Cher). 3ch bin überzeugt, baß fich Ludwig ber Ber: fcworung gegen bas Baterland fculbig gemacht bat; aber unfere Bollmachten find nicht obne Grangen. Das offentliche Wohl fann Maabregeln ber Sicherheit et forbern, aber ber Cob gefort nicht barunter, benn biefe Strafe ift eine Beleibigung bes Menfchengeschlechts. Dag und Berbannung muffen in einem republikamifchen Staate die einzige Strafe ber enttbronten Eprannen feon. In ber gegenwärtigen bebenflichen Lage der Ris publit muffen wir bie ichrectlichen Kolgen, welche bet Tob Ludwigs nach fich gieben wurde, nicht überfeben. Die Gefangenschaft Scheint mir bas beite Mustunfter mittel, und ich ftimme bafur.

448. Lecointre (von Berfailles). Lubwig if wegen Berichworung gegen ben Staat angeflagt, unb berfelben überwiefen; Die Republif muß ibn veruribeis len; ith ftimme fur, ben Tob.

449. Lecointre : Düpraveaur. 3ch erflate,

baß ich nicht als Richter, sonbern in der Eigenschaft eines Stellvertreters des Volkes erscheine, und in dieser Eigenschaft werde ich sprechen. Am Dienstage stimmte ich sür die Appellation an das Volk; die Appellation wurde verworsen. Ich ohre Eute Entscheidung, und das Volk wird über dieselbe richten. Ich stille das Volk vor; das Volk wurde durch den Tyrans nen verrathen; er sterbei

450. Lefebure (aus ber Abtheilung ber unteren

Lotre). Gefangenschaft und Berbannung.

452. Le feb ure (aus ber Abtheilung bet unt rent Seine'. Ich fimme für die Gefangenschaft während bes Rrieges, und für die Berbennung nach dem Frieden.

452. Lefiot. Der Tob.

453. Lefrane. Ich tann bloß als Gefengeber ein Urtbeit fallen. Die Berhaunung scheint mir das zweitmäßigste Mitt I ber Sicherheit. Ich stimme das für, so wie für die Gefangenschaft bis zum Frieden.

454. Legen dre (aus der Abtheilung bes Miebre).

3d ftimme für den Cod.

455. Legendre (ver Fleischer von Paris'. Seit dem ersten Ausbruche der Revolution habe ich mich der Bersolgung der Tyrannen gewiomet. Das Bint des Boltes stoß. Am zehenten August war ich Einer von denen, die den Rumpf der Burger zegen die Tyrannet leiteten. Ich bewog sie, das Leben Luowigs zu schonen, damit die Stellvertreter in seiner Person ein großes Bets spiel geben könnten. Ich stimme für den Tod. Ich ehre die Meinung meiner Kollegen, die, aus politischen Rücksichten, auf eine andere Strafe antragem. Die Politik seltimmt mich für den Tod.

1456 Legoagres Rervelegan Bir de Befans

Daublung gehalten wiffen wollen. Diefe vorgeblich: Berantwortlichfeit eines einzigen Ropfs, und foger ber Ropfe aller Mitglieber ber Rationalfonvention , fann feinesweges, ich fage es noch einmal, ben unvermeib tiden Berluft mehrerer taufent Menfchen. aufwiegen, die ein fortgefetter Rrieg wegraffen wurde. balte ich dafür, daß, um einer so verbeerenden Mige Einbalt ju toun, um bes Blutes unferer Bruber m ichonen, und zugleich bie offentlichen Finangen vor dem foredilden Sturge ju fchigen, ber ihnen brobe; ich halte bafur, fage ich, bag, um unfren Berlaumbere Stillschweigen aufzulegen, um ben Boltern ein großes Beispiel ber Gerechtigfeit und Grofmuth gu geben, und fie von den Torannen abwendig ju machen, bie fic eines falfchen Bormanbes bebienen mochten, uns gu befriegen, ith fage, baf wir Lubwigen, nebft feiner Familie, an einem fichern Ort aufbewahren muffen, bis wir unfere Beinde babin gebracht baben, baf fie mit und einen glorreichen und bauerhaften Frieben foliegen. Thun wir biefes, fo fant man uns nicht pormerfen. daß wir unfere Bollmacht überfchrieten, und ein Beis fpiel ber abichenlichften Eprannei gegeben batten, in bem wir die Bertheilung ber:Gewalten verfaunt barten. obne welche weber Konftitution noch Freiheit möglich ift. Ich finde biefe Bertheilung ber Gewalten mit un auslofchlichen Buchftaben in ber Erflarung ber Men fchenrechte, welche ich aus allen Rraften aufrecht gu er balten gefchworen habe. 3ch finde auch barin; baf Miemand anders, als vermoge eines, vor bem begans genen Berbrechen gegebenen, befannt gemachten unb rechtmäßig angewandten, Gefetes gerichtet werden tonne. Meinem Gibe will ich nicht zuwider bandeln.

Ich verlause; duf Ludwig, nebft feiner Familie, an einen fichenn Ort folle gebracht werden; daß er daselbst, bis nach; geschlossenm Frieden mit den auswärtigen Rächten, solle ausbanahrt, und nachhar über die Grans jen der Republick gebracht worden.

464. Lemoing. Ein Stagtsgeset hat Lubwigen bes hochperraths schuldig erklärt; ein anderes Geseth verdamme alle Verschmörer gegen die affantliche Sichere beit zum Laba; als Stellpestreter der Nation, stimme ich fün hiese Strafe.

"465. Le pa ge. Die Natur hat einen unüberwinde lichen: Abschen gegen die Todesstrafe in mein Derz ges legt, und, speiner Meinung-nach, hat der Mensch das Recht nicht, das Blut seiner Nebenmenschen zu vers gießen. Ich verlange, daß der Tyrann in Gefangens schaft verdleibe, und nach dem Kriege verhannt werde.

1966. Lepelletier de St. Fargeau. Ich kimme für den Lob.

467. Lequinis. Unmöglich kann ich großmuthig fipn, wenn Gerechtigkeit zur Pflicht geworden ist; uns möglich kann ich mich einem Gefühle überlassen, das einen Schein von Größe hat, im Grunde aber ein blases Liebenbleibset von Vorurtheisen für die Könige ist. Ein einziger Meuchelmord wird mit Sode bestraft; und über Ludwigs Haupt schwebt Verrätherei, Meins eid, lang überdachte Verschwörung, und der Tod von wanzig tausend Frankreichern. Ludwig hat also mehr als den Tod verdient; dach ist die Todesstrafe, in meis nen Augen, ein im Rahmen des Gesesses verübtes Versbrechen, und mehn Wunsch wäre, das dieser merkwürdige Tag durch die Abschaffung einen Strafe bezeichnet werden könnte, die, über Natur nach, weniger dazu

geeignet ift, bie Bolfer zu beffern, ale bagu, fe bis Ich wünschte Ludwigen ju und graufam ju machen. einer Marter verdammen ju tonnen, beren Dauer ein fortwährenbes Beifpiel, und eine große Lebre bet Bleichbeit fenn wurbe. 3ch meine bie lebenslängliche Baleere, und ich bin um fo mehr überzeugt, daß bick Strafe, mehr als ber Tob, ben Berbrechen bes Epran nen angemeffen fenn murbe, ba fcon biefer Borfchlag Die Beiber, Die Arifiofraten, und alle Diejenigen, Die, aus Comache ober Citelfeit, vernofteten Bocurtheilen frobnen, beleidigen wirb. Sollte etwa, burch bie Rebri beit ber Stimmen, die Strafe ber Gefangenfchaft burde sefest werben, fo behaupte ich, baf biefelbe ningenbe anders, als im Bobnorte ber Galeerenfflaven Ralt finden fann; fonft banbelt Ihr ungerecht, übertretet bie Erflarung ber Menfchenrechte, und berlebet bie Gefete ber gefellichaftlichen Bleichheit. Schwachmuth und Um philosophie machten bielleicht, ben jur Galeerenftraft perbammten, Torannen als einen Mittelpunkt ber Bers einigung fürchten, und beforgen, baf feine, burch ungeitiges Mitleiben gerbrochenen, Retten ber öffentlichen Areibeit neue Sturme broben tonnten. - Rach bem ber febenben peinlichen Gefesbuche tonnen wir ibn aber anch bann noch mit bem Lobe beffrafen. Rücifichten, bie aus unferen Berhaltniffen mit ben auswartigen Dachten bergeleitet werben, finb in mei nen Augen nichts. Acht mal bunberttaufenb Rrieger, Ranonen, und die felbfiffantige Kraft, welche die Ras tionalfonvention bem gangen Franfreichifchen Bolle einfloßen muß, find die einzigen Mittel, eine Revokution ju entschulbigen, burch welche alle Torannen find bes leibigt worden. Man fürchtet bier, wie ich febe, einen neuen Pretendanten, beffen Anfprüche bas eiferne Reich ber Eprannei ernenern möchten. Es hat aber, meiner Reinung nach, Kleinmuth dieses Gespenst exzengt. Ich weiß ein sicheres Mittel, dasselbe nicht zu fürchten; ich verspare aber die Angabe desselben dis zu der Zeit, da ich über die Familie Bourbon sprechen werde. Ich uerlange daber das Mort gleich nach Gensonne, der es so eben über diesen Gegenstand verlangt hat. Ich simme für den Sob Ludwigs.

468. Lesage (aus der Abtheilung des Eure und Loire). Ich verlangte, so wie viele meiner Lollegen, die Appellation an das Boll: es geschah aber weder aus Furcht, noch aus Schwachbeit; andere Gesahren bewogen mich dazu. Mein Wunsch war, daß das Volk an die Verurtheilung Ludwigs gebunden werden könnte. Euer Beschluß zwingt mich jest, zwischen dem Tode und der Gesangenschaft zu wählen, und nach meiner innern Ueberzeugung verurtheile ich Ludwigen zum Lode, verlange aber, daß die Ausschichlebung der Volls ziehung des Urtheils in Berathschlagung gezogen werbe.

469. Lefage: Senault. Ein Nationalrichter, ein freier Burger, muß den Eprannen zum Lobe vere urtheilen. Ich verlange seine hinrichrung innerhalb vier und zwanzig Stunden.

470. Lefterpte Beauvais. Der Wunsch meis nes herzens ist es, die Bestrafung eines großen Vers brechers mit der Daner und dem Wohle der Republik vereinigen zu können. Ich stimme daher für den Tod kudwig Capets, doch mit dem Vorbehalte, daß die hins richtung dis zu dem Angenblicke verschoben werde, da die Feinde, welche er dem Frankreichischen Volke zuzog, in unser Gebiet einfallen möchten. Im Falle eines

Friedens wird die Rationaltonvention, ober die gehts gebende Berfammlung, über die Bollziehung entscheiben. Dieser Borbehalt ift von meinem Ausspruche und gertrennlich.

471. Letournsur (aus ber Abibeilung ber Maw che) Als die Konvention die Frage aufwarf, ab Ludwig durch fie gerichtet werden follte, da fimmte ich das gegen; die Rehrheit aber entschied besahend. Ich glaubte nachher, daß die Appellation an das Bolf den Febler wieder gut machen könnte, allein die Mebrheit verwarf diese Waasregel, und ich unterwerfe mich ihrer Entscheidung. Da ich gezwungen bin, als Richter zu sprechen, so beseage ich bloß das Goses, und sümme für den Lod.

472. Letourneur (aus ber Abtheilung ber Sars the). Der Lob.

473 Levaffeur St. Leon. Die einzige Strafe, Die Verschwörer verdienen, ift der Tod; ich ftimme bafür.

474. Levasseur (aus der Abtheilung der Sarthe). Der Tod.

475. Lepris. Ich war bei ber gesetzgebenben Bersammlung, als man, in Nahmen Ludwigs, bas Bolf ermordete; ich schwur ihm Rache, und stimme daber für den Tod.

476. Lidon. Ihr habt beschlossen, daß die Bers sammlung kudwigen richten wurde, und die Papiere, welche in dem Schlosse der Thuillerien gesunden wors den sind, beweisen Euch seine Berbrechen. Ihr wollt nunmehr die Strafe bestimmen, und ich hatte dafür, daß er den Tod verdiene; doch verlange ich von der

Ronvention, bas fie ben Borbehalt bes Mailhe in Erswagung giebes

477. Lindes (Robert). Unmöglich tann ich Res publifaner feben, die anch nur Einen Augenblick ans fleben, den Sprannen umgubringen; ich fimme für den Tod.

478. Lindet (Thomas). Auch ich empfinde die Regungen bes Mitteibens, welche jeder gefühlvolle Mann empfindet, wenn er fich in der Nothwendigfeit befindet, feinen Rebenmenschen zum Tode zu verurs theilen: es würde aber unweise fenn, der Stimme des Mitteidens Gebor zu geben, indem die Erfahrung lehsert, daß Schonung die Tyrannen nur noch fühner macht.

479. Lobinbes. Befangenfcaft und Berbaus

nung.

480. Lafficial. Als Richter wurde ich für ben Tob firmmen; diese Gewalt ficht mir aber nicht zu. Reine Rommittenten haben mich bieber geschieft, um Gefetze ju machen, nicht um zu richten. Ich stimme für Gefangenschaft und Verbennung.

431. Loifeau. Ich stimme für den Tod und die schleunige Bollziehung.

482. Lombard - Lachaur. Gewiß koftet es einem fühlenden Herzen viel, bas Todesurtheil über einen Menschen auszusprechen; allein es verschwindet hier der Mensch, und nur der große Berbrecher bleibt. Ich ersticke in mir die Regungen der Ratur, und bore bleß die Stimme der Gerechtigkeit und die Stimme der, durch die Math des Toranuen gefallenen, Schlachts opfer. Da das Geset für alle gleich sen muß, und wir ein großes Beispiel geben mussen; da die vor und

liegende Frage von der erften Frage ungertrennlich if, und Ihr nicht einmal bas Bermögen habt, einen für schuldig erkannten zu begnadigen: fo fimme ich für ben Lob.

483. Bomont. 3d fimme für bie Gefangenfchaft.

484. Loncle. Ich habe erflärt, daß Ludwig durch die Rationalkondention gerichtet werden könne, und daß er schuldig fei: nunmehr verurtheile ich ihr zum Tode.

485. Louchet. Bir haben Lubwig ben Gedde tebnten einftimmig bes Sochverraths ichulbig erfannt; welche Strafe foll er nun leiben? Die Strafe feiner Mitverfchwornen, die bereits unter bem Schmerte ber Rationalgerechtigfeit gefallen finb. 3ch murbe une würdig fepn, an bem Glacte einer Republit ju arbeiten, wenn ich feigherzig genug mare, ju Gunften eines Ros nige, welcher meineibig, ein Berrather und ein Den delmorber ber Frantseichifchen Ration ift, ble festaes festen Beftimmungen bes Gefetes ju umgeben. freier Mann folgt blog ben Grundfagen, und farchtet meber Dolche, noch Diftatoren, noch Tyranuen. fengebet! ich liebe nichts, als mein Baterland, unb bei bem Urtheile, welches ich nunmehr über bie Berbrechen Ludwigs falle, febe ich blof auf bas Bobl beffelben. Ich folge meinem Gemiffen, und bemienb gen, mas ich ber Gerechtigfeit und ber Menfclichfeit schuldig bin. Ich bulbige ber Gleichbeit ber Rechte und bem Bohl bes Bolles, beffen Stellvertreter ich bin, indem ich ben Tob bes Tprannen innerhalb vier und swanzig Stunben forbere. Gollte bie Meinung berjenigen, bie für Gefangenschaft und Berbamung Rimmen, burchbringen, fo unterftuße ich ben Antrag

des Freron, daß bas Bildnif des Bruins von hier wege bracht werde.

486. Louis. Ich habe die Zeithächer der Revoslution untersucht, und in Ludwig den beständigen Jetub der Nation gefunden. Das peinliche Gesetzbuch vers urtheilt ihn zum Tode, und ich stimme für diese Strafe.

487. Louvet (Johann Baptiff, ber Romanichreis ber). Ihr fennt bereits meine Meinung. Ich wiedere bole, baf ich es nie wagen werbe, bie Stellvertretung ber Bation miftennen, ober mir biefelbe anmaßen gu wollen. Ihr habt bie Genehmigung bes Gomberains verworfen, und baburch babt 3hr mir bie Pflicht aufers legt, nicht ohne eine Berbefferung, bie jest nothwendig geworben ift, die ftrenge Strafe anzuwenben, welche ber Berbrether zwar verbient bat, welche aber, ba fie une wiberruflich ift, mich verleiten murbe, eine ber wichtige flen politifden Gragen, beren Entfcheibung ber Ration jufommt, ohne Appellation ju entfcheiben. Gollie bie Meinung einer ploglichen Bollglebung bes unmiterruf lichen Urtheils bie Oberhand gewinnen, bann moge wenigftens ber Schutgeift meines Baterlanbes weit bon' bemfelben bas Unglud entfernen, welches man ibm jubereitet! Moge feine allmächtige Dand Ench bem Abe grunde entreißen, bem unergrundlichen Abgrunde, in welchen einige Corgeizige verfuchen werben Guch je ftoffen ! Doge feine rachenbe hand bie nenen Eprannen, bie man und zubereitet, vernichten! Burger! ich werbe für ben Tob ftimmen, jehoch unter ber Bebingung, bal bas Kranfreichifche Bolf vorber bie Ronftitution genehmige, bie Ihr bemfelben ju geben ben Auftrag ers halten babt. Sagt mir nicht etwa, baf ich bie, fcon verworfene, Appellation in andern Ausbrücken wies

ber porbringe. Was für Gründe bat man vorgebracht, um Euch ju bewegen, biefe Appellation, bie auch ich winfibte, ju verwerfen? Man gab vor, bag, unter ben gegenwärtigen Umftanben, bie Berfammlung bes Boltes einen burgerlichen Rrieg veranlaffen fonnte. Run wird aber, nach ber neuen Maasregel, bie ich Ench porfchlage, bas Bolt gegenwärtig nicht verfame melt; in bem Zeitpunfte aber, ben ich angebe, faun eine folche Berfammlung um fo weniger verhindert merben, weil Ihr felbft befcbloffen babt, bag teine an bere Ronftitution, als die von bem Bolle angenommene. Ratt finben folle. Ich glaube, daß alebann alle Ariffos fraten, beren Augabl überhaupt fo groß nicht ift, als Ibr fie angebt, fich vereinigen werben, um bie entftebenbe republifanifche Berfaffung in bem Leime gu erftiden. Unter biefer Apraussetzung bleibt aber immer noch bie Arage ju unterfuchen übrig, ab bas leben eines, als Berbrecher ertannten, vormaligen Ronige ben Abfichten ber Kreunde der Mongrobie nicht weit schädlicher fenn mirebe, ale fein Tod. Im letteren Falle wurde es gewiß nicht an irgent einem rantevolle Chritchtigen Schlen, beffen Abfichten auf Thron und oberfte Gemalt für und um fo viel gefährlicher fepn murben, ale feine menig befannten Lafter ibn in ben Augen bes Bolles noch nicht fo weit erniebrigt baben murben. Guer Urtheil in biefer bochft wichtigen Angelegenheit falle aus wie es wolle; fo erflare ich Euch, nach meiner feften Mebergengung, baf bie Gefahren bes Baterlandes uns ermeflich graf und bringend find. Jeboch ift bas-Babl beffelben jur Beit noch in Euern Banben. Butet Euch. Gure Bollmachten zu überfchreiten; buibiget ben Reche ten Eurer Rommittenten; ehret die Souverginetat der

Ratton; und wenn Ihr, bei ber Austidung Euser Pflichten, unter den Dolchen der Partheien fallet, so werden wenigstens Huchachtung und Bedauern Euch ins Grab begleiten. Die Abtheilungen werden Euch und die Freiheit rächen; und Ener rahmlichen Sod wird die geheiligte Stellvertretung des Wolfas erhalten. Ihr werdet die Republik vetten, darum dürft Mr. nicht ans flehen. Bürger! so sind die Grundsige. Juic and Utksflände können sich ändern, aber diese nicht; und ich bin unveränderlich, wie die Grundsige. Ich simme für den Tod Ludwigs, aber mit dem ausbrücklichen Vors behalte, daß die Bollziehung des Urtheiles erst. nuch der, durch das Bolk geschehenen, Genehmigung der Kanstletion geschehen könne.

488. Louvet (aus ber Abtheilung ber Somme). 3ch flimme für bie Gefangenfchaft mabrent bes Rrieges und für die ewige Gefangenichaft nach bem Grieben. Dief ift meine Meinung. Die Grunte derfelben babe ich in einer gebenctten Schrift befannt gemacht, und berufe mich barauf. Es tann fenn, daß ich mich iere; boch babe ich die Betrachtungen für mich, welche, die Umftanbe, in benen wir leben, und in benen wir noch lange leben werben, erzeugen muffen: im babe Die Lebre ber Befchichte für mich, bie Beifpiele ber alteren und neueren Beiten, fo wie auch bas Bilbnif bes.erften Brutus, beffen Bruftbilb; Berr Prafibent, über Ihnen fiebt, gleichsam um und an feine Große ju erinnein. Meine Meinung wird mabricbeinlich nicht die Oberband behalten, ich mußte fie aber erflaven, ba fie, in meinen Augen, Die naplichfte ift und bleiben wird. Moge ber Schutgeiff ber Republif mein Baterland von dem Uns tergange retten, welcher, ich fage es mit bem inners

fen Schmerze, der Frankreichifthen Freiheit in broben fcheint.

489. Lopfel. Meine Meinung war für die Appellation an das Bolf, Ihr habt aber anders entfichieben. Diefe Emfihatung tann mein Urtheil über die Strafe nicht andern; ich fimme baber für den Lob.

490. Loge au. Endwigs Berbrechen verdienen ben Lob. Bach moinen Bollmachten fann ich ihn zu diefer Strafe meuntheilen: er fierbe.

491. Maignen. 3ch fimme für ben Tob.

-49a. Maignet. Der Lob.

493. Magnies. 3ch feimme für bie Gefangen: Shaft und Berbannung.

494. Railhe (Jofeph). (Abmefenb.)

495. Railhe (aus der Abtheilung der obern Sarronne). Rach einer Folge von Schlüffen, die mir natürs lich scheint, nach einer Folge von Schlüffen, die auf meine, deveits erflärte, Meinung sich gründet, stimme ich für den Tod. Ich erlaube mir dabei bloß die Bes merkung, daß es der Wärbe det Konvention angemessen ist, zu untersuchen, ob es nicht nütlich seyn möchte, die hinrichtung zu verschieden. Ich gehe zur Daupt sache zurück, und stimme für den Tod.

496. Mailip. Der Tob.

497. Maiffe ber Gobn. Der Tob.

498. Mailarme: Lubwig ift hundertmal meins eibig gewesen. Lange hat das Schwert der Gerechtigs keit ohne Erfolg über ihm gehangen, und es ift endlich Zeit, den auswärtigen Wölfern zu zeigen, daß die Stells vertreter der Frankreicher keinen Unterschied zwischen König und Burger machen. Ich ftimme für den Lod. 499. Mannel. Gesetweber! ich bin nicht Riche ter. Es wurde ber ficherfte Beweis bes moralifden' Berfalls eines Bolfes feon, wenn es Gefinnungen beuchelte, die es nicht bat, die es aber für Lugenden .balt. Wir find Franfreicher, und bie Franfreicher muffen , wegen ihrer vielen Renniniffe , mehr fena, als die Romer. Geloft in der Stlaverei waren wir gut; nicht weniger gut muffen wir jest in ber Freiheit fenn. Blutige Gefete vertragen fich fo wenig mit ben Sitten, als mit bem Befen einer Republif. Die Tobesftrafe batte an eben bem Lage abgeschafft werben follen, an welchem eine andere Gewalt, als bas Gefet, biefelbe in den Gefängniffen vollzieben ließ. Das Recht au tobten gebort der Ratur. Der Defpotismus bat ibr diefes Recht enteiffen; aber die Fretheit wird biefen Raub guruct geben. Bare Ludwig, meinem Baniche gemaff, von einem Gerichtshofe gerichtet worben; fo batte man ihn auch ju ber Lobesftrafe verurtheilt, weil bas Gefen beftebt, und Ihr noch nicht Zeit gehabt habt, baffelbe zu andern. Ludwig bat fich aber felbft ben Seiftern einer Republit in bie Arme geworfen; bas murbigfte Mittel, an ber Monarchie fich ju rachen, ift, biefelbe in Bergeffenheit ju-bringen. Lubwig ift ein Zorann; biefer Torann ift aber ju Boben geworfen. Er ift allguleicht ju tobten; ich tobte ion nicht. Seht er aber wieber auf; fo wollen wir uns um die Ehre Areiten, ibm bas leben ju nehmen. 3ch fombre, bag Brutus Dolch in meiner Sand ift, wenn je ein Cafar im Senate erfcheinen follte. Mis ein Staatsmann, welcher ber Stimme ber Politif und ber Moral folgt, forbere ich, bei ber gegenwärtigen Lage meines Baters landes, ale Maadregel ber offentlichen Sicherheit, bağ der lette Rönig, webst seiner gefanganen Familie, nach

Berlauf von vier und zwanzig Stunden, in eine von jenen Festungen gebracht werde, wohin vormals die Despoten ihre Schlachtopfer brachten. Dort bl ibe er, dis zu dem dsseutlichen Wohl nichts mehr fehlt, als seine Berbannung: dann mag der Epraun einen Winkel der Erde suchen, wo die Menschen keine Ses wissensbisse, sühlen.

500. Marat. Ich bin völlig überzeugt, baß Ludwig ber haupturheber bes Blutbades sowohl, als aller der Mordanstritte ift, welche die Geschichte Frankreichs selt dem Ansange der Revolution besteckt haben: daher kimme ich für den Tod, innerhalb vier und zwanzig Stunden.

501. Marbos. Ich fimme für bie Gefangens

502. Match. Je mehr ich Lubwige Berbrechen perabschene, um defto mehr muß ich gegen jede feibens Schaftliche Aufwallung meines hetzens auf meiner but Ich muß aus bemfelben alles entfernen, mas meine Pflicht irre führen konnte; ja ich muß mich felbst verleugnen, und blof bie Stimme meines Gewiffens boren. Rach den Grundfagen einer frengen Gerechtigfeit, tann man ben Berbrecher entweder als Bucger, ober, nach politischen Rucifichten, als einen Ronig bes tracten, ber bes hochverraths gegen fein Baterland überwiefen ift. 216 Burger muß er, fo wie alle anderen. burch bie gewohnlichen Gerichtsbofe gerichtet merben. Er bet Ansprüche auf alle Formalitäten, welche burch bas Gefes, jum Giege ber Gerechtigfelt ober ber Umfculd, eingeführt find; jum Beifpiel: Gefchwornens Bericht, Bermerfung eines Theils ihrer Glieber. ab beime Sammlyag ber Stimmen, in fi w. Die Rous pėntion

vention hat aber bafur gehalten, baf ein Ronig, wes gen feinet Berbaltniffe mit ben inneren und auswartis' gen Mitfdulbigen, unmöglich als Burger betrachtet werden tonne. Sie fab alfo bloß in Ludwig den gegen feis nen Oberheren treulofen Ronig. Rach biefer Borausfehung und nach politifden Rudfichten, fonnte fie Ach jum Geschwornen - Gerichte aufwerfen , nicht uit. ben Berbrecher gu ftrafen, fondern nur um bas Berbrechen zu richten. Als Mitglied biefes Rationalge= fcwornengerichts erflarte ich Endwigen für ichulbig. Die Gewalt einer jeben Stellvertretung ift bloß proph forifch. Das Endurtheil Ludwigs murde, meiner Dets nung nach, ein Berbrechen gegen ben entscheidenden Billen ber Ration feyn, und ein Tobefurtheil mare ein Eingriff in die Rechte bes Souverains. 3ch mußte für die Appellation flimmen., 3ch that et. Gie murbe verworfen, und ich unterwarf mich bem Ausspruche ber Mehrheit. Die Bermengung bet Gewalten eines Gefcwornen, Richtere und Gefengebers, ift Tyrannei und fireitet gegen alle Grundfate bes gefellichaftlichen Bertrages. Meine Pflichten in Unfebung Ludwigs foranten fich auf eine blofe allgemeine Sicherheits. Maabregel ein. 3d will feine richterliche Gewalt ausüben, benn ich fann und barf nicht Richter fenn. Gefest aber auch, daß bie Ronvention eine Specials Bollmacht hatte, ben ehemaligen Ronig ju richten, fo dürfte fie doch die Strafe feiner Berbrechen nicht in bem peinlichen Gefesbuche fuchen. Die fonnte fie, ohne Die geheiligten Rechte Der Gerechtigfeit und Gleichbeit ju verlegen, die gange Strenge Des Befebes gegen den Berbrocher anwenden, nachbem fie alle fchutz genden Formalitäten verworfen bat? lind bat bas Elfter Theil. **S**f

allgemeine Beste fein Gewicht mehr auf ber Baagfchale der Gefengeber? Die Dauer ber entftebenden Republif hangt von dem Leben Ludwigs ab. fein Ropf, fo muffen wir nicht bloß gegen bie Wuth bes Auslands, fondern auch gegen bas Mitleiden der Ration fampfen. Lebt bingegen ber verachtete Endwig, fo ift er bas größte Sinderniß aller Bretenbenten am Rrone. Er fann, als Geiffel betrachtet, bas Unterpfand des Friedens werden. Sein Tob warde ber bauert werben; es wurde berfelbe eine Stelle leer maden, die ber erfte Chrgeizige, ber Muth genug bat, an fich reiffen wirb. Die Bertreibung ber Saraninier erzengte die Republit, der Tod Cafars aber bas Trium virat. Stellvertreter des Bolfes! Ihr habt den Des fpoten getobtet; laffet ben Menfchen leben! Er moge, pergeffen, verachtet, von Gewiffensbiffen gequalt, in ber Gefangenschaft fein ehrlofes Leben befchließen! Bebenft, daß die Chre der Franfreicher in Enren Sanben ift. Die Aufmersamteit Europens ift auf End gerichtet. Die Rachkommenschaft nabert fic, und ibre Stimme burchbringt Jahrhunderte! In Sinficht auf die augemeine Sicherheit fimme ich fur die Befangenicaft bes pormaligen Ronigs mabrend bes gangen Krieges, und fur Die Berbannung ein Jahr nach dem Zeitpuntte, ba die berbundenen Defpoten Die Baffen niederlegen, und die Republif Franfreid anerfennen werden.

503. Marel. Ich fitmme für die Gefangenschaft Ludwigs mahrend bes Krieges, und für die Berbannung nach bem Frieden.

504. Maribon-Montant. Barger. Ginige unter une, ich fage es obne Turcht, fuchen, unter ber Larve des Mitleidens, das Todesurtheil in eine ewige Gefangenschaft oder Berbannung zu verändern. Ich frage aber diese Mitglieder, ob fie dieses Mitleiden je gefühlt haben. . . . (Einige Stimmen unterbrachen den Medner, und sagten, im Tone des Unwillens: Sie sind hier, um Grunde für Ihr Urtheil anzugeben, nicht um andere zu tadeln). Ich öffne das peinliche Gesehuch und finde in demselben die Todesftrafe ges gen Hochverrath und Verschwörung. Ueberdieß sinde ich in der Erklärung der Menschenrechte, daß das Gesseh, es mag schügen oder strafen, für alle gleich ist. Ich spreche das Todesburtheil über den Tyrannen.

505. Mariette. Ich urtheile nicht als Richter, benn meine Rommittenten haben mir biese Eigenschaft nicht beigelegt. Als Gesetzeber sehe ich in Ludwigen einen Berbrecher, ber die größte Strase verdient: es läst mich aber die Geschichte gler Völker seinen Tod für gefahrvoll halten. Ich stimme für die Gesangenschaft während des Rrieges, und für die nachherige Berbannung.

506. Marquis. Als Richter wurde ich für den Tob stimmen, weil diese Barbaren noch unfer Gesetz buch besteckt: als Gesetzeber verlange ich aber, daß Endwig als eine Geistel behalten werde, die uns für die inneren Bewegungen zu Gunsten des Königthums sowohl, als für die feindlichen Angrisse der auswärtisgen Mächte, bürgen muß.

507. Marragon. Ein beleibigtes und unters brudtes Bolf hat das Recht, den Berrather zu bestras fen, der sich gegen seine Sicherheit und Freiheit vers schwor. Sie kann in diesem Falle nach Willkuhr und nach den Umftänden handeln, ohne sich an vorher vor-

bandene befimmte Gefege ju binden. Die Bebam pring, daß alle Formalitaten verlegt feien, ift alfo abgefcmadt. 3ch habe geftern für Die Genehmigung burd bas Bolf geftimmt, weil ich überzengt bin, bef bie Beftatigung unferes Urtheils burd bas gange Bolf biejenige Maadregel ift, welche auf die auswartigen Dachte am meiften wirfen fonnte. Gelbft jest noch glanbe ich, daß uns wenigkens eine fillichweigenbe und muthmaßliche Beftatigung, welche bie namliche Birfung hervorbringen murbe, kothig ift. ift ber Berfcworung gegen die Freiheit und Sicher beit ber granfreidifden Ration überwiefen. len Bolfern ift biefes Berbrechen mit bem Lobe ber fraft worben. Meinen Pflichten getren, und in ber Nebergengung, daß bloß ber Souverain die Strafe abandern, ober begnadigen fonne, ftimmme ich fur ben Tob.

508. Martel. Der Tob innerhalb vier und zwanzig Stunden.

509. Martin. Ich ftimme für die Gefangenschaft.

510. Martinean. Der Tob.

511. Martinel. Nach ber Stimme meines Ge wiffens tann ich nicht als Richter fprechen; ich fimme also für die Gefangenschaft.

512. Marvejoule. Gefangenschaft und Ber-

513. Maffien. Ich habe die fowere, die fürchterliche Pflicht, die mir auferlegt worden ift, wohl überdacht. Ich wurde die Gerechtigkeit beleidigen, und die gegenwärtige sowohl, als die kunftige Sicherheit meines Vaterlands in Gefahr segen, wenn ich durch

mein Urtheil bas leben bes geschworenften Feindes ber Gerechtigleit, ber Gesetz und ber Menschheit, verlans gern wollte. Ich fimme für ben Cod.

514. Mafuper. In meinen Angen ift Ludwig fein Staatsburger; benn er befand fich von jeher auf fer bem gefellichaftlichen Bertrage, beffen Gefete auf. ihn nicht angewandt werben tonnert. Gollten fie aber, jufolge ber Ertlarung ber Menfchenrechte, bag bas Gefet gleich fur alle fet, es moge fougen ober frafen, hier eine Unwendung finden: fo verlange ich, daß auch gegen Ludwig, die bei jedem peinlichen Progeffe' burch bas Gefet (welches fur alle Staatsburger gleich ift) befohlenen Formalitaten beobachtet werden. Bir wollen ihn aber lieber als einen Mann befrachtet, ber bloß mit ben auswärtigen Machten in politifchen Berhaltniffe fand, und nach biefer Borousfegung muffen wir mit ihm nach dem Rechte ber Rationen verfahren. Rationen haben bas Recht, fich gurachen: es ift ihnen aber nicht immer nuglid, nicht immer möglich, Diefes Recht auszunden; benn bas Konigthum bat feine Fas natifer, eben fo gut als die Religion. Faut Endwigs Ropf, fo überlebt ihn ein Sohn, ber weder mit ben Berbrechen feines Baters, noch mit ber Schmach und Berachtlichfeit beffelben belaftet ift, und der alfo weit größere Theilnehmung erzengen, und feinen Anbans gern mehr Rraft und Mittel geben wird. Ich febe bes reits die Royaliftifche Minderheit, wie fie einen Re, genten verlangt, und wie fie ein Rind jum Werfzenge ihrer erneuerten Rabale macht. Der, burch bie Are bennen-Urmee aufgefangene, Briefwechfel bes Das monftier mit ben Prinzen bat uns gezeigt, baß ber Berliner Sof bem alteften Bruder des Ronigs, ber

Biener Sof bingegen der Roniginn, die Regenticaft geben wollte. Bielleicht haben biefe, von einander ab weichenden, Gefinnungen unfere erhaltenen Bortheile veranlaßt, und Ihr febet, bag unfere Zeinde nicht febnlicher verlangen, als eine beutliche Minderheit. 36 bin überzeugt, daß ibnen an der Berfon Ludwigs wenig gelegen ift, und daß fein Tod ihren Abfichten gemäß fenn wurde. Bas aber ben Boltern ein großes Beifpiel und den Ronigen eine forecfliche Lebre geben mußte, mare, and Ludwig und feiner gamilie Apos ftel ber Revolution in machen. ' Wenn es bie Um ftande erlaubten, fo munichte ich, bag man fie morgen fcon einpacken, und über Barennes aus bem Gebiete ber Republit fubren tounte. 3ch' wunfcte, baf fie mit Schande und Armuth bedeckt fenn, und allen Bolfern jeigen mußten, daß Ronige Undinge find, bie blof durch ben Willen bes Bolfes einen Berth er halten. 3ch munichte, baß er fogar unfern Seinden jur laft fallen, und ihnen die Roften einiger Regimenter verurfachen fonnte. Man befürchtet aber, daß er fic, nach feiner Berlaffung Franfreichs, an die Spife ber vereinigten Urmee ftellen werde. Meiner Meinung nach ift er taum Ein Feind mehr, und überdieß ift ein verjagter Konig noch nie jurud gefehrt. Bleibt er in ber Gefangenschaft, fo ift ein einziger Auflauf bes Bolles nothig, um ibn wieder fo gefährlich ju maden, wie borber: benn die inneren Seinde find immer am meiften ju fürchten. Es ift aber nicht binlanglid, Ludwigen fortauschicken: man muß auch alle Diejenigen verbannen, die ju feinem Gefchlechte geboren, weldem fon feit langer Beit bie Ration all ihr Unglad ju verdanken hat. 36 ftimme für bie Gefangenschaft bis jum Frieden.

Matthien, aus der Abtheilung der Offe (feine Stimme fehlt). Er stimmte fonst immer mit den Maratisten.

515. Mauduit. 3ch flimme fur ben Tob.

516. Maulde. Capet ift ein Thrann, ein Aufrufhrer, ein Verrather ber Nation, und ich habe ihn für schuldig erfannt. Dürfte ich heute als Privatsmann sprechen, so würde ich für den Tod stimmen; als Gesetzeber fordere ich die lebenslängliche Gesangenschaft, ohne jedoch den Maasregeln vorgreifen zu wollen, die bei der Genehmigung der Konstitution gestroffen werden könnten.

517. Maure. Endwig ift fonlbig; und wenn er auch taufend leben hatte, fo konnte er doch damit feinent Berbrechen nicht bugen. Ich flimme für den Lod.

518. Maurel. In Rudficht auf Die öffentliche Sicherheit, fimme ich fur die Gefangenschaft bis jum Frieden.

519. Magade. Mir fieht teine richterliche Gewalt zu: als Gefeggeber ftimme ich für lebenslängliche Gefangenschaft.

520. Meanile. Den größten unter allen Bers brechern fann ich der verdienten Strafe nicht entgies ben; er flerbe.

521. Meillan. Die Vermengung der Gewalsten eines Gesetgebers, Gerichtsgeschwornen und Richsters, hat zu Reden Anlaß gegeben, die ich nicht wiesderholen mag. Das schädlichste, was man thun könnte, wurde senn, einen Kopf abzuschlagen, welcher dereinst nüglich werden kann. Ich stimme für die Gesangenschaft, und für die Verbannung nach dem Kriege.

522. Dejenfac. Ich flimme für die Gefangenichaft mahrend bed Krieges, und für die Verbannung nach bem Frieden.

523, Mellinet. Als Gefeggeber muß das Wohl bes, Staates mein Urtheil leiten. Ich flimme für die Gefangenschaft während des Krieges, und für die Versbannung nach dem Frieden.

mer und treuer Stellvertreter, suche ich die Grundsäße wer und treuer Stellvertreter, suche ich die Grundsäße und das Wohl meiner Rommittenten mit einander zu vereinigen. Ich stimme daher, in Rückscht auf die öffentliche Sicherheit, für die schleunige Verdannung des verrätherischen und Machiapellischen Geschlechts der Bourbond. Ein Glied dieser Familie, welches der Bourbond. Ein Glied dieser Familie, welches dermalen Stellvertreter der Ration ist, scheint wir weit furchtbarer, als Ludwig, der nichts mehr heßt, als die Erdlichseit seiner Verdrechen. Darf ein Prinz noch länger im Senate sien, so ist es um die Republik geschehen! Wit dem ausdrücklichen Vorbehalte, daß sogleich die ganze Familie verbannt werde, stimme ich für den Tod, und meine Meinung ist nutheilbar.

525. Mercter. Als Rationalrichter erkläre ich, daß Ludwig den Tod verdient hat. Der Gefetzeber muß aber mehr auf das Wohl des Nation sehen, als auf die Berbrechen Ludwigs; und in dieser Rudssicht muß ich für eine weniger strenge Strafe stimmen. Was gebeut hier die Gerechtigkeit? Die Ruhe der Ration. Ich behaupte, daß ein Todesurtheil, welches sogleich vollzogen würde, unpolitisch und gefährlich sein würde. Ludwig ist eine Geissel. Er ist noch mehr; denn er verhindert einen jeden andern Pretendenten,

ben Thron zu bestelgen. Durch ihn mird Eure entstehende Republick geschützt und vercheibigt; durch ihn
erhält sie Zeit sich zu gründen. Fällt sein Ropf, so zittert: denn eine auswärtige Faktion wird ihm bald eis
nen Nachfolger geben. Ludwig ist nicht länger König.
Seine Ansprüche auf den Thron sind so wenig werth,
als die Ansprüche seines Sohns und seiner Brüder.
Aber dieses Schattenbild kann und trestich nüben,
Wir muffen mit demselben, und mit der Zeit, die auch
Gesetzgeber ist, fortschreiten, und und in keiner Handlung überellen, die nicht zurück genommen werden
kann. Ich stimme für die immerwährende Gesangenschaft Ludwigs.

526. Merlin von Thionville. (In Staatsgeschäften abwesend, hatte aber seine Stimme für ben
Tod bes Königs schriftlich eingefandt).

527. Merlin von Donay. Ich fimme für ben Cod.

528. Merlinot. Einstimmig habt Ihr Ludwigen ber Berfchwörung und bes hochberraths gegen die Nation für schuldig erklärt. Als Richter öffnete ich das peinliche Gesesbuch, und fand in demfelben die Strafe der Berräther. Meinen Pflichten getreu, meinem Gewissen getreu, und für das Mohl meiner Komsmittenten besorgt, stimme ich für den Tob.

529. Mener. Der Tob.

530. Mennard. Ich glaube nicht an die Gesfahren, welche den Mitgliedern diefer Berfammlung drohen sollen. Bielleicht machen die bennruhigenden Gerüchte, welche man täglich über unfere perfänliche Sicherheit verbreitet, nicht Eindruck genug auf mich. Ich könnte wohl andere Dinge fürchten; ich erkläre

aber, baf jene Burcht, bie man uns einzuftoffen bemabt ift, nie Einbrud auf mich machen wirb. Barger! ber Bunfch, ber mich verleiten tonnte, ift ber, bag bas Urtheil ber Deputation, beren Mitglied ich bin, einstemmig fenn mochte. Wahrscheinlich ift bas Urtheil ber übrigen Mitglieder weifer, als bas meinige: benn es ift angenommen worden. Es mag weifer fenn, weil die Mehrheit diefer Berfammlung bemfelben bei gutreten icheint: allein bas Gewiffen befiehlt, und es fpricht ftarfer als die Beisheit - ich ehre Diefe, muß aber jenem folgen. Dein Gewiffen fagt mir, bag ich unmöglich Gefeggeber, und jugleich Unwenber ber Gefege feph tonne. Rach meiner Bernunft fann mein Privatwille Die Wirfung des Gefeges nicht aufhalten. Ein Grundfat bes Raturrechts, welcher burch bie Erflarung ber Denfchen = und Burgerrechte beftatigt wird, macht die Gefete fur alle gleich: es murbe alfo ungerecht fenn, bas ftrafende Gefet auf ben Beflagten anwenden ju wollen, und ibm bennoch die, ju feiner Bertheibigung erforderlichen, Formalitaten gu berfa-Die Bermengung aller Gewalten ift, meiner Meinung nach, ju febr Defpotismus, als daß fie mit ber Staatsverfaffung eines, auf feine Freibait eiferfüchtigen, Bolfes beffeben fonnte. Die Stellvertreter ber Ration muffen gegen ben Reig, ben ber Defpotismus fur alle Menfchen bat, um fo viel mehr anf ibrer but fenn, je größer ihre Macht iff, und je mehr biefelbe gefährlich werden fann. Die Erfahrung zeigt, bag ein Ronig, ber bas Opfer ber gerechteften Ras tionalrache murbe, gewöhnlich burch biefen blutigen Fall feinem Rachfolger ben Weg jum Throne bahnte. Niemals ift ein erniedrigter und verbaunter Ronig eis

neur Bolfe gefährlich gemefen, welches an bie Stelle ber unumschranften Monarchie bas Reich ber Freiheit eingeführt bat. Rach meiner Bernunft und meiner Pflicht muß ich alle Maasregeln fur das öffentliche Bobl treffen, die in unfern Bollmachten enthalten, und mit dem Wefen berfelben übereinstimmend find. übrige fommt einem Gerichtshofe ju. Ihr babt nicht fo genetheilt, Burger: und es thut mir febr. leib, Eurem Musipruche nicht beiftimmen gu tonnen. Ich murbt aber ein Berbrecher fenn, wenn ich gegen mein Gewiffen bandeln, und die Meinung verleugnen wollte, Die mir baffelbe eingibt. Darum befiebe ich auf ber Erffarung, welche ich bereits geftern mit meiner Unterschrift auf den Tifc des Prafidenten gelegt habe. Bufolge derfelben fordere ich, fo lange ber Rrieg bauert, Die Gefangenschaft Ludwigs, ohne ben ferneren Maasregeln vorgreifen ju wollen, welche bie Ronvention, oder eine gefengebende Berfammlung, ber Ruhe und bem Bobl ber Republif für guträglich erachten mochte.

- 531. Michand. Gin Tyrann if ein Ungeheuer in meinen Augen. Ludwig ift ein Verrather der of femilichen Sicherheit des Staates: er flerbe unter dem Schwerte des Gesetzes.
- 532. Michel (aus ber Meurthe). Gefangen. fcaft und Berbannung.
- 533. Michel (and bem Morbihan). Ich stimme für die Gefangenschaft mahrend bes Krieges, und für bie Berbannung nach bem Frieden.
- 534. Michet. Ludwig schien mir ber Berschwes, rung und bes hochverraths schuldig: biefe Meinung habe ich erflart. Ich habe dafür gestimmt, daß der Beschluß, welcher sein Schickfal bestimmen soll, der Genehmigung des Boltes unterworfen werde, theils

weil, meiner Meinung nach, kein vorhandened Gefet auf ihn angewandt werden kann, theils auch, weil die Jodesftrafe, die seine Berbrechen zu verdienen scheinen, in Rücksicht auf Staatsgründe und auf das offentliche Wohl, in Gesangenschaft verwandelt werden müßte. Da ieh gezwungen bin, ein Endurtheil auszupprechen, so stimme ich für ewige Gesangenschaft.

535. Wilhand. Jeh kann nicht glauben, daß Bohl eines Staates von dem Leben oder dem Tode Eines Wannes abhange. Politische Rücksichten müßten versehwinden vor einem Bolke, welches frei seyn will. Nur auf dem Blutgerüste (ich sage es mit Schmerzen) kann Ludwig feine. Berbrechen büßen. Zwar werden menschlichgestunte Gesetzeber das Gessehuch einer Nation nicht mit der Todesstrase bestehen einer Nation nicht mit der Todesstrase bestehen senn sie aber nicht eingeführt wäre, so müßte man sie für einen Tyrannen einführen. . . Derjenige, der nicht wie Cato denkt, ift nicht wärdig ein Republisaner zu sehn. Ich vernrtheile kudwigen zum Tode, und verlange die Dinrichtung innerhalb vier und zwanzig Stunden.

536. Mollet. Ich ftimme für die Gefangenschaft.

537. Mollevault. Ich erkläre, daß ich als Stellvertreter des Bolles sprechen werde, weil kein Defret mich dieser Eigenschaft beraubt hat, und daß ich bloß das allgemeine Bohl in Erwägung ziehe. Der Lag der hinrichtung kudwigs wurde neue Eprannen entstehen schen, und sein Tod wurde für das Frankreichische Bolk eben die Folgen haben, die der Tod Rarls des Ersten für die Englander hatte. Ich

filmme für die Befangenschaft mahrend bes Krieges, und fur die Berbannung nach dem Frieden.

-538. Moltedo. , Ich flimme für Die Gefans

genichaft.

539. Moneftier (and ber Lozere). Mein Urstheil ift das Urtheil eines Richters und Gefetgebers. Als Richter finde ich in dem peinlichen Gefetzuche die Tobesftrafe gegen Hochverfather; als Gefetzeber filmsme ich für den Tod, verlange aber, daß die hinrichstung bis jum Frieden verschoben werde.

540. Monestier (aus dem Pun de Dome). Benn Ludwig unschulbig mare, so wurde ich ihn mit Vergnügen los sprechen; aber Gerechtigkeit und Geborsam gegen das Geseth ift meine Pflicht — ich sims me für den Tod.

541. Moumanan. Ich fuche in bem Gefete Die Strafe der Verschworer: ich finde ben Tob, und fpreche diefes Urtheil aus.

542. Monnel. Ich erklare, im Ramen bes Frankreichischen Bolkes, bas Cudwig den Cob vers bient babe.

543. Monnot. Endwig der Verschwörer hat den Lod verdient. Da ich auch überzengt bin, daß Dies jenigen, welche gegründete Ansprüche haben, nicht die größte Hindernis der Pretendenten sind, fo glaube ich, daß das Wohl des Volkes in diefem Falle sich mit der Gerechtigkeit verbinden lasse; ich stimme also für den Lod.

544. Montegut. Ohne Gewissensbiffe ju befürchten, kann ich die ganze Verantwortlichkeit übernehmen. Da unfer Urtheil das Schickfal des Vaterlandes entschen wird, so ersuche ich meine Rollegen,

im Ramen biefes Baterlandes, alle Uneinigkeiten zu verbannen, und fich bloß mit dem öffentlichen Wohl zu beschäftigen.

545. Montgilbert. Bon meinen Rommittenten habe ich weber die Bollmacht, noch ben Karafter eines Richters erhalten; baber fann ich auch in biefer Ungelegenheit nicht als Mitglied eines Gerichtshofes fprechen, fondern bloß als Mitglied einer politifden Berfammlung. Es ift mein Bille, fo wie meine Pflicht, mit meinen Rollegen Maabregeln ju treffen, Die ben Reind ber Breibeit unferes Baterlandes unfchablic In diefer Rudficht babe ich bie Ups machen follen. pellation an bas Bolk verworfen, weil mir eine Appellation da nicht nothig ju fenn fchien, wo ich fein Urtheil fab. Dir ift mehr an meinem Baterlande geles gen, als an bem Schickfale Ludwigs. Aus meinen angestellten politischen Betrachtungen, und aus bem gegenwartigen Buffande von Franfreich, ergibt fich: 1) daß derjenige, der die Gefellichaft befrieget, aus berfelben ausgeschloffen merden muß; daß feine Eris ffeng in einer Republit, befonders in einer entfiebens ben, nicht thunlich ift; und daß, wofern, bei biefem Buftande ber Dinge, ber Untergang bes Ginen noths wendig ift, Ludwig fterben muß. 2) Dag aber, in Rudficht auf die Lage, in welcher wir uns befinden, und in Ruckicht auf alle inneren und aufferen politis tifden Berbaltniffe, die hinrichtung verfchoben mer-Diefer Aufschub, ber fur bas Wohl bes ben mng. Baterlandes nothwendig ift, fann ohne Gefahr fur die Freiheit befteben. Es ift alfo meine Meinung, daß Ludwig, als ein, ber Berfchworung gegen die Freiheit ber Ration und bed Dochperrathe gegen bie Sicher-

heit bes Staates überwiefener, Zeind ben Tob verdies ne; baf aber bie, bon Euch auszusprechende, Tobes. ftrafe bis ju der Zeit verschoben werden muß, da bie Republit die Wohlthaten ihrer neuen Ronflitution geniegen, und zwifden ihr und den Feinden ihrer Freibeit ein dauerhafter Friede errichtet fenn wird. In jes nem Zeitvunkte wird bas Bolf burch feine Stellvertreter untersuchen laffen, ob es feinem Bobl und feinem Rubme guträglich fet, Euern Befolug- ju vollzieben, ober die Todesferafe durch die Berbannung zu erschwe-. . (Eine Stimme; » Todesfrafe durch Berbannung erschweren! a) . . . Ja, ich fage erfchwes ren: benn bie Berbannung aus bem Gebiete ber Frantreichischen Republik ift in meinen Augen mehr als ber Tob. Endlich ftimme ich bafur, bag Ludwig, bis jum angegebenen Zeitpunkte, Gefangener ber Mation bleis be, und zwar unter ber Berantwortlichkeit der vermals tenden Rorperschaften be: jenigen Stadt, in welcher er gefangen fenn wird; daß aber, in dem Ralle, da die Reinde, bie er uns jugejogen hat, das Gebiet der Renublit abermals angreifen follten, die Todesftrafe, auf Anfordern ber polltiebenden Gewalt, und unter ibrer Berantwortlichkeit, vollzogen werden folle. Deis ne Meinung ift untheilbar.

546. Morean (aus der Abtheilung der Maas). Es scheint mir nicht, daß die Sicherheit des Staats den Tod Ludwigs erfordere; ich fimme für die Bersbannung, welche aber erft nach dem Frieden fatt fins den kann.

547. Morean (von Saone und Loire). Derjenige ware unfinnig, der da sagen wurde: ich habe eine giftige Pflanze in meinem Garten, ich will fie aber nicht ausreißen, damit nicht eine andere an ihrer Stelle entstehe. Wollt Ihr die Tyrannei vernichten, so ist das Mittel dazu nicht die Erhaltung des Tyransnen, unter dem Vorwande, ihn Denjenigen entgegen zu stellen, die an seine Stelle zu treten suchen sollten, sondern die allmäßlige Vernichtung aller- dieser Prestendenten. Ich simme für den Lod.

548. Morin be St. Rajaire. 36 ffimme für die Gefangenichaft mabrend bes Rrieges, und für die Berbannung nach bem Frieden.

549. Moriffon. Wenn biefe Berathschlagung bloß die öffentliche Sicherheit betrafe, so wurde ich meine Weinung erklaren: ba aber die Berfammlung beschioffen hat, daß sie ein Urtheil fällen wolle: so gesbe ich keine Stimme, well ich nicht glaube, daß kudwig gerichtet werden könne.

550. Moulin. Ich fimme für ben Tob, aber erft nach ber Berbannung aller Bourbonb.

551. Monffet. Die Gefangenichaft bis zum Frieden, und die nachherige Berbannung, ift, meiner Meinung nach, das beste Mittel, die öffentliche Rube zu sichern: ich stimme also für die vorläufige Gefangenschaft.

552. Duffet. Die Tobesffrafe.

553. Reven. Ihr habt Ludwigen für schuldig erklart: ich aber kann die Eigenschaft eines Richters nicht annehmen. Als Gesetzeber und Staatsmann erfülle ich meine Psticht, und stimme für die Gesangenschaft während des Krieges, und für die nachhertge Verbannung.

554. Rioche. Ich habe feine Stimme abzuges ben, fondern bloß eine Anwendung des Gefeges zu mas den. den. Endwig if ffir fonlbig erffart worden: ich fores de alfo, als Richter, baf er den Cod verbient habe.

555. Rion. 3ch ftimme får den Tod.

356. Roel. (Abwefenb.)

557. Roel Pointe. Ein Republikaner dulbet weber Könige, noch Biloniffe des Königthums. Ich fimme für den Lod, und für die Vollziehung bes Ukthieles innerhalb vier und zwamis Stunden.

558. Rogner. Mein Gewiffen fagt mir, Lubwig fei foulbig. Als Staatsmann fitmme ich für die Gefangenschaft.

559. Dbelin. Gefangenicaft mabrent bes Artiges, Berbannung nach bem Frieden.

560. Opotr. Gefangenschaft bis jum Frieden,

361. Offetin. Ein Defret hat Ludwigen der Berschwörung schuldig erklärt, die Appellation and das Bolf ift verworfen worden, und nummeht muß bas Endurtheil gefählt werden. Ich gehorche dem Gefehe, und flimme für den Tod.

562. Ond vi. Barger. Ich fah, bei der gegenwärtigen Berhandlung, perfontiche Leibenschaften, Privats
Interesse, Eigenliebe und gesellschaftlichen Daß; dennoch
glaubte ich nie, daß die vorgeblichen Partheien wirklich
vorhanden wären, die, in den genwärtigen Zeitum.
ständen, weder Untersähnung nach Borwand in dem Innern der Republik sinden können. Die Kaltblutigs
keit und Ansmerksamkeit, mit welcher ich den Gang des
vor und liegenden Prozesses bevonchert habe, hat mir
einen Hansen von Menschen entdeckt, welche mit Aufrichtigkeit die Wahrheit suchen, und bei Behanptung
ihrer Meinung jenen Eiser und jene Unerschrockenheit

jeigen, die das Wohl bes Baterlandes erfordern. Bon eben biefen Gefinnungen bin auch ich belebt. erflare ich, daß ich unwiderfprechliche Beweife ber Berbrechen Ludwigs in feinem öffentlichen Betragen, materielle Beweife aber in ben Papieren, Die und hier porgelegt worden find, gefunden habe. Unter benen, Die mir am meiften aufgefallen find, muß ich ausbruch lich bes, am 28. Januar 1792 von Ludwig jur Bezablung feiner Lethmache ju Robleng ertheilten , Befeble ermahnen. Endlich bin ich auch von ben Berbrechen Endwigs burch feine Berantwortung und burch feine eigene Geftandniffe überzeugt worden. ibr muffet den Konigen fomphl, als den Bolfern, ei ne große Lehre geben. Die ewige Gerechtigkeite Staats arunde, bas Bohl ber Frankzeichilden Ration und der Menfcheit, abemegen mich baber, für den Sod Endwigs ju fimmen.

563. Paganel. Einige unter und betrachten fich bier als Richter, andere als' Gefebgeber. Alle laffen ihr Urtheil von der Eigenschaft abhangen, die fie fich felbft beijegen. Berandern etwa Worte bie Ras tur ber Dinge? 3ch febe nichts, als meine uneinge fdranfte Bollmacht; die Rechte der Ration; Die Sonverainetat, deren Stellvertreter ich bin; Die Bflicht, welche mir uns aufgelegt haben, Die Republit ju befeftigen; und die Rothwendigfeit, bas Baterland ju Meine Meinung über den Projef bes ebemas ligen Ronige habe ich öffenelich befannt gemacht. Wabrbeit habe ich in den Schriften meiner Rollegen Ald fic die Nationalkonvention zum Richter gefucht. aber Ludwigen aufwarf, bat fie mich, burch ibren Befchluß Fanm Richter aber bas Schicffal Diefes gro-

Ben Berbrechers gemacht. Ein einziger Grund mache te mich eine Zeitlang swiften ber frengen Gerechtigs feit) ber meiner Bernunft unterworfen ift, und einer, meinem Gefühl entfpredenden, nachgiebigen Bolitif fomantend. Diefer Grund ift die Furcht, durch mein Urtheil irgend einer verfcwornen Saftion, ober ben Freis beitofforenden Abfichten eines Chrgeizigen, ohne mein Biffen au bienen. Der Abscheu, ben ber Rarafter und bie Gefinnung jener Perfonen, welche bie offentlide Stimme ale folde Chrgeizigen benennt, einflogen muß; und der baf, welcher jede Gattung von Eprannei fcom im Reime verfolgt, erheben mich über diefe, fonft fo gegrandete, Bebenflichfeit. Beder meine innere Hebers jeugung, noch auch bie gewaltige Stimme ber ewinen Gerechtigfeit, fonnte ich einer Rleinmathigfeit aufop. fern, die auf fo ungewiffen Granben beruhte. Die Unverletbarkeit.den:Konige ift die Quelle alles offentlis den Ciends. Schonung murbe fo viel beifen, alf Diefem Unglud verbreitenden Frethume buldigen, und Die Rreibeit ber Bolfer weiter hinaus fegen wollen: benn wir find benfelben ungeschminfte Babrheit und Bemeife mahrer Gerechtigfeit fcalbig. Ronige tone nen biog burch ihren Tod nablich werden! Ludwig ftere be, und fein Bint fei bas lette, womit bie Statte ber Gerechtigfeit beffect werbe! 3ch unterfluge den Borfolag des Mailbe.

564. Palasne Champeaur. Run will man mich jum Richter machen, nachdem ich bereits in der Eigenschaft eines Unflägers und Gerichtsgeschwornen gehandelt habe. Meine Rommittenten haben mich hieher geschicht, Gosetz zu entwerfen, und nicht die Geschäfte eines Richters zu übernehmen. Ich werde also bloß für Maabregein ber Siderheit stimmen. Die Gesangenschaft vernichtet die hoffnungen der Ehrgeizigen sowohl, als die Unternehmungen der Kuhefidzer, und ist unfer bestes Bolwert auf den Grangen. Meine Meinung für die Gesangenschaft bis zum Frieden, und für die nachherige Berbannung, gründes sich auf diese Betrachtungen.

565. Panis. Die Gefangenfchaft, wher Berbannung, mare fabig die entstehenbe Freiheit in ihrm Leime ju erfticen. Ich ftimme far ben Tob. Gefes, Gerechtigfeit und Baterland, fin meine Grande.

566. Patrin. Ludwig hat tausendmal den Sob verdient: wenn aber fein Leben ber Republik auflichtif, so werde er jum Leben verdammt. Ja, sein Leben ist nichtich, denn sein Tod ift schällich. Stirbt Ludwig, so wird sein Sohn, durch sein Unglud und seine Unschuld, furchebar. Ich stimme für die Gefangenschaft.

567. Payne. 3ch ftimme für die Gefangenfchaft Ludwigs bis jum Ende des Arieges, und dann für die ewige Berbannung.

568. Pelet. (In Staatsgeschäften abwefenb).

569. Pelle. Richt als Richter, fonbern als Staatsmann fordere ich die Gefangenfchaft mabrend bes Rrieges, und nachher bie ewige Berbannung.

570. Pelfetier. Ich ftimme fur den Cod.

571. Pelliffier. Der große Mann (-Brutub) beffen Bildniß ich hier febe, fturzte den Eprannen Roms, ohne vorher feine Grande anjugeben. Ich verurtheile Ludwigen zum Tode.

572. Pemartin. Es gibt Pflichten, Aber welsche feine Ration fich wegfegen fann, ohne ihrer eiges

nen-Macht ju ichaben. Ale Gefeggeber muß ich mich auf eine politische Maasregel einschränten. Ich ftimme für die Gefangenschaft bis jum Frieden; und für die nachherige Verbannung.

573. Penieres. Es war nicht meine Meinung, bas die Konvention Ludwigen richten solle: allein Ihr habt anders entschieden, und ich gehorche dem Gesehe. Ich stimme für die Strafe, welche das peinkiche Gessehuch auf die Verschwörung geseht hat. Nach der Bollziehung dieses Urtheils fordere ich die Abschaffung der Todesstrafe.

574. Bopin. Nach der Stimme meines Gewist fens wurde ich für den Tod ftimmen, weit die Unverletbarkeit, welche Denjenigen, dem alle Berschwösrungsmittel zu Gebote stehen, über die Strafe der peinlichen Gesehe erhebt, nicht nur der Vernunft entgegen, sondern sogar der Freiheit nachtheilig ist. Als lein als Stellvertreter, als Gesehgeber, ber bloß die öffentliche Sicherheit in Erwägung zieht, ftimme ich, unter Bordehalt der Todesstrafe, für die Berbannung Ludwigs, und für die Gesangenschaft die zum Frieden.

573. Peraldi. Ich fpreche nicht als Richter, sondern als Gefeggeber. Ich fimme für die Gefangenschaft bis zum Frieden, und für die Verbannung nach diefem Zeitpunkte.

576. Perard. 36 fimme für ben Tod.

577. Peres. Als ein freier Mann will ich, mit wenigen Worten, die Gründe für mein Uribeil angesben. Ich glaube, daß der Tyrann uns mehr durch leinen Lod, als durch die Fortsetung seines schmachen bollen Lebens, schädlich sehn werde. Ueberdieß ist und lein Bersammlung ein politischer Körper, und fein

sige Politit freier Boller if Gerechtigfeit, if Gleich beit unter ben Menichen. In den gegenmärtigen Beibumftänden besteht fie darin, die Könige durch einen großen Streich ju erforeden. Ich fimme für den Cob.

589. Picque. 3ch ftimme für den Tob, aber enft nach Endigung affer Beinbfeligkeiten.

590. Pierret. Gefangenicaft mabrend bet Arieges, Berbannung nach bem Frieben.

591. Bilafire. Gefangenicaft bif jum Frieben, und Berbanung nach diefem Zeitpunfte.

592. Pinel. 36 fann die Gefchete eines Richters und Gefengebers nicht vermengen, und fimme frei für die Gefangenichaft.

399. Pinet. Da ich nicht zwei Gewiffen habe, so fimme ich får ben Lab.

594. Ptorry. Gefangenschaft ift eine Strofe, welche dem Berbrechen nicht angemaffen fepn marbe. Ich folge der Gerechugkeit und dem Willen des Gefeset, indem ich für den Tod fimme.

595. Platchard Choltiere. Sch ffimme für bie Gefangenschaft, und für bie Berbanung nach bem Ariege.

596. Plat Beanpre. Ungegehtet ich unnmichtänfte Vollmacht habe; fo glande ich dennoch nicht, ohne die Genehmigung des Bolfes, ein Endwertheil fällen zu können. Den Grundfägen den Wahrheit und der ewigen Gerechtigteit getren, habe ich Ludwigen der Berschwörung schnibig erkistet. Dem Schware getren, den Tod meiner, durch die Berrätherei des Tprannen ermorderen, Brüder zu rächen, fümme ich sien Tod. Fähle ich nicht in mir den Ruth, dem erfien, der seinen Mach einerhinen wollte, den Dolch

in ble Bruft ju ftoffen; mare ich, wegen, ber Baters landeliebe und bem Muthe meiner Waffenbrüter, nicht überzengt, daß alle Unfalle der auswärtigen Machte auf unfere Rreibeit fruchtlos bleiben merben: fo wurbe ich eine Maadregel ber öffentlichen Sicherbeit vorfehlagen, meil das Bohl der Republif das bachke Gefen ift. Allein ich murde mich felbft ber Rleinmathiafeit befchulbigen, wenn ich ben Gedanten begen tonnte, baß. der Tod, eines Königs der Freiheit nachtbeilig werden fonnte. Ich ftimme fur ben Tob, und erftiefe die Stimme ber Denfchlichfeit, um meinem Gewiffen ju folgen. Jedoch fondere ich, daß die hinrichtung fo lange verfchoben werbe, bis getroffene Maagregeln die Kamilie Endwigs für die Republik unschäblich gemacht baben werben. Stirbt er, fo fei fein Tob ein großes Beis fviel, und fein Blut faetige endlich ben Durft jener Ungehener, die nur Tod und Bermuftung wollen.

Schwäche angibt, Maaspegeln, welche nur halb ihren Endzweck erreichen, find bei den krampschaften Bewegungen einer Revolution am allergesährlichsten. Lebt Ludwig unter und; so wird vielleicht der Anblick des Unglückichen den gerechtesten Unwillen auslösschen. Verhannung scheint mir auch nicht bester zu senn. Wanen die verdannten Tarquinier nicht mehr gefährlich, konnten sie Rom nicht bezwingen; so war die Ursache, weil sie weder zahlreiche Freunde im Innern, noch Taniende bewassnere Ausrührer aussenhalb hatten. Diese sehen aber Ludwigen zu Gebot. — Man surchtet, daß nach seinem Tode ein Ehrzeisiger auf seine Stelle Anspruch machen möchte; ich sage dager gen: die hinzichtung eines Torannen wird keinem Ehrgeizigen Muth einstoffen, wohl aber Eure Schonung. Fürchtet man etwa, daß die Frankreicher gerade zu der Zeit vor neuen Tyrannen zittern werden, da schon das bloße Undenken an ihre Ketten sie in Wuth seht? Ich stimme für den Tod Ludwigs. Wöge sein Grab alle unsere Zwistigkeiten, allen unseren Saße einschließen!

598. Boiffon. Gefangenschaft bis jum Griesben, und Berbannung nach Diefem Zeitraume.

599. Pons von Berdin. Man hat, wie ich bemerke, zwischen ben Berbrechen Ludwig Capets und eines gemeinen, Verschwörers, zwischen offenbarem Tobschlag und Siftmischerei beständig einen, dem Mensch Rönig günstigen, Unterschied gemacht. Ludwig ist von der ganzen Nation der Verschwörung gesgen die Freiheit augeklagt worden. Ihr habt ihn dies ses Verbrechens schuldig erkaunt. Mein Gewissen der Borschrift des Gesehuch zu öffnen, und, nach der Vorschrift desselben, für den Tod zu stimmen.

600. Porder. Ich habe nicht die Bollmacht, Michter zu fenn: daher fimme ich, in Rufficht auf die öffentliche Sicherheit als Stellvertreter des Bolfs. Es ist zwar schwer, eine Maasregel zu treffen, die alle Gefahr entferne. Da aber ein gesangener und verhaßter Tyrann weniger zu fürchten if, als die Ansprüche, die sein Tod erzeugen könnte: so stimme ich für die Sesangenschaft, so lange dis der Friede und die festgegründete Freiheit seine Verbannung zulassen werden. Ich entschließe mich um so eher zu dieser Maasregel, da sie, meiner Meinung nach, einigen Einfinß auf den künstigen Feldzug haben muß.

de bor. Portiez. Lubwig Capet ift ber Berfcwö-

rung Aberwiesen: er verdient also ben Tod. Als Staatsmann erklare ich, daß er diese Gurase leiben muß, weil Gerechtigkeit die größte Politif eines Boltes ift, welches seine Araft und seine Burde fühle. Ich rede um so mehr ohne Leidenschaft, als der vom Throne gestürzte Gesangene unmöglich der Gegenstandeiner Nache seyn kann. Ich stimme für den Tod; doch glaube ich, wie Mailhe, daß der Zeitpunkt der hinstichtung von der Versammlung in Berathschlagung gesiggen werden musse.

602. Pottier. Die Menschheit tranert zwar . über ein so strenges Urtheil: doch mich, bewegen Grin- ', de der Gerechtigkeit, ich stimme für den Tob.

623. Ponlain aus Der Marne, Gefangenschaft.

604. Poulain Grandpre. Ein Beschluß ber Berfamminng nothigt mich, ein Endurtheil zu fällen. Micht bas peinliche Geset, sondern das allgemeine. Beste, wird meine Richtschnur senn. Irre ich, so sei mein Irrthum nicht unwiderrustich. Ludwig ist für schuldig erklärt, und verdient den Tod: ich verlange jedoch, daß das Urtheil dis zur Genehmigung der Konstitution verschaben werde, oder dis auf den Fall, da die Reinde unser Gebiet betreten sollten.

605. Poultier. Der Tod innerhalb vier und zwanzig Stunden.

606. Precy. Ich fimme für ben Tob, und verslange ben Aufschub bis jur Genehmigung ber Konfiltution.

607. Preffavin. Wenn ich mein Gewiffen mit dem Mitleiden vereinbaren konnte, fo wurde ich biefem legten Gefühle folgen. Da aber mein Gewifs fon mir es nicht erlaubt, mich aber die Grunbfiche bin weg ju feben, fo verurtheile ich Lubwigen jum Tobe.

608. Prieur auf der Marne. Das ganze Bolf hat Endwigen der Berschwärung gegen seine Freiheit und Sonveraimtät angeklagt. Die Konvention erklärte ihn der Verschwörung gegen die Freiheit ves Bolfes schuldig, und das Geseh thut das übrige, indem es den Tod über die Verschwörer ausspricht. Als under sechlicher Sprachsührer der Gesehe, stimme ich mit Wehmuth für die Todesstrase.

609. Prieur aus der Cote Dor. 36 Derurtheis le Endwigen jum Lode.

610. Primandiere. Der Sob.

613. Projean. 36 ftimme får ben Tob.

612. Proft. Ich habe nicht gelernt, mit Ront. gen ju nuterhandeln, ich fimme alfo für den Tod.

614. Branelle be Lierre. Die Rationalfons vention ift nicht ein gewöhnlicher Gerichtsbof. Das Befet hat feinen Rreid um fle gezogen, deffen lieberfibreitung für fie ein Berbrechen mare: fie muß alfo bloß ber Gerechtigfeit Gebor geben. 36 verlange, baf Ludwig, nebft feiner gran, feineb Tochter, feiner Sowefter, und feiner übrigen gamilie, obne allen Aufschnb aus der Republik verbaunt werbe. meniaer werben fle fich über biefes Urtheil befchmeren tonnen," ba felbft die öffentliche Rube es nothwendig erfordert. Ihr entfernt hiedurch aus bem Innern ber Republit alle mit Recht verbachtigen Berfonen, und entriebet den Uebelgefinnten ale Mittel, Unruben an erregen. Auf bie Berbannten leget Ihr eine emige Somach. Sallte bingegen die Tobesftrafe fatt finben: fo murbet Ihr bloß Mitleiden mit dem Bater,

und Theilnehmung an dem Schidfale seines Sohnes erregen. Bleihen sie in der bisherigen Gesangenschaft, so werben sie eine svetdaneende Veranlassung zu Unruben und Zwietracht. Handelt groß als Stellvertreibr einer großen Nation! Schicket Euren entihronten Ronig den kriegführenden Tyrannen zu; dann wird Euckwich über alle Zweisel erhaben sepa! Ich seimme für die schleunige Verbannung.

614. Queinner. Da ich nicht Richter bin, fo tann ich bloß für die Gefangenschaft während des Rries ges, und für die nachherige Berbannung fimmen.

dem ich mit Strenge, aber auch mit Gerechtigkeite, in welschem ich mit Strenge, aber auch mit Gerechtigkeite, über das Schickal kudwigs entscheiden son, erklare ich seierlich, das ich alle Diesenigen mit der nämlichen Strenge richten werde, die, eben so wie Ludwig, die Rechte des Bolkes entweder wirklich verletzen, oder kunftig verlehen möchten. Zusolze der Ernklärung der Menschenrechte, welche alle Bürger, ohne Ausnahme, dem Schute sowohl, als der Strafe der Gesehe unterwirft, zusolze der einstimmigen Ernklärung der Rationalkonvention, daß kudwig schuldig sen, und nach unserem peinlichen Gesehuche, welches auf die Verdrechen gegen den Staat die Lodesstrase setzt, erkenne ich, daß kudwig Capet den Tod Verdiene.

o16. Quirot. Ich habe gegen die Appellation an das Bolt gestimmt, weil ich gesährliche Folgen für die Freiheit befürchtete. Ich habe Ludwigen für schuldig erklärt; ungedchtet er den Lod verdient, so verurtheile ich ihn bennoch nicht zu dieser Strafe, weil das peinliche Geses andere Formalienten, andere Rich-

ter und Sundfice verlangt. Ich ftimme für die Ge-

617. Raband St. Etienne. Man bat bereits alles, was fic fagen lagt, erfcbopft, und meine Dei nung babe ich erflart. Bufolge ber Berufungsafte der gesehgebenben Berfammlang (und Diefe Bollmacht Banne felbft 3or nicht andern) babe ich den Muferag, eine Maasregel ber öffentlichen Sicherheit aber bie porlanfige Abfegung bes Ronigs ju treffen, nicht fomobil um bie Ration wegen bes Bergangenen an raden, ale vielmehr, um diefelbe fur die Bufunft ficher an ftellen. 3ch bin überzeugt, baß ber tobte Ludwig gefährlicher fur unfere Freiheit fenn murbe, als ber les bembe und eingefperrte Rollig. ' Richts wird Die 26: ichaffung bes Ronigthums mehr ficher fleffen, ale wenn man ben Tarquin, ber Konig war, in feiner Dich-Rigfeit leben läßt. Richts wird die Dauer ber Reunbiff fester grunden, als die Berbannung eines Inrannen, ben man ber Berachtung von gang Europa Breis gibt. Das Beifpiel eines vom Throne geffüris ten Enrannen, beffen fortdaurenbe Schmach eine unvergefliche Lehre gibt, ift fcredenber fur die Ronis ge, als bas Beifpiel eines Ronigs, ber unter bem Schwerte ber Gerechtigfeit feiner Nation fallt. Aus ber Afche ber Konige entfiehen neue, fo wie aus bet Afche der Martyrer. Die Ration, die fic an ihrem gefturgten Torannen rachen konnte, und fich bamit beannge, ibn ju verachten, muß fich bie Dochichabung ber auswärtigen Bolfer erwerben, und bieß ift, in meinen Augen, eine Magbregel ber offentlichen Gis derbeit. Der Loger gerfleischt in feiner Buth alle feine Frinde; allein ber tome verachtet Diefelben:

und diesen Muth sollte die Frankreichische Ration har ben. Der König ist, als Geissel, unsere stärkte Brustwehr gegen die auswärtigen Fürsten, gegen seine Brüder, und gegen unsere Feinde. Ich stimme für die Gesangenschaft:

618. Rabaud Pommier. Ich erklärez bas Ludwig den Tod verdient, daß aber bas politische Interesse diese Stafe nicht verlangt. Sollte er dennoch zu derseiben verurtheilt werden; so glande ich, daß die Bollziehung dieses Urtheils bis zu der Zeit verschoben werden muß, wenn die beschlossene Konstitution den Urversammlungen zur Bestätifung vorgelegt wird. Meine Meinung ist untheilbar.

619. Raffron. Ich ftimme für ben Lob bes Eprannen innerhalb vier und zwanzig Stunden. Don muß eilen, ben vaterlandischen Boben von biesem ichenflichen Ungeheuer zu befreien.

620. Rameau. Die Eigenschaft eines Richters habe ich vom Souverain nicht erhalten. Ihr habt nicht die Macht mir biese Eigenschaft zu ertheilen, baber halte ich mich auch nicht durch Euer widerfinniges Defret für gebunden. Ich verlange die lebensläng-liche Fortdauer ber gegenwärtigen Gefangenschaft.

621. Ramel Rogaret. Ludwig ift ber Berschwörung gegen die Freiheit überwiesen. Zu allen Zeiten ist dieses Berbrechen mit dem Tode bestraft worden: ich stimme dafür.

622. Real. Ich glaube, daß ich bloß als Gesfetgeber über das Schickfal Ludwigs ein Urtheil falsten kann. In diefer Eigenschaft muß ich mich auf eine Maasregel der öffentlichen Sicherheit einschräne ken. Der, durch den Ausspruch der Ration, für

foulbig erflarte Lubwig wird meinem Baterfanbe me wiger fchablich fepn, als feine hinrichtung. Ueberhaupt will ich lieber die Ansprüche an die Rrone auf feinem burd Schnach gebengten Roffe, als auf irgent einen ber andern Bourbonen vereinigt feben. Branfreichifche Bolf über bie, Ludwigen ju ertbeilenbe, Strafe befragt worben mare, fo murbe es zwifchen ben Lobe und ber Gefangenfchaft bas fanftere gemable Saben. Gine große Ration ift jeberzeit großmutbis tennt feine Rachbegierbe, fühlt ihre Starfe, und ber achtet ben Berrather. Mis Stellvertreter bes Boiles fimme ich nach bem muthmaßliden Bunfche beffelben. Rerner trete ich ber Meinung Derjenigen bei, Die aus unferem peinlichen Gefegbuche bie Lobesftrafe aus brechen wollen. Rach meinem Gewiffen, und um bes Boble meines Baterlands willen, verlange ich bie fers nere Gefangenichaft Lubwigs, und feine unwiderrufe liche Berbannung in rubigeren Zeiten.

623. Rebregup. Da Ludwig bes Verbrechens ber beleibigten Nation überwiesen ift, so veruredeile ich ibn zum Zobe.

624. A'egnauld be Bretel. 3ch ftimme für bie Gefangenschaft.

625. Reguis. Ich ftimme für bie Gefangenschaft mabrend bes Krieges, und für die Berbannung nach bem Frieden.

626. Reubel. (In Staatsgeschäften abmefenb.)

627. Reveliere Lepaur. Der Lob.

628 Reverchon. Der Tob.

629. Repnaub. 36 ftimme für ben Tob.

630. Riberau. Lubwig ift ein Berfcmorer. 3ch tenne feine andere Strafe für Berfchmorer, als den Tob. Ich stimme für den Tob. 631. Ribet Ich fimme far ben Cob. Diefes Urtheil foll aber erft bank vollzogen werden, mann bas Geschlecht ber Bourbons aus Frankreich vertrieben sepn wird.

632. Richard. Lubwig ift ber Berfchmörung iberwiefen; vor ber Gerechtigkeit muffen alle andere Betrachtungen berfchwinden: ich frimme für ben Tob.

633. Nichour. Bürger. Ich bin überzeugt, bag ber Tob Ludwigs des Sechszehnten die Quelle der größfen liebel für mein Vaterland sepn würde: daher ware ich des Värgernahmens nuwürdig, wenn ich für die Hinrichtung kimmte. Ich fordere die Gefangensschaft Ludwigs, so lange der Krieg dauert, und seine Verbannung nuch dem Frieden.

634. Ricord. 3ch ftimme für ben Cob.

635. Mitter. Ich ftimme für ben Tob.

636. Rivand. Um des Wohls meines Baters landes willen, und vorfaglich, um Diejenigen jur Vers zweistung zu bringen, die nach dem Tode Ludwigs gern seinen Thron besteigen möchten, stumme ich für die Ges sangenschaft.

637. Rivery. 3d fimme für bie Gefangenfchaft.

638. Robers von Paris. Ich verurtheile ben Tyrannen jum Tobe, und bebaure nur bei diefem Ure theile, daß ich nicht jugleich alle übrigen Tyrannen ebenfalls jum Tobe verurtheilen kann.

/639. Nobert de Boncq. Ich fimme für den Tod) ohne Aufschab und Berbebale.

S40. Maximilian Robespierre. Ueber offens bar bestimmte Fragen mag ich die langen Reden nicht gern. Sie erfetzis weber Wahrheit, noch Liebe jum Baterlande, die fie überflußig macht; und find von Eilfer von.

fclimmer Borbebentung får bie Freiheit. 3ch bin fist; Darauf, Vaß ich jene wortreichen Auslegungen nicht verfiebe, bie nen erfunden morben find, um gegen bie Kolgerungen ans allgemein anerfannten Grundfaben 111 Kreiten. Riemals habe ich vermocht, meine politische Eriffen ju theilen, um zwei unverträgliche Gigenfchak ten in mir vereinigt ju finben, namlich bie eines Rich ters, und die eines Staatsmannes: die erfte um ben Berbrecher für ichulbig ju erflaren, bie zweite um ibn feiner Strafe ju entziehen. Alles, mas ich weiß, if, bal wir Stellvertreter bes Bolles finb, bie gefandt find, um burch bie Berurtheilung bes Eprannen bie dffentliche Freiheit zu befestigen: und dieß ist mie ger nug. Bernunft und Gerechtigfeit ju beleibigen, bets ftebe ich micht, und glaube baber, bag bas geben eines Defpoten nicht mehr werth fei, gis bas Leben eines ges meinen Burgers. Ich werbe niso meinen Ropf nicht anstrengen, um ben größten Berbrecher einer Strafe ju entziehen, die das Gefet auf weniger große Berbrechen gelegt hat, und die an seinen Mitschulbigen bereits vollsogen worden ift. Ich bin unerbittlich gegen die Unters bruder, weil ich Mitleiben mit ben Ungerbruckten babe. Ueberhaupt tenne ich jene Menschlichkeit nicht, welche bie Bolfer morden läßt, und ber Despoten schont. Die Befinnung, welche mich ichon in ber fonftituirenben Berfammlung antrieb, die Abicheffung ber Tobes firafe, wiewohl vergeblich, ju verlaugen, nothigt mich beute, ju verlangen, daß diefe Strafe an bem Lorannen meines Baterlandes, und, in feiner Betfon, an dem Ronigthume felbst vollzogen werde. Ich weissage nicht. Much schafft meine Ginbildungsfraft teine funftigen, noch unbefannten, Eprannen, um ber Rothwenbigfeit

austuweichen, Denjenigen ju richten, ben bie Verlamms lung faft einftimmig für fculdig erflart, und beffen Berurtheilung bae Bolf uns übertragen bat. Birfliche ober eingebildete Partheien find, in meinen Augen, fein Grund jur Schonung; benn ich bin überzeugt, daß bas Mittel, biele Fafrionen ju gerftoren, feinedweges barin besteht, ihre Angahl zu vermehren, fondern barin, fie unter bem Gewichte ber Bernunft und ber Baterlandes liebe ju gerquetiden. Ich rathe Euch nicht, bie Parebei bes Ronius ju ethalten, um fie ben Bactheien entgegen ju fegen, die etwa entfiehen moditen. Rein! vernichtet querft bie Partheijdes Ronigthums, und gru- bet bann . bas Gebaube ber öffentlichen Gludfeligfeit auf ben Umfturg aller volkswibrigen Paribeien. In ben Dros hungen und friegerifchen Buruntungen aller Europais fchen Defpoten finde ich gleichfalls feine Grube, um ben vormaligen Ronig zu retten: benn ich verachte alle Defpoten, und werbe gewiß nie die Stellvertreter t.\$ Bolfes auffordern, mit benfelben in Unterhandlung ju treten. Das einzige Mittel, fie ju bestegen, beffeht barin, ben Franfreichischen Rarafter auf Die Bobe bet republifanifchen Grundfage ju bringen, und baburch über Ronige und ihre Stlaven jene Dacht ju erbaten, die jeder folze und freie Republifaner über fnechusche und feigherzige Geelen ausübt. 3ch glaube nicht, und geachtet es mit großer Dreiftigfeit behauptet worden ift, baf bie Defpoten bas Gold mit vollen Sanben auss freuen follten, um einen Mittonig auf bas Blutgeruft ju bringen; fa, wenn ich miftrauifch mare, fo mochte ich wohl bas Geg ntbeil annehmen. Ueberhaupt will ich nicht meiner eigenen Bernunft' entfagen, um mich Aber Die Ausübung meiner Pflichten wegfeten gu fons

men. Besonders sai von mir fern, in ter Absatt in großmuthiges Bolt zu verläumden, beständig zu wieden holen, daß unsere Berathschlagungen nicht frei sind, und daß wir von Feinden und Rubestörern ungebe sind. Ich bedarf dieser Ausstüchte um so weniger, bich weber im Boraus dem Totesurtheile Ludwig Capitl zu widersprechen, noch an die auswärtigen Ide pappelliren gedenke. Welche Rene müste ich nicht empfinden, wenn meine Meinung dem Menischen Wichte and piets ähnlich wäre. Ich verstebe es nicht sindlerer Worte und unverständliche Andlegungen da sein bestimmten Geundsähen und der gedietenden pflicht eutgegen zu seinen. Ich stimme für den Tod.

641/ Robespierre der jüngere. Ich hinde nicht von Muth; denn est gehört kein Muth dan, kint Pflicht zu erfüllen. Eben weil ich die dlutzleigen Menschen verabschene, verlange ich den Tod det dat ich die gierigsten unter allen. Nur mit Mabe kann ich die Meinung jener auhören, die für einen Ausschlaft dien ich der Meinung jener auhören, die für einen Ausschlaft au das Bolf, eine Appellation an die Tyrannen verschlast. Ich stimms nicht für die Gesangenschaft die zum find den; denn ich hin überzeugt, das wenn wir morpa Friede hätten, Ludwig sich übermovgen an die Spist der feindlichen Deure stellen würde.

642. Nobin. In der lieberzeugung, haff nur bit Londention Lubwigen richten tonne, fimme ich für ben Lob.

643. Rochegube. Gefangenfchaft und Bir

644. Romme. Rur als Stellvertreter bes Politiann ich beute fprechen. Das Bolf tonn Lowigs

nicht richten, ungeachtet es das Recht dazu hat: die Rattonalkonvention hingegen kann und muß es thum. Als Mitglied det Rouvention erfülle ich meine Pfliche. Als Värger würden Menschlichkeit und Philosophie mein Urtheil mildern, als Stellvertreter der Ration muß ich aber daffelbe bloß in dem Sefepe suchen. Dies ses frask alle Berbrecher, ohne Unterschied, und ich sehe in Ludwigen weiter nichts, als den großen Bers breches. Ich verlange, daß er zum Tobe verurtheilt werbe. Diese Berurtheilung allein kann seine Bers brechen aussishnen.

645. Rouault. Das öffentliche Wohl hat und bier verfammelt, und blefe Bestimmung allein muß unfer Urthait letten. Fordert das öffentliche Wohl den Tod ver Strannen? Zwar ift er größer Verbrechen schuldig; allein sein Lod würde dieselben nicht bußen. Auch glaube ich nicht, daß bas Wohl des Baterlandes seinen Dob sorbere, und stimme dabet für die Gesamgenschaft.

Bationalkonvention der Rittelpunkt aller Gewalten. In the liegt die richtende, die gesetzgebende, die vollziehende und die revolutionnaire Macht. Ihr wollt den König verbannen, und auf diese Weise Eure eigene Gewalt misstennen. Dat er nicht schon gezeigt, daß er nichts sehnlicher wünscht, als mit den Anhängern der Gegenrevolution sich vereinigen zu können? Raum würde er bei Euern Jeinden angelangt sen, als sie ihn schon an die Spise threr Heere stellen würden. Ich stimme für den Sod.

647. Rougier be Flageac. Der Lob.

648. Rouhier. Nach bem Schluffe ber Debre beit muß ich über Lubwigs Schickfal entscheiben; meine Entscheibung ift, der Lob. 649. Rouffel. Ihr babt erklart, baf bie Mopels lation nicht flatt finden solle. Dies war meine Metwung nicht, aber ich unterwerfe mich. Im explen Kalle scheint mehr Vorsicht, im zweiten mehr Rush zu liegem. Ebe ich über das Schickfal Ludwigs meine E sicheit ung faste, befragte ich mich felbst: Ist sein Lod der Ropu bist nitblich? ist sein Leben gefährlich? Ludwig hat weder physische noch moralische Hulfsmittel: selbst die Aristofraten verachten ibn, Weit entfernt also, das seinzleben schicks flug. Ich stimme für die Erhaltung besselben politisch flug. Ich stimme für die Gefangen schaft.

650. Roup, Ein Eprann außerte einst des Wunsch, das Romische Boll mit einem einzigen Lopse guschen, um denselben mit Einem Streiche abschingen zu können. Ludwig Capet hat, soviel an ihm Lau, dies sen blutgierigen Wunsch erfüllt. Ich stimme für den Lod, und bedaure nur, dast den pamliche Streich nicht alle Eprannen zugleich treffen kann.

651 Roup Fagillac. Das peinliche Gefegbuch perurtheilt die Berichworer jum Lode. Lud mig fterbe!

of2. Rouget. Burger. Schon gestern habe ich meine, von mir unterschriebene, Erklärung auf den Tisch des Passidenten niedergelegt. In derselben trug ich auf unbestimmte Gefangenschaft an; nicht als Strafe, denn die Ausgehung des Königehums unters segt mir jade weitere Bestrafung. Ueberdieß erfläce ich, daß willtubrliche Selostbestzeiung von den einmal angenommenen Gesehen eine gewaltsame Vernichtung aller Grundige ist.

653. Rovere be Pantemont. Der Tob.

654. Rop. Meine Rommittenten haben mir ble

Macht nicht übertragen, als Sonveraik zu richten, und als Gesetzeber kann ich bloß anklagen. Ludwig verstient den Tod: jeh simme für den Tod, aber mit dem ausdrünklichen Borbehalte, daß das Urtheil erst nach der Genehungung der Konstitution durch das Bolk osts zogend werden solle.

sen find, so ehre ich sie doch: Alls wie die Meinung gen find, so ehre ich sie doch: Alls wie die Abschaffung des Adnigthums beschlossen, da beschlossen wir zugleich die Einheit und Untheilbarkeit der Republik. Wit erstannten die Oderhertschaft des Bolkes, und unterwarssen die noue Konstitution seiner Genehmigung. Ich habe geglaubt, meine Kommittenten über ihre Meinungwegen des gegenwärtigen Urtheils bestragen zu müssen: allein Ihr habt die Appellation verworfen. Ich simme für die Gesangenschaft Ludwigs während des Adsget, und side die Verbannung-nach dem Frieden.

456. Ruamps. Ludwig ift fculdig; er ift ber Berschwörung überwiesen : ich verurtheile ihn zum Lobe.

657. Rüault: Es würde gang sonberbar senn, wenn man bei ber Berurtheilung den trocknen Buchs staden des peinlichen Gesehbuches befolgen wollte, da man bei der Form des Projesses alle Artisel der peins lichen Gesetzebung überschritten hat. Ich stimme für die Sefangenschaft Ludwigs bis jum Frieden, und daß man albann über sein ferneres Schickse entscheide.

658. Ribek Jost will man einen Unterschieb machen, zwischen benen, die als Richter, und benen, die als Stellvertreter des Souverains das Gesetz aus wenden. Ich versiehe diesen Unterschied nicht. Das Sesetz spricht den Tod gegen die Verschwörer, ich kimme also für den Tod.

Ago, Raalia, Id untersuche die Tellarung ber Menschenrechte und, das peinliche Gesethuch, und spreche ein schrechliches, aber untwendiges Urtheil—den Tod. Ueberbieß trete ich der Meinung unseres Todlegen Maibe bei, und verlange, daß die Versammlung in ihrer Weisheit die Frage untersuchnu solle, ob die markliche Bollsiehung des Urtheils nicht noch verschaben werden musse mitte

660. Rubl. (In Staatsgeschefften abwesend.)

661. Saint Juft. Weil kubmig ber Sechstehnte ber Feind des Bolles, und der Feind der Freiheit und des Wohls deffelben gemefen if: fo filmme ich für den Sod.

662. Saint Martin. Wir haben weder bie Macht, noch bas Becht, als Richter zu fprechen: boch bobs ih Gubem Boschlusse und meiner Lieberzeugung ger harcht, und Lubwigen für schuldig erklärt. Rach meis nem Gewissen ift die Bermengung den geschgebenden und der richtenden Sewalt eine Torannei, und ich will daß Lubwig lebe, weil die Ansprüche auf den Thron nicht zu surchten sind, so lange sie auf seinem verachtes ten Kopse ruben. Ich stimme für die Gesaugenschafe.

663. Saint Martin Balagnes. Befangen

fchaft und Berbannung.

für den Dob, verlange aber ben Aufschub der Bollzies Jung bis und ber Berbannung aller Bourbons.

665. Salabin. 3ch ftimme für ben Tob.

666. Salicetti. Ihr habt kudwigen ber Bersfchwörung schuldig erkladt. Das peinliche Gesethuch verurtheilt die Verschwörer zum Lobe. Ich stimme für den Lod.

667. Galles. Ihr habt bie Beflätigung bed Cub-

unthalls aber Inbmig bard bat Boll varmorfen: meine Meinnun ift aber beinoth bie namliches benn Reinnus. gen find unabhängig von Euern Beschieffen. bleibt uns nun feine anbere Wahl, als bas Unglick best Baterlandes. Die Berantwortlichkeit fürchte ich nicht. Wenn ich Richter mare, fo murbe ich bad Befetbuch dfuen; und tie Tobesftrafe aussprechen: 3ch. bin aber nur Befetgeber, und werde meine Pflicht nicht aus ben Angen faten, und nach biel weniger die Bermengung ber Gewalten anertenpen, bie ihrer Ratur nach unbent einharlich find. ABenn Lubmig firbt,, fo weiben bie Partheinn, und die Saupter berfelben bald bie Larve wegmerfen: Er hingegen if ein Pretenbent, ber immen bem Bolle ben größten Wiberwillen gegen bas Lonige thum einfloffen; wirb. Unter ben beiben Meinungen. bie vor Euch vorgebracht worden find, murbe es mie fo leichter ju wablen, ba felbft meine Gogner mir bik Mahl erklichterten, indem fie fagten : feine. Appollation an bas Bolf, beun es wurde nicht für ben Lob flimmen. 3ch aber will mein Urtheil nach bem Urtheile bes Bols tes richten, und zwar um fo mehr, weil Ihr felbft ere flart babt, daß ein Gefes nur in fo fern Rechtstraft bake, als es für den Ausbruck bes allgemeinen Willens angefeben werben tonne. 3ch verlange bie Gefangene Schaft Ludwigs bis jum Frieben.

668. Galleles. 3ch ftimme fur die Gefangen-

669. Sallengros, Ich barf weber mit bem Seine, nach mit meinen Pflicht unterhandeln, und muß alfo fur ben Lob fimmen.

. 670. Galmon. In ber Ueberzeugung, bag bie Dauer einer Republik nicht von bem Tobe eines Ronigs, fondern von ber Gute ihrer Befrige abhange, bag wir

nicht alle Seinalten vereinigen tongen, die ein solches Uetheil erfordern mitrbe, und bastoie Anarchisten und die Chrystogen im dem Tode Ludwigs wene Rahrung Anden würden, stimme ich für die Gefangenschaft mahr vend des Anieges; and für die Verbannung nach dem Neieben.

190-dyr. Mann bon. Ale Gefengeber kann ichmicht Richter fenn. Ich ftimme fürbie Gefangenschaft währ wab bee Arleges, und für die Berbannung nach bem Kristen.

672. Sinneine. : Ich tann nicht in der Sigens fisheft eines Wichters stimmen, benn meine Kommittenten baben mich zu keinem peinlichen Gerichtsbofwyssisches Wahlverfamatlungen war bluf von einer konftontionsmößigen Whiehung die Rede. In Rücksicht anf die öffentliche Rube stimme ich für die Gefangens schaft Lubwigs und seiner Familie. Biese Maasregel allein scheint mir nüglich, und dem Besten des Nolfs sowohl, als den Zeitumständen angemessen.

672. Sattfagras. Lubwig ift ber Berfchmorung foulbig; er feebe!

674. Samtereau. Die-Strafe ber Verschwörer fleht in bem peinlichen Gesethuche. Da hierüber weis ter nichts zu fagen ist, so kimme ich für den Tob.

675. Sauve. Mein Gemiffen leitet mein Urtheil. 3ch habe für die Appellation an das Bolf gestimmt, wetl ich nicht glauben konnte, daß das Bolf feine Senveraineret abgelegt, und mich zum Ankläger, Geschwornen, Richter und Gesetzgeber, esnannt habe. Eine solche Last wurde über meine Krafte senn. 3ch stimme für die Gefangenschaft während des Krieges, und für die Berbannung nach dem Frieden.

676. Savary. 3ch flimme für bie Gefangem

schaftz obne jebach ben weiteven Maabregeln vorgreifen zu wollen, die man bei einem feindlichen Einfalle für nothig erachten möchte.

677. Savornin be-Sepne. Der Lob, mit ben Borbehalte bes Mailbr.

... 678. Scellier. Der Lob. :

679. Sesonds Burger Gesetzeber. Mis Stanth burger, als Nichter, und als Gesetzeber; fordere ich jum Bobl meines Baterlandes, jum Besten der Kneis heit der Welt unden Micksicht auf das halt den mensche lischen Geschiechts, die schleunigste Tode Itrase Ludwigst Lächerlich und abgeschmackt ist es, frei sein zu wosen ja auch nur den Gedanken der Freihelt zu fassen, wenn man weder die Tyrannen zu bestrasen versteht, nach dieselben bestrasen will. Ich werds über diesen Gegens kand nichts weiter sagen, denn meine übrigen Gründe sind unter meinem Nahmen gebendt, danit ich den Nation, Europa und der ganzen Welt, von meinem Ursbeite Rechenschaft gebe.

580. Seguin. Lutwig ift unwidersprechlich des Hochverraths und der Verschwörung gegen den Staat überwiesen. Da ich nun gezwungen bin, die Strase Ludwigs zu bestimmen; so erkläre ich, daß ich der Meis nung Perjenigen nicht beitrete, die ihn zum Lode vers wechetlen. Ich weiß zwar, daß das Gesetz die Todess strase gegen die Verschwörer ausspricht, und daß weniger große Verbrecher, als Ludwig, diese Strase ew litten haben. Ist aber dieses Gesetz auf Lu wigen aus wendbar? und können, darsen wir dier als Nichten sprechen? Ich glaube es nicht. Ich verlange die Gessengenschaft Ludwig Capets während des Krieges, und seine Verhannung nach der Perselung des Friedens.

681. Gergene. 3d habe bereit ble Sebesftrafe gegen jene Reinde ausgesprochen, welche bie Baffen gegen ibr eigenes Baterland ergetfen baften. 3ch babe noch mehr gethan; th habe bie namliche Strafe gegen fcmache Sefcopfe ausgeprochen, Die vielleicht fein anberes Berbrechen begangen batten, als baf fie ibren Mannern und Wittern nachgefolgt waren. Seit langer Beit find bei mir bie Berbrechen Lubwigs ausgemacht. Cinor meiner Rollegen fagte neulich, ein tobter Könia vermindere bie Anjahl ber Menfcheninicht; ich bin ans berer Meinung, und balte bafür, baff bie Sinrichtung eines Rouigs bie gange Welt in Erftaunen feben merbe. Der Ropf eines Tprangen fallt allemal mit Gepolter, und fein Tob verbreitet eine brilfame Auscht. 3ch babe offe Gefahren wohl erwogen, und, bei meinem Bewiffen, es find bei bem Tobe Ludwigs die geringften gu befürchten. Er flerbe alfo, und bie namliche Strafe meffe feine Mitverfcmornen!

682. Serres. Auch ich liebe mein Baterland; auch ich haffe die Tprannen; auch ich habe ein Gewiffen. Wein Baterland, mein Gewiffen und meine Liebe, jur Freiheit, nothigen mich für die Gefangenschaft während des Krieges und für die Verbannung nach dem Frieden zu kimmen.

683. Serveau. Ich flimme für ben Tod, ber aber so lange aufgeschoben werben muß, bis die auswärtigen Mächte in das Gebiet der Republik eins dringen.

684. Serviere. 3d fimme für den Sod, mit Borbebalt des Auffcuts.

585. Servonat. Mag auch meine Meinung mir Drobungen und Boleibigungen gujeben, ich fpreche

denvoch mit Mush. Werfet Eure Biede auf Eure heere, auf Eure Jinangen, zittert vor neuen Ketten, und leitet darum den Ausbruch der Nationalenche mit Weisheit! Ludwig ift allen Frankreichern venhaßt. Sein langeres Leben kann nicht schällich sepn; sollte er aber die Strafe seiner Verbrechen leiden; so würdet Ihr dadurch die Nacht eines Pretendenten vermehren, welcher die Gunft des Volles und Gold für sich hat. 1) Als Gesetzgeber und als Staatsmann, stimme ich für die Gesangenschaft, und für die Verbannung nach dem Kriege.

686. Seveftre. Die Gerechtigkeit kennt keinen Rang: jeder muß fich vor ihr beugen. Ich fimme für den Tob.

687. Siblot. Weil das Gefetz keine Ausnahme machen darf, so kimme ich für den Tod. Ich verlange von der Konvention, baß sie in ihrer Weisheit die Frage. untersuche: ob nicht das Wohl des Vaterlandes ers beische, daß die Poliziehung des Urtheils noch versschieden werde?

688. Siepes. Der Tod, ohne alles Geschmätz bi
689. Siller p. Ich erkläre Euch, daß ich nicht
als Richter Ludwigs spreche. Meine Komittenten sind
Leine solche Thoren, daß sie in mir alle Sewalt vers
einigen wurden. Ich kann nicht in der nämlichen Sache zugleich Richter und Richter sen, und muß das
ber, als Gesegeber, für eine Maadregel der Sicherheit simmen. Sättet Ihr das Königehum nicht abgeschafft, so würde keiner unter und heute anstehen, den Tod auch

a) Mamiich bes Berjogs von Orleaus.

b) La mort, sans phrase.

gusprechen. Wenn Ihr aber jest dubwigen auf bas Blutgerüßt schickt, so erfüllet Ihr die Wünsche aller berer, die das Königthum schwärmerisch verehren; und diese Wünsche werden sich auf einem Kinde vereinigen, welches durch Jugend, Unschuld und Unglück, zur Theilsnahme reizt. Bürger. Man spricht von einer Parthei, beren Absicht der öffentlichen Freiheit gefährlich wäre. Man zeige mir aber diese Parthei, und ich will dieselbe die zum letzen Hauche meines Lebens bekämpfen. Ich verlange die ewige Berbanuung Ludwigs und seiner ganzen Zamilie, aber erst nach dem Frieden.

690. Simond. (In Staatsgeschäften abwesend.) 691. Solomiac. Gefangenschaft und Verbannung.

692. Soubrany. Ich fimme für ben Tob.

693. Souhait. Ich ftimme für ben Lob, ber aber bis jur Bestätigung ber Konftitution verschofen werben muß: bis babin fordere ich bie Gefangenfchaft.

694. Soulignac. Ich habe bereits auf Diefem Rednerftuhle bewiefen, daß ich nicht zugleich Richter und Gefetgeber fenn toune. Ich fitmme für die Ges fangenschaft während bes Krieges, und für die Wers bannung nach bem Reieben.

695. Laillefer. Lubwig ift ber Berschwörung schuldig, und mit Schautern fpreche ich die Strafe aus, die nach dem Gesetze einen Nebenmenschen zum Dode verurtheilt: allein mein Blick ruht auf Demjenigen, der Bom von dem Lyranuen befreite, und ich stimme für den Tod.

a) Um feine Plane in verbergen, fimmte Gillery nicht für ben Lob.

Sos. Sallien. Endwig hat das Blut der Franks reicher verzöffen. Wontauban, Nismes, Jales, Ranco, das Märzseid und der zehente August, find die unverswerslichsten Zeugen seiner Verrätherei. Das Sesetz spricht, und das Wohl des Staates, das Wohl des Bolkes fordert, daß das Gesetz auf ihn augewandt werde. Ich stimme für den Tod.

597. Lavean. Man muß benjenigen Ronigen, die, jum Unglücke der Bolker, noch herrschen, bewetsen, daß ihre Köpfo so gut unter dem Schwerte des Geseyes, als unter der Sichel des Lodes fallen. Einstimmig haben wir Ludwigen des Hochverraths schuldig erkannt. Dieses Verbrechen verdient den Lod. Nachdem wir ihn aber zu dieser Strase verurtheilt haben, wollen wir die hinrichtung dis zu dem Zeitpunkte verschieben, da die Feinde in unser Gebiet einfallen werden. Meine Meinung ist untheilbar.

698. Seillier. Ihr habt Ludwigen ber Berfchmo. rung fchulbig erklart: barum filmme ich für ben Lob.

699. Texier. Ich habe für die Appellation an bas Bolf gestimmt, allein die Mehrheit entschied ans ders, und ich unterwerfe mich derselben. Heute soll die Strafe Ludwigs bestimmt werden. Wenn ich wüßte, daß das Wohl' des Bolfes dadurch dewirft werden könnte, so wurde ich den Tod fordern. Da uns aber die Geschichte lehrt, daß aus der Asche der Könige ans dere entstehen, so simme ich für die Gesangenschaft, und für die Verbannung nach dem Frieden.

700. Thabaub. Ich flimme für den Lob, denn ich habe eine innere Gewisheit der Berbrechen Luds wied. Den Zeitpunkt der wirklichen himichtung werde ich zu feiner Zeit durch Gründe näher bestimmen.

701. Eftbaubeau. 3d fimme für ben Ed.

702. Ehlbault. Ich erfläte, bag ich mich, auf jeben Fall, bem Ausspruche ber Dehrheit unterwerfen werdt. Ich fimme für bie Gefangenschaft mabrenb bes Rrieges, und für bie Berbanung nach bem Frieden.

703. Thierriet. Ich fimme für die immer währende, Gefangenschaft:

704. Chirion. Ich habe weber einen Bater, noch einen Sohn ju rachen: wohl aber den Lod von hundert taufenden meiner Mitburger. Ich fimme für den Lod.

705. Thomas (aus ber Orne). Auf ben Fall, baff bie Feinde unfere Gränzen überfcreiten follten, fimme ich für den Tod.

706. Thomas (von Paris). Wenn ich blog als Richter guifperden batte, wenn ich blog ben Reniden und feine Berbrechen fabe; fo wurde ich gewiß nicht in Berlegenbeit feon. 3ch wurde für ben Cob Rimmen. Ich muß aber als Gefengeber und als Ctaatsmann fprechen. Das Bohl meines Baterlandes erforbert, baff baffelbe feinen Ronig babe. Durch ben Sob Lube wigs wird aber bas Ronigthum wieber bergeftellt. wie Die Gefchichte aller Bolfer beweifet. Das Leben Lube mins febeint mir nublich ju fenn, weil baffelbe bie im neren fomobl, als die außeren Keinde ber Breibeit im Zaume balt. Gibt nicht fogar bas Stillfibmeigen bet auswartigen Dachte bas ficherfte Beiden, baf fie fic von feinem Tode große Bortbeile verfprechen: und wir, wir follten feinen Bortbeil aus feinem Leben gie ben fonnen! Wenn, vor ber Belanerung von Lille, Die Convernantinu ber Rieberlande mare gefangen women, und man, butch ibre Burntfagbe, bem Berbrennen unférer ferer ungläcklichen Mitburger hatte vorbeugen konnen, wer unter uns wurde nicht gesagt haben: schicken wir biese . . . . . zurud! Ich stimme für die Gesangenschaft bis zum Frieben, jedoch mit bem ausbrücklichen Borbehalte, baß Ludwig sterbe, falls die auswärtigen Mächte das Gebiet ber Republik angreifen sollten.

707. Tharist. Der Est.

708. Encquot. Als Mitglied ber gesetgebenben Versammlung habe ich Ludwigen suspendirt, als
Mitglied ber Konvention habe ich ihn, nach der
Stimme meines Sewissens, für der Verschwörung
schuldig erklart. Da ich nun nicht alle Gewalten vermengen will, so spreche ich als Gesetzeber und Staatsmann, und stimme für die vorläusige Sesangenschaft,
und für die Verbannung nach dem Kriege.

709. Topfent. (Rrant und abmefenb).

Tro. Tournier. Auf die zwei vorhergegangenen Fragen habe' ich, als Gesetzeber, nicht als Richter, bejahend gestimmt: denn meine Kommittenten haben mir keine Bollmacht, weder zum Kriminalrichter, noch zur Vermengung unvereindarlicher Gewalten gegeden. Auch über die dritte Fraze werde ich, als Stells pertreter des Bolks, nur in politischer Rücksicht spreschen. Ich siehe mich auf mein Gewissen, welches mich niemals betrogen hat; ich ziehe bloß das Wohl meines Baterlandes, das Beste des Bolks, die Forts dauer und die Rühe der Republik in Betrachtung, und kimme sur die Gesangenschaft Ludwigs mahrend des ganzen Krieges, und für die ewige Verbannung nach dem Frieden.

711. Ereilbard. Wenn wir das Wohl ber Republif ermagen, welches wir nie aus ben Augen feben Eiffrer Doil. durfen; so glaube ich, das weiseste und der Politik angemessenste Mittel werde senn, zu erklaren, daß Ludwig den Tod verdient habe, aber zugleich den Aufschub der Bollziehung zu beschließen, damit die Nation, nach den Umständen und nach dem Wohl ded Frankreichischen Volkes, über seine Person entscheiden könne. Ich stimme für den Tod, mit Aufschub der Bollziehung.

712. Erullard. Ich ftimme für ben Tod bes Eprannen.

713. Lurreau. Als ich ben Tyrannen far fchub Dig ertannte, rief ich, in einem Musbruche von Unwil-Ten, aus: biefes mit Laftern und Blut bebeckte Unge beuer verdient den Tod! Diese Sprache meines Gewiffens mar fein ftrafendes Endurtheil, fondern bloß ber Ansbruch inniger Empfindung. In bem Augenblide, ba ich eine schwere und schmergliche Pflicht erfullen foll, kann ich mich ber Rubrung nicht erwehren. So mahr ift es, daß Unglud, felbft wenn es Eprannen trifft, Mitleiden erzeugt! Done mir Bormurfe ju machen, jolle ich ber Ratur biefen Eribut: allein bas Blut unferer Bruber, welches fo oft,auf Ludwigs Befehl gefloffen ift; die Souverginetat des Bolfes, melthe er nie anerfannt, und unaufborlich gefranft bat; die große und schreckliche Lehre, welche wir allen Usur--patoren ber unwiderruflichen Rechte ber Rafionen ju geben schuldig find; bas Bobl meines Baterlandes: mit Einem Worte Alles, ruft mich jur Strenge meiner republifanifden Pflicht jurud, und ich will fie erful-Mit ber innern Ueberzeugung meiner Freiheit und meines Gewiffens, ftimme ich fur ben Eob bes lesten unserer Ronige.

714. Bydfer. 216 Anwender des Gefetes, fimme ich fur den Cod.

715. Balbrache. Der Enb.

716. Ballee. Ich kimme für big Gefangenschaft, bis ju dem Zestpunite, ba die auswäntigen Machte bie Nepublik Frankreich anerkennen werben, für den Tob aber, wenn sie in unser Gebiet eindringen sollten.

717. Bandon. 3ch halte mich innerhalb ber Schranfen meiner Sendung, und indem ich mich für inkompetent zur Bestimmung ber Strafe des Berbren chers erklare, stimme ich für die Gefangenschaft.

718. Barlet be la Ballee. Das Urtheil, well ches ich jest fällen foll, kann, wegen seiner Folgen, bem Bohl des Staates unmöglich gleichgültig, senn. Nationen muffen nie mit Rachgier handeln, und gewiß ist die Gesangenschaft Ludwigs während des Krieges, und die zwige Verbannung nach demselben, das beste Mittel, die Ruhe des Staates sicher zu Kellen, die Partheien im Innern zu vernichten, und unsere politissen Verhältnisse beizubehalten.

719. Benaille. Drei Fragen sind aufgewarfen, worden. Bei der erften erkänte ich kudwigen des Hochverraths schuldig; die zweite verwarf ich, weil mir eine Appellation an das Bolf unschielich zu sehn ichien, die dritte beantworte ich als Richter, und stimme für den Tod.

720. Berbolin. Wenn der Tod Ludwigs natich ware, so wurde ich keinen Unstand nehmen, ibn
razu zu verurtheilen: Da aber berseihe bloß ber Auferstehung der Sprannei gunftig zu sepn scheint, so stimne ich für Gesangenschaft und Verbannung.

721. Bergniaud. Ich habe gestimmt, bag ber Den 2

Beschluf, voer bes Urtheil ber Rafionalfonvention in biefer Sache, ber Senehmigung bes Bolies unterworfen fenn folle. Die Grundfape fowohl, als bie politifche Bebergigung bes überwiegenden Intereffe, batten Die Unnehmung biefer Meinung unferet Berfammlung fur Pflicht machen follen. Da aber anders enefchieben worden ift, fo gehorche ich, und mein Gewiffen ift frei. Beffern babe ich bereits Lubwigen ber Berfchwbrung Aegen die Grefbeit ber Ration und gegen ihre Sichen beit fculbig erflart: beute fann ich nun feinen In fand nehmen, die verbiente Strafe auszusprechen. Das Befet fpricht, es fpricht ben Tob. Indem ich aber biefes ichreckliche Bort ausspreche, bebergige ich Das Schicial meines Baterlandes, Die Gefabren, bie felbft ber Freiheit broben, bas Blut, welches vergoffen werben wird, und fimme baber bem Wunfche bes Burgers Dailbe bei, inbem ich verlange, bag feine Meinung von der Konvention in Berathichiagung geiogen werben folle.

722. Bernon. Ich ftimme für Die Gefangenfchaft bis jum Frieden, für den Tod aber, wenn bie Beinde bas Gebiet ber Republif betreten follten.

723. Berneren. 3ch fimme für ben Cob.

724. Bernier. Babrent bes gangen Laufes biefes Prozeffes habe ich mich nie als Richter betrachtet. Gefern gab ich meine Stimme für die Appellation an das Bolf, und, nach einer nothwendigen Folge meiner Grundfabe, forbere ich beute fernete Gefangenfchaft.

725. Bidalin. Der Tob.

726. Bibalot. 218 Richter und Gefengeber habe ich gestern Ludwigen bes Sochverraths gegen ben Staat fouldig erflart. Ju biefer doppelten Eigenschaft fälle ich heute die Smafe. Das Geses spricht den Tod gegen die Berschwörer; das Wohl der Republik fordens, den Tod Ludwigs: er flerbes!

727. Bienne. In ben Bemerkungen, die ich Eurer Prufung untermarf, glaube ich bewiefen ju bae ben, daß Ludwig nur in bem Augenblicke Ronig jufenn aufhörte, als bie Bersammlung die Erloschung ber Franfreichischen Ronigsmurbe aussprach. Ich glaube überbieß, daß er nicht als Burger gerichtet werden fann, Meine Rommittenten haben mir nie bie Bolle macht ertheilt, mich felbft jum Bichter aufzuwerfen; benn eine gefengehende Berfangulung fann, nicht zugleich richten. Eine folche Bermengeng aller Bemalten wurde ein mabres politisches Ungeheuer fenn. Der Machtspruch, bag Ihr bie Richter Lubwigs fenn rugle tet, bat Euren Seinden ein weites Felb ju bem bitterften und gerechteften Tobel erbffige. Euer Befchluf hat mich, gegen meinen Willen, jum Richter gemacht, und ich gehorche. Ich babe Ludwigen für schuldig ertannt, und jest, ba ich feine Strafe bestimmen foll, erflare ich, bas Niemand anders, ais nach Gelegen, Die alter find, als feine Berbrechen, gerichtet werben fann. Das einzige, gegen Lubwig gerichtete, Gefes ift ber Kall einer Abbanfung. Da wir nun feine Richter, find, fondern Stgatsmanner, fo muffen wir eine Manbregel ergreifen, bie bas Bobl ber Gefellichaft auf eine zwerläßige Urt ficher felle. Ronnte Ludwigs Tob ben Sall aller Pragendenten jur Rome in fic Schließen, fo murbe ich fur benfelben ftimmen. ABeil aber biefes nicht ift, fo scheint mir bas Wohl bes Baltes eine folche Strafe ju perbieten. Reinen Reinung

nach bleibe Ludwig in Gefangenschaft, fo lange ber Errieg bauert.

728. Bigneron. Ich stimme für die Gefangenschaft während bes Krieges; und für die Berbannung nach dem Frieden.

bedfrase der Natur und der Bermunst zuwider ift, der Berbrecher mag senn wer er auch will. Ferner bin ich aberzeugt, daß die Dauer einer wohlgegrundeten Republik weder von dem Loben, noch von dem Lobe eines einzigen Menschen abhange. Der Sod eines Torannen war immer die tehte Juflust den Trannen war immer die tehte Juflust den Trannen, daß kudwig während des Krieges in Gefangenschaft bleibe, und daß er nach biesem Zeitpunste uns ewig verbannt werde.

730. Billerd Ich fimme für eine fcreckliche, aber durch das Gefch bestimmte, Strafe — für ben Lob.

Pflicht auferlegt, Ludwigen des Dochveisarhs schnitig zu, erkennen. Rachherige Betrachtungen haben mich verhindert, den Appellation an die Urpersammkungen beizustimmen, welche ich doch anfänglich angenommen habte. Die Strafe, welche man Ludwigen auferlegen soll, ist von der größten Wichtigkeit. Ich übergehe den Menschen; dem Ludwigs Leben kann nur nach unfern politischen Verhälmissen abgewogen werden. Ist der Tod kudwigs zur Gründung der Nepublik nüplich voer schalich? Ist es wahr, das die Republik neun Armeen auf den Beinen hat? das ihre Truppen gestwieden Austande besinden? Ist es mahr, das eine Kruppen

Rrantheit und Clent biefe, mit Bunben bebedten, Roloffen aufreiben? Ift es mabr, bag Ihr Flotten ausruffen mußt, um ben Ungriffen Englands, Ruglands, hollands, vielleicht fogar Spaniens, beffen Reutraif tat nichts meniger als gewiß ift, bie Spipe bieten gu fbnnen? Ift es mabr, bag Eure gand Armeen ber Republik monatlich handert ind vier und breißig Milionen toften? bag Ihr Gure Finangen erfchopfen, und Strome bon Denfchenblut vergießen mußt? bag unfere Bruber ber Buth eines Krieges aufgeopfert- werben ollen, beffen Ende ich nicht absehe? Ift es enblich vahr, daß ber End ober das leben eines einzigen Menden ben Buffand bes Reiches verandern fonnte? Bie oll man, mitten unter ben Sturmen, Die uns im Intern broben, mitten im Kriege, ber und bon außen robt, diefe Frage entscheiben? Derjenige, ber fein Baterland liebt, wird über bas Wohl und Web beffelen nicht leichtfinnig fprechen. Er muß einseben, baß er verachtete und gehafte Lubwig ben Abfichten Derenigen, Die ihm gerne nachfolgen mochten, im Wege ebt. Muf ben Erummern bes Throns gefturgt, er-Behaltet biefe hwert er bie Bugange gu bemfelben. Beifel, und laffet einen ber hauptpunfte, bei bem unftigen Friedensichluffe mit ben friegführenben Machin, ben febn, bag fie unbebingt verfprechen, weber' apet noch feine Familie in ihren Anfpruchen gu un-Bufolge biefer Betrachtungen ftimme ich" ir bie Befangenfchaft bes vormaligen Ronias, und ir feine ewige Berbannung aus dem Gebiete ber Res ublit nach bem Frieden.

732. Bincent. Ich fpreche als Gefengeber, icht als Richter. Meiner Meinung nach warbe bas

Todesnrtheil Ludwig Capets ben burgerlichen Krieg erzeugen, ben größern Theil ber Ration zu Grunde richten, ben Staat, ja selbst die Freiheit, in ihrem ganzen Umfange zerftbren. Ich stimme für die Gefangenschaft mahrend bes Krieges, und für die Werbaunung nach dem Frieden.

733. Binet de Saint Ciers. 3ch fimme für ben Lob.

734. Bigun. Als Maabregel ber offentlichen Sicherheit ftimme ich fur die Gefangenschaft bis jum Frieden, und fur die Verbannung nach biefem Zeitpunfte.

735. Bitet. Ich fimme für bie Gefangenschaft Lubwigs, und für bie Berbannung aller Bourbons.

736. Boulland. Ludwig hatte bem Blutverglegen vorbeugen können; er that aber gerade das Gegentheil. In Nismes wurden die Patrioten in seinem Rahmen, und im Rahmen des Gottes des Friedens ermordet. Die Entschlusse der Fanatiker wurden dem Eprannen unmittelbar zugeschickt, und die Gemeinden gaben ihm Rachricht bavon. Er schwieg, und erzeugte dadurch den Burgerkrieg, welcher jene unglücklichen Gegenden-verheert hat. Diese That schreit um Rache, und ich verlange, daß er die Strafe leiden solle, zu welcher Brutus seinen eigenen Gohn verurtheilt hat.

737. Band elaincourt. Ich habe zwar die Eisgenschaft eines Michters nicht angenommen, boch habe ich mir bas Recht vorbehalten, über Raasregeln ber Sicherheit, die bas Bohl ber Republik betreffen, meine Meinung zu außern. Ich verlange, bag ber vormalige Konig nach dem Kriege verbannt werden solle.

738. Pger. Gefangenfchaft mabrend des Arteges, und Burbannung nachher.

739. Bangiaconi. Ich habe niemals jene Bermengung ber Semaiten angenommen, welche und, wie man dergiebt, von upfern Kommittenten überträgen worden senn soll. Bedeulet bas Wort Karls des Erften: nichts ist verächtlicher, als ein entthronter Khnig. Die schmachvolle Eristenz Ludwigs wird wenige stens die Anschläge der Chrzeizigen vereiteln, und für seine Rollegen ein Schreden sehn. Ich stimme für die Sesangenschaft während des Krieges, und für die Besangenschaft während des Krieges, und für die Berbannung nach dem Frieden.

Die Zahl ber bier angeführten Mitglieber ift 739: Rechnet man biezu noch die Derren:

- 1. Bonaval, aus ber Abtheilung bes Morben.
- 2. Cavanelle, and ber Abtheilung ber bflichen Pyrenden.
  - 3. Dubusc, aus ber Mbtheffung bes Eure.
- 4. Eft a ben 8, aus ber Abtheilung ber oberen. Garonne.
  - 5. Fenede, aus ber Mbibeilung bes Drue.
  - 6. Foreftier, aus ber Abtheilung bes Allim
  - 7. François, aus ber Abebeilung ber Compe.
  - 8. Giraub, aus ber Abtheilung bes Allier.
- 9. hourier Clop, aus ber Abtheilung ber Somme.
  - 10. Lecarlier, ans ber Abtheilung bes Migne.
  - Ir. Matthieu, aus ber Abtheilung ber Dife.
- 12. Petitjean, aus der Abtheilung bes Allier, beren Stimmen fehlen, und bemerkt man, dag bie Rummer 396 aus Berfeben doppelt gefest worden ift:

so kommt ble Babi von 762 Witgliebern heraus, beren boch nur 749, senn sollten. Wie bas zugeht, ober worin ber Fehler liegt, habe ich, ungeachtet aller meiner Bemuhungan, nicht ausfinden konnen.

ner Bemühungan, nicht aussinden können.
Der Präsident der Konvention sagte: »Bürger.
Ich will das Resultat der Stimmen angeben. Ihr werdet eine große Samblung der Gereihtigksit ausüben, darum hoffe ich, daß Ihr aus Wenschlichkeit das tiesste Stillschweigen bevonchten werdet. Wenn die Gerechtigkeik befriedigt ist, muß auch die Wenschlichkeit des friedigt werden. Die Ronvention besieht, aus 745 Witgliedern a). Davon sind todt

krant

d bwesend ohne Ursache
abwesend in Staatsgeschäften

es haben sich geweigert zu stimmen

Demzufolge besteht die Bahl der Stimmenden aus 721, und die Mehrheit besteht aus 361. Davon baben gestimmt:

Bur ben Tob, mit Borbehalt, baf bas Bolf bie

Strafe milbern konne Burden Tob, mit bem Borbehalte, bas unterfucht werden folle, ob es besser sei, die Dinrichtung zu beschleunigen, ober zu verschieben

Bat den Tod, mit dem Verlangen, daß bie hinrichtung nicht eber, als nach der Vertreibung

a) Man sehe ben Moniteur du 21 Janvier 1793, S, 107, col. 2.

| bet gangen Gefclechts ber Bourbonen fatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| finden folle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8        |
| Bir bie Galeetenstrafe (Conborcet u. Dapin)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 2      |
| für ben Tob, mit bem Borbebalte, baß bie Din-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>!</b> |
| richtung erft nach bem Frieden fatt finben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| folle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | : 1      |
| Für die Befangenschaft bis zum Brieben, und bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠.       |
| albraurige Berbannung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 319      |
| Für den Tod unbedingt 😘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 366      |
| and the state of t | 721      |

Dich erffare alfo, im Rabmen ber Rational Ronvention, bag diefelbe Eubwig Capet zum Tobe verurtheilt.»

Da bie Mehrheit ber Stimmen (namlich Eine Stimme mehr als die Halfte) 361 betrug, und 366 Stimmen für ben Tob waren, so folgt hieraus, baß nur burch funf Stimmen ber Ronig jum Tobe verurtheilt worden ift.

Sobald bas Todesurtheil über ben unglücklichen Kbnig ausgesprochen mar, sandte ber Herzog' von Dreiens seinen Mohr, Mounoreau, um daffelbe unter ben Fenstern bes Kbnigs mit durchbringendem Geschreituszurufen.

Das Stimmen bauerte bier und zwanzig Stunden munterbrochen fort. Es fing am 16. Januar gegen ieben Uhr bes Abends an, und war erft am 17. Jasiuar um fieben Uhr bes Abends geenbigt.

She noch bas schreckliche Urtheil ausgesprochen bar, kundigte ber Prafident an, baß er zwei Briefe rhalten habe, ben Einen von den Bertheibigern bes tonigs, ben andern von dem Spanischen Gesandten.

Er fragte: ob er bief Briefe offpen und ber Berfammtung vorlefen folle?

Die Konvention beschlose: das der Brief des Spanischen Gesandten gar nicht, und der Brief der Bertheibiger Ludwigs erst nach ausgesprochenem Untheile gelesen merden sollte. Danton behauptete, das die Konvention dem Adnige pon Spanien, wegen dieses Bersuchs sich in die innern Angelegenheiten Frankreichs zu mischen, den Arieg erklaren musse. Gen sonne und Earra waren berselben Reinung.

Diefer Brief bes Gpanischen Gefandten, deffen Borlesung die Konvention sich anzuhbren weigerte, war folgenden Inhalts:

/»Paris am 17. Januar 1793.»

» Mein herr. Die neuen Befehle, bie ich erbalten babe, fowohl, als bie bringenben Beitumftande, nithigen mich, fein Mittel unversucht ju loffen, die au-Berorbentliche Beforgniß an ben Tag ju legen, welche Se. Ratholifche Daj. megen bes Prozesses empfinden. ber für das ungludliche Oberhaupt Ihrer Familie einen fo traurigen Ausgang ju nehmen brobt. I'd eile taber, Ihnen, im Rahmen bes Abnigs, die lebhafte ften Bitten und bas bringenofte Gefuch bei ber Franfreichischen Ration und ihren Stellvertretern ju wieberbolen. 3ch glaube, baf bie neuen Betrachtungen, bie ich Ihnen vorzulegen babe, Ihnen ju verdienen fcheinen werben, nicht jurudgeftofen ju werben. 3ch erfuche Sie, biefelben ber Rational - Anvention borzulegen. Ich balte bafur, baß, ba bas Franfreichische Bolf, vermbge feines Rarafters fowohl, ale vermage ber Ratur und ber lage bes landes, welches es bewohnt, bestimmt if, ein großes Unfeben in Europa und ausgebreitete

mismartige Berbinbungen ju ethalten bie Berfamine lung feiner Stellvertreter nicht allen Betrachtungen politifcher Rlugbeit, bie ibr bon mehreren ibrer Dits alleber find vorgelegt worben, bas Obr werbe ver-Mir fommt es nicht ju, barüber noch dbioffen baben. nehr ju fagen. Aber bie Wichtigfeit bes Prozeffes ind ber Antheil , welchen ber Ronig von Spanien an emfelben nimmt, und nehmen muß, find fo groß, bas ch hoffe, Ge. Maj. werde es billigen, wenn ich Ghe sermittelft biefes Briefes erfuche, mit nur fo viel Beit u laffen, um Geine Zwischenfunft und Seine Bermit elung jur herftellung bes Friebens zwischen Franfreich ind ben friegführenden Dachten ju verlangen. Ram lefer Schritt, welcher jugleich ben Franfreichern febe ublich fenn wirb, bas Schicffal feines unglucklichen Bermantten milben und bestern: so barf ich bie Billie jung Gr. Maj. erwarten, wenn Sich ber Rbnig, burd te Art wie mein Unerbieten aufgenommen wird, an Interhandlungen verpflichtet findet, beren Erfolg wich. la fur die Menschheit fenn wurde. Ich muniche febuchft; bag ber Borfchlag, ben ich Ihnen thue, angeommen werden moge; und mofern bief gefcheben ilte, fo verlange ich weiter nichts, als bie Beit, melje unumganglich erforbert wird, um einen Gilboten in su fenden und gurud zu erwarten. Ich habe bie bre mit ausgezeichneter Dochachtung gu fenn, u. f. m.

»Der Chevaller von Dearig.»

Es etschien nummehr vor der Konvention fr. Dus aft e I, ein Mitglied berfeiben. Er war frank und m mit verbundenem Kopfe. Wegen seiner Kranksit war er wahrend des Stimmens abwesend gewesen.

Da er aber erfuhr, daß nur eine geringe Mehrheit von fauf Stimmen ben König jum Tode negurtheilt hatte, so kam er, ungeachtet seiner Krankheit, um für das Leben bes Königs ju stimmen. Die Maratisten, benen seine rechtschaffenen Gesinnungen bekannt waren, web gerten sich hurtnäckig, ihn stimmen zu lassen. Die Konvention beschloß aber, seine Stimme noch anzunehmen; und er kimmte für die Verbannung des Königs.

Rachber erschienen die drei Bertheidiger des Kinigs vor den Schranken. De Seze sprach: »Bürger, Stellvertreter der Nation. Das Geset sowohl, als Eure Beschlüsse, haben und die Vertheidigung Ludwigs anvertraut, und heute kommen wir mit Schmerz zum leptenmale in dieser Eigenschaft vor Sie. Ludwig hat und dazu den ausdrücklichen Austrag gegeben. Er hat und übertragen, Ihnen eine, von seiner Dand geschriebene und unterzeichnete, Schrift zu übergeben. Erlauben Sie, daß ich die Ehre habe, dieselbe vorzulesen:

"Ich bin es meiner Ehre sowohl, als meiner Jamille schuldig, zu einem Urtheilsspruche nicht still zu
inschweigen, ber mich eines Berbrechens beschuldigt,
welches ich mir keinesweges vorzuwersen habe. Demzusolge erklare ich, daß ich von dem Urtheilsspruche
wher Stellvertreter an die Ration selbst appellire.
Dermöge der gegenwärtigen Schrift gebe ich meinen
offiziellen Vertheibigern die besondere Vollmacht, und
mache es ihnen zur ausdrücklichen Pflicht, durch, alle
Mittel, die in ihrer Gewalt sen mögen, der Ration
nalkonvention diese Appellation bekannt zu machen,

**47**5

mund zu verlangen, daß berfeiben in dem Protoklie wher Sipungen der Ronvention Meldung geschebe.»

· »Ludwig Capet.» a)

Wir erfuchen Euch, vermbge Eurer m Burger. Gerechtigfeit zu bestimmen, ob uicht zwischen einer freiwilligen, von Euch felbft befchloffenen. Radweifung' bes Urtheilsspruches Ludwigs an bie Genehmigung bes Kranfreichischen Bolfes, und iwiften ber Musubung bes nathrlichen und beiligen Rechts, welches jedem Angeflagten, welches jebem Menichen gufommt, ein gro-Ber Unterschied fatt finde. Ja, jebem Menschen fommt biefes Recht ju, folglich auch Lubwigen. Wenn wir nicht felbst in ber Bertheibigung Ludwigs biefe Erg. gen aufgeworfen baben; fo gefchab bieß barum, weil wir burchaus nicht vorher feben fonnten, bag bie Dationalfonvention sich entschließen murbe, ibn zu richten, ober bag fie ibn richten und verurtheilen murbe: Munmehr schlagen wir Ihnen biefe Maabregel vor, um biefe lette Aflicht gegen Ludwig zu erfüllen. Gie felbe baben und bagu bie Bollmacht gegeben; und wir befcmbren Gie, unfer Berlangen mit ber beiligen Unpartheilichteit, welche bas Gefen erforbert, abzumiegen. - Burger, bieß ift ber traurige Auftrag, mit welchem Bubwig uns abgefandt bat. Jest, ba wir erfahren, bag bas Urtheil, welches Ludwigen jum Lobe verbammt, nur burch eine Mehrheit von funf Stimmen beschlossen worden ift (wobei wir noch

a) Mertwürdig und fonderbar ift es, baß fich ber Louig end folog, fich Ludwig Capet ju unterzeichnen: ber Benbe achter wird hierin einen nenen Beweis feiner, auf ben hochften Grad getriebenen, Rachgiebigfeit finden.

veylangen tonnten, baf auch bie Stimmen ber abme fenben Mitglieber eingefammelt werben follten , bie bielleicht für ihn gunftig ausfallen mbchten) fo erlauben Gie uns, sowohl in beriCigenschaft ber Bertheibiger Ludwigs, als in ber Eigenschaft von Supplifanten. im Rabmen ber Menfcblichfeit, im Rabmen imes gebeiligten Grundfapes, welcher will, bag, ju Gunffen bes Angeflagten, mild und fanft gebandelt werbe, 36 nen zu bemerfen, bag; ba unter ben Mitgliebern ber Ronvention über die Genehmigung biefes Urebeilbfprm des burd bas Bolf fich fo grofe 3meifel erhoben baben, ein fo außerorbentlicher Umftanb mohl verbient, -baf Gie, bei Ihrer fo großen Gorgfalt far bie Bobifahrt des Bolfes, bei Ihrer Liebe fur baffelbe, und bei Ihrer Achtung fur bie Rechte beffelben, fich freiwillia entfoliegen, btefe Genehmigung von ihm ju verlangen': gefest auch, bag biefe Daastegel nicht aus ben Grunbfaben bergeleitet werben fonnte. Bir miffen frat, Burger, bag Sie heute Morgen befchfoffen baben, die Debrheit einer einzigen Stimme folle biureithenb fenn, bas Urtheil, welches Gie gefprochen baben, gultig ju machen; allein ich ersuche Sie bier noch einmal, im Rabinen ber Gerechtigfeit, im Rahmen bes Baterlandes, und im Rahmen ber Menschlichfeit, son Ihrer außerorbentlichen Gewalt zwar Gebrauch ju machen, aber nicht gang Franfreich burch einen Urtheilsspruch in Erstaunen ju fegen, ber ihm fcbredlich fcheinen muß, wenn es fieht, burch mas fur eine geringe Mehrheit berfelbe ausgesprochen worden ift. Burger, wir erfullen bier jum lettenmale bie Pflichten eines rubrenden Umtes, eines Umtes, welches Gie felbft uns aufgetragen haben; bebenten Gie nun, wie febr

fehr wir, auch schon in dieser Aucksche, und bemüsten werden, daßich Sie noch im Namen Ludwigs des XVI. beschwöre und ersuche, zu bedenken, daß beisnahe alle Mitglieder der Konvention, welche für die Genehmigung, Ihres Urtheilspruches durch das Wolf gestimmt hatten, daß alle diese Mitglieder der Konvention das Wolf gestimmt hatten, daß alle diese Mitglieder der Konvention das Wohl des Bolfes zum Grunde für ihre Meinung angaben. Bärger, Ihr, die Ihr für das Wohl des Bolfes, sür seinen wahren Vortheil streiztet, ich frage Euch, ob Ihr nicht zittert, wenn Ihr besdenket, daß das Wohl der Republik, das Wohl des ganzen Reiches, das Wohl von fünf und zwanzig Millionen Menschen, von fünf Stimmen abhangen kann!

Eronchet, ber zweite Bertheibiger bes Ronigs, fagte hierauf : "Burger. Es ift meinem Rollegen, unter ben unvorbereiteten Bemerfungen, welche uns bie Umftande nothigen, Ihnen vorzulegen, eine ber wichtigften entgangen. Done den Befdluß, welchen Sie beute Morgen gefaßt haben, und gufolge welches Die Stimmen find gegablt worben, marben wir uns nicht einmal in dem Salle befunden haben, Ibre Menfchlichkeit und Ihre Liebe bes Baterlandes angurufen. Bir tonnten Ihnen fagen, daß es vielleicht Dies fen unbegreiflich fcheinen wird, wie es meglich fenn Phane, daß die meiffen unter benjenigen, welche bie febreckliche Strafe bes Tobes ausgesprochen haben, ihren Unsfprud auf bas peinliche Gefegbud grundeten, und wie man gegen ben Angeflägten bas firengfie Gefeb unter allen habe geltend machen fonnen, mabrend man'ale Iem Dem andwich, woburch Die Menfchlichfeit eben bies Eilftet Ebeil.

fes Geft, ju Gunften bes Angeflagten, gemilbert batte. Sie feben mobl ein, Sie bemerten foon, baf ich von jener ftrengen Berechnung fprechen will, vermoge welcher bad Gefet, jur Berurtheilung bes Angeflagten, zwei Druttbeile ber Stimmen verlangt. 36 bitte Gie, an bebenten, baf ber Befchluf, ben Gie beute Morgen gefaft baben, fein wirflicher Befdlug ift; daß Gie blog, nach einigen aberflächlichen Bemerfungen, die Ihnen gemacht wurden, jur Ordnung des Lages übergegangen find. Bir glauben, vermbar unferer Denkungsart, vermoge ber beiligen Bflicht, die uns obliegt, uns erlauben ju burfen, ju bemerten, bas bie fo außerft wichtigen Fragen, worin die Debrheit beffeben folle? und wie die Stimmen gerechnet merben follten? burch namentlichen Aufruff batte entfchieben werden muffen, und nicht burch ein bloßes Uebergeben jur Ordnung bes Tages. Darum magen wir es, als Staatsburger, als Supplifanten, Sie in bitten (wie man fcon einige mal gethan bat, wenn man fic burch eines Ihrer Defrete beintrachtigt glaubte) ben Beichluß, vermöge welches Gie jur Ordnung bes Lages übergegangen find, jurud ju nehmen. -

Dr. von Malesherbes. Burger: 3ch bin nicht, wie meine Kollegen, gewohnt, öffentlich zu fprechen, ich habe nicht, so wie fie, die Fertigkeit Prosesse, ich fabe nicht, so wie fie, die Fertigkeit Prosessen führen. Wir sprechen jest unvorbereitet über einen Gegenstand, welcher das größte Nachdenken ersfordert. Ich besige die Kunft nicht, aus dem Stegesreife zu sprechen. ... Ich sehe mit Schmerzen, daß ich nicht Zeit habe, mich vorzubereiten, und Bemerstungen vorzubringen, welche eine Versammlung zu rühren vermögend wären. ... Ich hatte über die

Frage, wie die Stimmen gegahlt werben follten, Ihnen Bemerkungen vorzulegen. Berzeihen Sie, Barger, die Berwirrung, in welcher ich mich befinde.

Der Prefibent lad die bert Bertheidiger des Ronigs ein, der Sigung beijnwohnen, und Robespierre trat auf.

Robespierre. Die Forberungen, die man an Euch thut, verdienen Eure gange Aufmertfamfeit, und berbienen von Carer Beidheit erwogen ju werben. 3ch verzeibe ben Bertheibigern Endwigs bie Bemerfungen, welche fie fich erlaubt haben; ich verzeihe ihnen ihre Bemerfungen über einen Befoluf, ber nothwendig mußte gefaßt werben, und ber jest nicht ohne Gefahr fann angegriffen werben; ich verzeihe ihnen, bas fie bie 3m radnahme biefes Befdinffes verlangt baben; ich verzeibe ihnen, baf fie von Eurem Urtheil an bas Boff appellirt baben; ich verzeihe ihnen ihre Unbanglichfeit an Denienigen, beffen Sache fie ju vertheibigen übernommen baben: aber bie Gefengeber, Die Stellvertres ter bes Bolfes, burften nicht erlanben, bag man bieber tomme, um Zwietracht und Zwift in ber Repus blif am erregen. 36r tonnt Euren Befchluß nicht anrfief nehmen. Die Ration bat ben Ronig, welcher fie unterbrudte, nicht bloß barum verurtheilt, um eine große Rache auszunden, fonbern fie bat ton verurtheilt, um ber Welt ein groffes Beifpiel ju geben, um Die Branfreichifde Breibeit ju befeftigen, um bie Breis beit von gang Europa ju grunden, und vorgäglich, um unter und die öffentliche Rube ficher ju fiellen. Det Befdluß ift unwiderenflich. Er fann uicht wiberrufen werden, es fann nicht einmal die Frage bavon fenn, obne gegen bie erften Grundjate ju verftoffen. Die

Appellation ber Bertheibiger Lubivigs umft als nich; tig angeschen werden; es muß sogar jedem Staatsbür, ger verboten werden, irgend einige Rudficht barauf ju nehmen, bei Strafe, als ein Sebrer der öffentlichen Ruhe und als ein Feind der Freiheit angesehen ju werden.

Snabet war derfelben Meinung, wie Robeb, plerre, und trug darauf an, daß auf diese Appellation an das Bolf, gar feine Rücksicht genommen werden sollte.

Da non die Anführer beiber Pariheien, der Girondiffen und der Maratisten, darin übereinstimmend waren, es bei dem ansgesprochenen gransamen Urtheile bewenden zu lassen, war das Schicksal des ungsücklischen Königs entschieden. Rachdem Mersen von Dou an und Barrere noch gegen das Berlangen der Bereheidiger des Königs gesprochen hatten, wurde dieses Berlangen verworfen, und die Konvontion der schioß daß die Appellation des Königs an die Ration nicht statt sinden könne. Um zehen Uhr des Rachts ging die Versammlung auseinander.

Aim folgenden Tage (am 18. Januar) bemerkte Gafparin, daß am vorigen Tage die Stimmen nicht richtig wären gezählt worden, und daß die Mehrheit, durch welche der Königwäre junt Todevenurtheite worden, mehr als fünf Stimmen andmache, weil die Anzahl der Mitglieder der Konvention nicht 745, sondern 749 betrage. Lacroix stimmte ihm bei, und bemerkte, Andreas Dümont beklage sich darüber, daß man ihn nuter diejenigen rechne, die für die Gefangenschaft gestimmt hätten, da er doch für den Tod gestimmt has de. Thür iot bemerkte: man-habe nur eilf, in Staats

geschäfften abwesende, Mitgliedet gerechnen; es maren aber zwanzig abwesend, und von ihnen nur fünf zurück gesommen, folglich blieben noch funfzehen abwesend, nicht alls, und fülglich wäre die gabl der 749 Mitglieder gesunden.

Es wurde nunmehr jeues Mitglieb noch einmal um feine Meinung gesengt, und jest stimmten noch els nige unbedingt für den Cod, die vorher biog Bedins gungsweise dufür hatten fimmten moden:

main, derfaint die Buch bemerkte; mit weicher main, durch diest zweimilmfrage, die Angahl der Grimmmen für das Todesurtheil noch zu vermehren fuchte, erfifiger er, daß er seine Spile, als Mitglied der Konvention, niederlege. Zugleich übergab er dem Prafisenten der Bersammung den folgenden Mrief:

Mrmand Bun Rerfaint an ben Prafis

Burger Prasens. Meine, seit langer Zeit schwächiche, Gesundheit macht es mir unmöglich, lansger einer so fidrmischen Bersammlung, als die Konvention ift, beszuwohnen. Noch unmöglicher aber ist es mir, die Schande zu ertragen, mit Blutmenschen in demselben Saale zu figen, zu einer Zeit, da ihre Meinung, welcher der Schrecken voran geht, über die Meinung rechtschaffener Männer fiegt. Dat auch meisne Naterlandsliebe mich das Unglad erträgen laffen, ein Kollege der Lobredner und Theilhaber der Mardthaten des zweiten Septembers sennzu muffen: so will ich wesnisstens mein Andenken von dem Vorwurse bestreien, ihr Mischuldiger gewesen zu senn. Dazu habe ich aber beinen andern Zeitpunkt, als den gegenwärtigen.

Schoof bes Boiles jurid, und-bin bereit, bentfelben bon allen meinen Sandlungen Rechenschaft abzulegen. Ohne Furche, und ohne Bormftefe meines Gewiffend, loge ich meine Scelle, als Mitglied ber Nationalsondention, nieder.

Ihm folgte Mannel, weicher ebenfalls feine Stalle niederlegte, und fich, in einem Briefe an den Prafibenten, befchwerte, bag bas Schickfal Frankreicht burch fünf Stimmen fet emtfchieben worden.

Rummehr machte ber Prafibent, Bergmann, bas Mefultat bet neuen Stimmung auf folgende Weife befannt:

Die Berfammlung befiche aus 749 Mitgliebern. Davon find

| Ju Staa        | töğef                 | <b>B</b> äfte | n abn | efenb      | ٠, |            | 15. |
|----------------|-----------------------|---------------|-------|------------|----|------------|-----|
| Rrank          | ٠ 5.                  |               | •     |            | ,  | *          | 7.  |
|                | Ohne Urfache abwefend |               |       | , in       | _  | . 8        | ı.  |
| <b>Es fimm</b> | èn ni                 | d)t           | ,     | - di 2 [6] |    | <b>y</b> . | 5:  |
| . ".           |                       |               | •     | • • •      | •  |            | 28. |

Es blieben also 721, bavon ift die Mehrheit 361. ter diesen haben gestimmt:

| Far Gefangenschaft und Berbanung 319. | Sur ben Sod unbedingt                          | mette. | <b>₽</b> , | 361.        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|--------|------------|-------------|
|                                       | für Gefangenschaft und. Für den Tod Bebingunge |        |            | 319.<br>13. |
| Für die Galecren ,                    | Für bie Galeeren                               |        |            | • •         |

Har den Tod, mit dem Bordehalte bes Mailhe 26.

72I.

Demjufolge ift Die Anjahl ber Stimmen für ben Tod 387 (wenn man biejenigen Stimmen baju rech.

net, die mit bem Borbehalte des Mailhe gefeimmt has ben) und die Rehrheit beträgt 26 Stimmen.

Breard fing vor: bag bas Brotofoll biefer Sibung gebruck, und nach den 84 Abibeilungen Frantreichs verfandt werden follte. Heber diefen Borfclag eneftand ein Streit, welcher enblich fo heftig wurde, daß beibe Partheien ibre Blate verließen, und daß es zwifchen ihnen mitten im Saale gum Sandgemenge fam. Callien, einer ber Anflifter ber Geptember-Morbthaten, verlängte, daß die Konvention fogleich entideiden folle, bag die hinrichtung bes Ronigs nicht durfe aufgefcoben werben. Biele Mitglieber verlangten einen Auffchub. Sallien rief, mit bob's nifchem Gelächter: "bie Menfolichfeit, Die Menfolios -feit verbietet uns, bie hinrichtung aufzuschieben. "Ludwig weiß, bag er vernrtheilt if, er weiß, baß oman um Auffchub nachfticht. Erhalten mir ibn in »Ungewißheit, fo verlängern wir nur feine Todesanaft. Bir wollen barmbergig fenn, wir wollen ibn' auf bas Blutgerift foiden, um feiner Angft ein Ende min machen!«

Robespierre, Düquesnop, Jülien, Düstem, und andere Maratifien, fimmten, mit laustem Geschrei, dieser Aensterung des Tallien bei. Die Girondifien bezengten ihren Unwillen über dieselbe, La reveillere Lepaux sagte: ich höremit Entsehen, daß man die Menschlichkeit auruft, während man blutdürstige Forderungen macht. Lecarpentier bemerkte, daß er sich darüber sreue endlich das Todesnrtheit ausgesprochen zu hören. Couthon sagte: er glaube, mit Tallien, daß die Menschlichkeit, die schleunige hinrichtung des Königs verlauge. Wenn

"Ihr, a fprach er, neinen Aufschub bewifigt, fo ift bief mahrlich ein Beweis, daß fich teine Menschlichkeit mehn unter Ench findet." Bei diesen fchrecklichen Worten fingen bie Inharer auf den Gallerien an zu lachen' und zu flatschen. Die befferdenkenden Mitsglieder der Berfammlung zeigten, durch Worte und Gebehrben, ihr Eutsehen über den gräßlichen Spott, den die blutdürftige Parthei mit dem Worte Meusch, lichteit trieb.

Robespierre tras anf, und hielt eine lange Rebe, in welcher er das Wort Men schlichkeit fehr oft wiederholte, indem er darauf antrug, das Todesurtheil ohne Aufschaft zu vollziehen.

Es eneffand abermals ein hestiger Streit zwischen ben Maratiften und Girondisten, welcher dis um zesten Uhr des Nachts fortdauerte, ohne daß irgend etswas ware ausgemacht worden. Robespierre hielt, nach geendigter Signug, eine Rede an feine Parthei, worin er dieselbe aufmunterse, ja nicht zuzugeben, daß die hmrichtung aufgeschoben wärde, und sie ersuchte, nicht eber zu ruhen, als die das Blut des Königs das Schaffot werde gesärdt haben. Run kam noch Sansterre in den Bersammlungesaal, und versicherte, er wolle schan dassir forgen, daß die hinrichtung rus bis vor sich geben solle.

Am 19. Januar fingen die Debatten über die Frage: ob die hinrichtung aufgeschoben werden solle, oder nicht? von nenem an: Marat sprach zuerse, und bestand auf der Rothwendigkeit der schleunigen Bollichung des Todesurtheils. Buzot, Cafesnenve, Thomas Papue und Brissot, sprachen für den Ausschub; Thariot, Conthon, Guffroi,

Baxbarour und Barrere, für bie fichleunige hinrichtung.

Butot fagte gerabe heraus: er wife wohl, bas . nur die Parthet bes harzogs van Means die him richtung fo fehr zu beschlennigen suche. Man verlage, a sprach er, »den Brieans und feine Goone, dann bort sogleich aller Bwift unter uns nus.

Endlich wurde jum namentlichen Aufruf über die Frage geschritten: ob die hintichtung Ludwig Capete unfgefcoben werben felle, obet nicht? Rach Endigung beffetben fand fith, daß unster 690 anwesenden Mitgliedem 310 für den Austenben, und 380 gegen benselben gekimmt hatten, dembausolge war beschloffen, daß die hintichung unvorzuglich und ohne Ausschlageschen solle.

Es faßte die Versammlung den folgenden Bes

- I. Die Nationalkonvention erklart Ludwig Capet, letten König der Frankreicher, einer Berschwörung gegen die Freiheit der Nation, und eines frevelhaften Angriffes der Sicherheit des Staates schuldig.
- II. Die Nationalkanvention beschieft, daß Ends wis Capet die Lodebstrafe leiden solle.

III. Die Nationalkonvention erklärt die, von den Bertheidigern Endwig Capets vor die Schrünken gesbrachte Schrift, worin er, von dem durch die Konsvention zogen ihn ausgesprochenen Urtheilsspruche, an die Nation appellirt, für nichtig. Sie verbietet, daß irgend Jemand darauf Micksicht nehme, bei Strafe, als ein Verbrecher gegen die öffentliche Sicherheit der Republik angeklagt und bestraft zu werden.

Berner murbe, auf Cambaceres Borfclag, be-

Daß fagleich dem vollsiehenden Staatsrathe eine Abschrift des Wischuffed, wermäge welches Ludwig Capet juni Tode vernrtheile werden solle jugefandt werden; das der vollsiehende Staatsrath den Auftrag erhalten solle, Endwig Capet den Beschink bekannt zu machen, denselden innerhalb vier und zwanzig Stunden nach der Besanttmachung vollziehen zu laffen, und wegen diesen Wolliehung solltiehen zu laffen, und wegen diesen Wolliehung solltie Maadregeln der Sicherheit und der Polizef zu nehmen, die ihm nöchig seinen möchten. Dem Matre und den Bürgerräthen der Stadt Paris soll besohlen son, Ludwigen die Freiheit zu lassen, Umgang mit seiner Familie zu haben, und diesenigen Geistlichen zu sich zu herusen, welche er in seinen letzten Augenblicken zu sprechen wünschen möchte.

Am zwanzigften Januar, um brei Uhr Des Morgens, wurde bie Sigung aufgehoben.

Der Staatsrath bekammerte fich wenig um das Schickfal bes Königs. Gebran und Garat bevanerten, daß diefer Projes wäre angefangen worden, nud schienen sich vor dem Ausgange in fürchten. Nost and schien es zu bedauern, daß er durch seine boshaften Auslagen bie erste Ursache viefes Projeste geworden war. a). Elaviere frente fich über die Wendung, welche der Projest nahm, denn er hatte einen perfönlichen has gegen den König. b) Ronge gab

a) Il sentoit sans doute qu'il étoit la principale cause du danger du Roi, il gémissoit et se taisoit. Memoires du Général Dumouries. T. 2. 6.99.

b) Cbenbafelbft.

steinehren, und war ein erklärter Bertheibiger bes Rönigs ju vermehren, und war ein erklärter Bertheibiger bes Königsmordes. Pache was ein wülthender Feind hes Königs. Er trieb feinen Saß gegen venfosden so weit; daß seine From und feiner Lochter, auf seinen Boschf, in dem Ansernen der Murfeiller und Foderirten nach Stude zu Stude, gehan, sich den Soldaren andietme und die Liste derselbat siehen mußten, unter der Bei dingung, daß diese Soldaren den Appf bes Königs verlängen sollten, al. Er owde eile behanptete, daß die Wellschiede der Republik die Bestrafung des Königs etfdeberei b.)

Garar in diefem Projesse verdient noch eine besope dere Erwähnung. Um fich Denjonigen, die ben Bap des Königs wollten; gefällig zu machen, hielt er mit die wichtigen Papiere und Aftenfälle zuräch, weiche ihm, von mehreren Orien ber, zur Bertheidigung des Königs zugefandt worden waren, und aus welchen des

a) Il avoir me femme er und fille, aussi laides que mea chantes, qui alloient dans tous les clubs et jusque dans les cavernes des Marseillois, pour demander la tôte du Roi. Sendaf. S. 96. Pache hat seine Frau, seine Bochter, seine Mutter, seine Schweker, seine Schwägeriunen, kurz, was sich nur von Weibern in der Familie. Pache auftreiben lößt, in die Raserne der Marseiller gerführt. Die Damen Pache sind aus Arm in Arm, von Pritsche zu Pritsche gegangen; dem die denven Marseiller, die feine Kofversicher find, miochten der Sinladung des Ministers nicht widerstehen, der sie Bechtrei dielt, ohne etwas weiter, als den Schinfp davon zu tragen, der vervorsenste Auppler und haushälter eines Bordells zu sepn. Deisnes in Archenholz Minerva. Febr. 1793. S. 364.

nen bentlich erhellte, wie unfoulbig bet Thuis ben Berbrechen mar, Die ibm gur gaft gelegt murben. Bererand, ber vormalige Miniftr bes Geewefent, faubte, bon louton and, bergleichen Aftenfiche an Sanat, mit ber Bitte, baf. fie ben Bertheibigern bes Muigs mitchten jugeftellt werben. Statt beffete ideraab Gnrat biefelben iben Auflagern bes Sonias. ber Sommiffion ber Ein und zwanzig. Walesherhes be-Lam Radricht bavon, und bat fic bie Schriften auf. Er erbiett aber aur einen Theil berfelben, namied bie aebruckten: Die handfifriftlichen marben ibm bermeb gert. Alle Bertrand fic bieraber beflante, bericherte die Kommission der Bin und Manuig (am 16. Januar 1703) bas fie eine Menge bergleichen Bapiere in Danben babe, die ihr waren jung Bartholdigung bes Thuies sugefchieft worden, und wovon ein Theil nicht einmal eingestegelt worden fei. Dit biefem Berichte war die Ronvention jufrieden. Der Juftigeniniffer, Barat, feste nach bisum: Bertrant fei andgemanbert, und barum-verbachtig: als wenn bas Auswanbern ein Grund fenn tonnte, um die, von ibm eingefandten, wichtigen Aftenflucte, ununterfucht und ungelefen ju verwerfen, ba bod von Untersuchung und Durchlefung berfelben bas leben eines Menfchen, ei-Konigs abhing.

Die Girondiffen waren größtentheils ber Deinung, daß man den Arojes des Königs gar nicht hätte anfangen follen, und fie stimmten bios deswegen, für das Lobesurtheil, weil fie wusten, daß sonst die Das ratifien einen Auffland erregen, und während deffelsben die königliche Familie im Tempel ermorden würzben. Sie gestanden es offenberzig, daß dies der

Grund mare, warum fle fite ben Tob bes Konigs ges ftimmt hatten. a) Da fie einsahen, baß fie ihn boch nicht zu retten vermöbten, so wollten fle lieber, baß er burch bas Schwert ber Gerechtigkeit, als unter ben Dolchen ber Morber fallen follte.

: Am Vormittage des zwanzigften Januars 1702 verfammelte fich ber Staatbrath. Der Juftizminifter, Garat, batte in bemfeiben ben Borfit. Rad geenbigter Berathichlagung Begab fic Garat, Roland, Gronvelle, der Maire und mei Auffeber der Abs theilung von Baris, nach bem Tempel in das Gefange nif des Ronigs. Um zwei Uhr Rachmittags langem fle dafelbft an. Der Minifter Garat, welcher bem Ronige bas Tobesnytheil vorlefen foffte, war hochft erfchattert. Er fammelte, und fonute nicht jum Borte Der Ronig fab ibn mit unerfcbrockener fommen. Miene an. Et wußte foon, bag er jum Lobe verpribeilt mar; benn am Abend bes 18. batte bereits Malebberbes ibn mit den Worten angerebet: »Rurf. "Sie baben Muth: ich barf Ibnen alfo nicht verhelen, »baß Gie jum Tode verurtheilt find ; « worauf ber Ronig antwortete: -recht gut, fo bin ich nicht langer »in Ungewißbeit. «

Endlich fprach Garat, leiseundstammelnd: - Sudswig. Der vollziehende Staatsrath hat Befehl, Ihnen -ben gestrigen Beschluß der Nationalkonvention bekannt -ju machen. Der Sekretair, Grouvelle, las nunmehr den Beschluß ab. Der König stand, wähs rend der ganzen Zeit der Vorlesung, ruhig und mit majestätischer Miene vor den Sekretair, und hörte

a) Chenbafelbft. G. 61.

gebuldig ju, ohne zu kingen. a) Bur bei bem Eingange, als Gronvelle las: Die Nationalkonvention werklart Andrig Eapet/lehten König der Frankreicher, weiner Verschwörung gegen die Freiheit der Nation, und eines frevelhaften Angriffs der Sicherheit des "Staates schulbig, a sagte der Känig, mit gerührter Stimme: weiner Verschwörung gegen die Freiheit der "Nation, und eines frevelhaften Angriffs der Sicher beit der Nation, und eines frevelhaften Angriffs der Sicher wheit des Smates? — Bald nachher sette er hingu: "man hat Umrecht, mich der Verrätheret in beschuldingen; ich habe es immer gut gemeint, und auf prichtig das Wohl meiner Mitblinger zu besördern ngesucht ab).

Rachdem Gronvelle mit dem Vorlesen fertig war, jog der König eine Schrift aus der Tasche, sagte was sie enthalte, und ersuchte den Minister Garat, dieselbe dem vollziehenden Staatsrathe einzuhändigen. Garat erwiederte; es komme dem Staatsrathe nicht zu, über die Forderungen des Königs zu entscheiden, er warde aber unverzäglich diese Schrift der Kondens tion vorlegen, welche einige in derselben enthalsene Punkte bereits genehmigt hätte. Nachher entließ der König diese Todesboten mit einem solchen Andernal von Unstand und Warde, daß selbst Garat, ein Werkzug der Frinde des Königs, nicht ohne Raft.

a) L'infortuné Louis resta debout, avec une contenance ferme et majestueuse, pendant cette lecture, sans proférer aucune plainte. Ebendaseibs. S. 72.

b) Il dit, qu'on avoit tort de l'inculper de trahison, que ses intentions avoient toujours été très pures, et qu'il n'avoit déciré que le bien de ses concitoyens. Chentas felbst. G. 73.

rung diefen Auftritt in ber folge ju ergablen ver-

Roch verlangte ber König, bas man ihm erlauben möchte, feinen Beichtvater, einen Jerlandischen Priefter, Ramens Edgeworth, zu fprechen,

Die Schrift, welche ber Ronig übergeben hatte; war folgenden Inhales:

-36 verlange einen Auffcub con breien Tagen, um mich vorjubereiten, in der Gegenwart Gottes ju ericheinen. 3ch verlange, ju biefem Enbe, bag es mir erlaubt fei, Denjenigen, beffen Ramen ich bem Mitaliebern bes Burgerrathes anzeigen werde, frei zu fprechen, wie auch, daß berfelbe wegen des Liebesdienfies, den er mir erzeigen wird, ganz auffer Furcht und Beforgnif gefeht werbe. Ich verlange, von ber une aufhörlichen Aufficht, welche ber Burgerrath feit einis nen Tagen über mich andube befreit ju werben. Ich verlange, mabrend blefer Beit, fo oft ich es nothig finde mit meiner Familie, und zwar ohne Zeugen, mich unterhalten ju tonnen. Ich wunschte febr, bag nich die Rationalfonvention fogleich mit bem Schickfale meiner Samilie beschäfftigen und berfelben erlanben mochte, fich, frei und auf eine fchicfliche Beife, an denjenigen Ort ju begeben, ben fie mablen marbe. Ich empfehle ber Wohlthatigkeit ber Ration alle biejenigen Berfonen, Die in meinem Dienfie waren. Es find viele barunter, beren ganger Reichthum in ihrer Stelle bestand, und bie jest, ba fie feinen Gehalt

a) Il les renvoya avec un air de dignité et de douceur, dont Garat étoit paneuré en le racentant. Ebendasesbis. 6. 73.

mehr bekommen, in Darftigleit fepn miffen, vorziglich bisjenigen, die bloß von ihrem Gehalts leben. Unter venen, die eine Penfion erhielten, befinden fich viele Greise, Weiber und Kinder, welche nur von ihrer Penfion lebten. Geschrieben in dem Thurme bis Tempels, am 20. Januar 1793.«

Die Konvention beschloß: "daß es dem Kinge frei stehen folle, denjenigen Geistlichen zu fich towmen zu lassen, den er verlangen würde, und mit seiner Familie vone Zeugen sich zu unterhalten; auch sollte der Staatbrath ihm zu wissen thun, daß die Ration, welche jederzeit großmäthig und gerecht sandt, sich seiner Familie annehmen werde. Die Bitte, nie de die Personen in seinem Dienste betraf, wurde, wie die Bitte, die hinrichtung noch drei Tage lans anszuschieben, verweigert.

Der Minister kam in dem Tempel zurid, und berichtete dem Könige, daß die Aonvenzion die meisten seiner Forderungen gewähre, aber, seste er hinzibie Bitte um Ansschub der Hinrichtung ist nicht bewillige. a) »Run, so muß ich mich darein ergeben," erwiederte der König.

Rachdem der Juftizminiffer weggegangen pat, gab der König einen Kommiffar des Bargerrathet et nen Brief an Orn. Edgeworth, den er in seinen ich ten Augenblicken um fich zu haben wänsichte.

Det

a) Moore Journal. T. 2. S. 381. Diesem vortreffichet Schriftfieller bin ich, von bier an, jum Sheil wertlich gefolgt, well et alloin die lesten Stunden des Königs und findlich, und zwar nach ber Erzählung eines Augenzugel, des Orn. Ebgeworth, beschreibt.

Der Bater bes orn. Edgeworth war ein protes fantischer Prediger aus einem guten Irriandischen Saufer Er ging zur Römischfatholischen Arche über, und ließ fich in Frankreich nieder, woselbst er seinen Sohn zum Römischfatholischen Priester erzog. Dies fer empfahl sich so sehr, durch sein gutes Betragen und seinen vortrefsichen Karakter, daß ihn die Prinszessium Elisabeth zu ihrem Beichtvater wählte. Das durch lernte der König ihn kennen und hochschähen.

Drei, von dem Bargerrathe abgefandte, Soldaten aberbrachten dem Herrn Edgeworth den Brief des Königs. Der Brief enthielt die Bitte um gesplichen Beistand, mit dem Ansuchen an Hrn: Edgeworth, daß er, wofern er, entweder aus Furcht vor den Folgen, ober aus andern Ursachen, nicht geneigt sepn sollte biese Bitte zu erfühlen, sich bemühen möchte, einen andern, weniger bedenklichen, Geistlichen auszusuchen.

Derr Ebgeworth antwortete den Soldaten, er würde ihnen sogleich nach dem Tempel folgen. Seine Mutter und Schwester wohnten damals in der Nachbarschaft von Paris. Er ersucht die Fran von Urgonge, seine Verwandtinnn, in deren Sause er sich aufbielt, ihnen von diesem Vorgange nichts wissen zu lassen: denn er sab, daß diese Dame seicht sehr erscheochen war, und er befürchtzte, sie mächte jene mit ihrer Besorgniß anstecken.

Buerft wurde herr Edgeworth vor die, im Tempel figenden, Lommissarien geführt, und nachher zu dem Könige. Gleich bei feinem Eintritte in das Jimmer des Königs außerte er so viel Chrerdietung und Rührung, daß der unglückliche Fürft dadurch gang erschüttert wurde, in Thranen ausbrach, und einige Aussellstern wurde, in Thranen ausbrach, und einige Aussellstern von beine Mussellstern von

j.

genblicke nichts vorzubringen vermochte. Endlich fagte er: » Bergeiben Sie "mir, harr Edgeworth, ich "bin feit einiger Zeit der Gesellschaft von Danwern "Ihrer Art gang ungewohnt."

Bachdem der König eine Zeit lang mit feinem Beichevater allein gewesen war, glaubte er Stärte ges nug gesaft zu haben, um eine Zusammenkunft mit seiner Familie ertragen zu können. Die Abnigium, die Prinzessum Elisabeth, der Krauprinz und die Krouprinzssum Elisabeth, der Krauprinz und die Krouprinzssum, wurden in sein Zimmer geführe. Bei nahe drei Sunden lang blieben sie bei ihm. — Krin Transerspielblichter hat semats einen so rührenden, Derzigerschneibenden Austritt erdichtet, als hier warlich statt fand. Die handelnden Presonen, werdes vor Kurzem nuch in der glänzendsen Lage der Weit sich der kunden hatten, waren seht vom Gepfel des Glückes in den tiessen Abgestürze!

Der Rönig war freilich zuweilen unaussprechlich erschätzert, bennoch aber behieft er feine Fasiung bis zum loten Auggeblicke. Bei dem Abschiede äußerte die Prinzessim Elisabeth: ste hoffe ihm am folgenden Morgen wieber zusehen. Der König ließ ihr diese Doffinnig. Die Röniginn war tand gegen alle Worte des Trostos. Durch beine Kücksicht ließ sie sich abhalten, ihren Unwisen gegen die Feinde ihres Gemahls in den hestigken Ausdornden zu zeigen. Sie gersching sich ihre Brust, zerranfte sich die Daare, währte sich anf der Erde, und brach in ein sürchterliches Auchzen und in ein Jammergeschreit aus, welches soger das selssnharte der der vor dem Zimmer lanernden Jakobiner zu erweichen vermochte.

\* Rachbem bie Franklie fich entfernt hatte, fanb der Bonig eine Zeit lang fprachlos, und fab ftarr unf ben Boden. Enbich fagte er, mit einem tiefen Seufzer: sdas war ein schreitlicher Augenblick! a

Baid nachher erfundigte er fich bei frn. Ebge worth, mit vieler Theunahme, nach dem Schickale verschiedener Personen, die er für feine Freunde hielt, und nach verschiedenen Geistlichen, die man grausam verfolgt hatte. Er freute fich, zu hören, daß viele derselben nach Englandentkommen wären, und daselbst eine gunftige Aufwahme gefunden hatten.

Sr. Edgeworth bewog ben Ronig, fich emige Stunden nieder ju legen.

Am Ein und zwanzigften Januar, um fanf Uhr .. des Morgens, fand ber Ronig auf, und verlangte Deffe ju boren. fr. Ebgeworth berichtete ben, in Tempel befindlichen, Rommiffarien bas Berlangen bes Ronigs. Gie machten Einwarfe dagegen. Dr. Co. geworth bob aber biefelben, indem er fagte : man tonne ben, baju nothigen, geiftlichen Schmud, fo wie alles andere, mas die Feierlichkeit erfordere, aus einer benachbarten Rirche entlehnen. hierauf bemerfte Giner von ben Rommiffarten : man habe Beifpies fe von Lenten, Die burch bas Rachtmahl feien vergiftet Einem fo abicheulichen Borwurf, ber nur aus bem Munde eines Jafobiners fommen fonnte, feste Dr. Edgeworth weiter nichts, als die ruhige Antwort entgegen, daß die Rommiffarien die Soffie felbft beforgen möchten.

Alles erforberliche wurde endlich herbei geschafft. Dr. Schgeworth las Meffe, und reichte bem Konige bas Nachtmahl. Dann erinnene er ben König, daß feine Familie erwarte, ihn zu feben, ebe er ben' Tempel verlaffe. Der König befärchtete aber, er undcht nicht fandhaft genng fepn, eine zweite Zusammenfunft zu ertragen. Aufferbem wunfchte er ben Seinigen bie Tobesangst eines folchen Auftrittes zu ersparen.

Um halb neun Uhr kam Santerre, und berich, tete dem Könige, daß er Befehl habe, ihn nach dem Richtrlaße zu begleiten. Der König blieb nunmehr noch drei Minnten mit seinem Beichtvater allein; dann trat er in das Borzimmer, woselbst Santerre zurück geblieben war, und fagte: wir können gehen, ich sein bereit.

Indem er die Treppe herunter, und in den Hof hinabstieg, ersuchte er die Kommissarien, gewisse Perfonen, die sich in seinem Dienste besanden, dem Bürgerrathe zu empsehlen. Sierauf wollte er von Hrn. Edgeworth Abschied nehmen, weil er nicht erwartete, das ihn dieser weiter, als dis hieher, begleiten wurde. Dr. Edgeworth sagte: "mein Beistand ist noch nicht zu "Ende." - "Bas?" erwiederte der König, "Sie "wollen mich noch weiter begleiten?" - "Ja, « sagte der Beichtvater, "bis ans Ende. «

Run ging ber Konig mit festen Schritten über ben Sofplat, und stieg in die Antiche bes Maire. Dr. Ebgeworth, ein Mitglied bes Bargerrathes und zwei Offiziere ber Bargermiliz, folgten in einem andern Wagen.

Auf dem Wege von dem Tempel nach dem Revolutionsplage, (vormals dem Plage Ludwigs des Funfzehnten) betete der König Todesgebete. Sein gangeb Betragen zeigte mannliche, deiftigbe Ergebenheit in ein unvermeibliches Schiffal: er war nicht mehr auf ber Erbe; er lebte in Gebanfen foon im Simmel.

Alls ber Wagen bei bem Blutgerufte, welches an Dem Suggefielle ber, am jebenten August gertrummerten, Bilbfanle, Endwigs Des Funfzehnten errichtet webe, angefommen-mar, und fill bielt, fagte ber Ronig: wiest find wir ba. . Dierauf jog er feinen / Mad and, fuopfte feinen hembfragen auf, bestieg mit feftem Schritte bas Blutgeruft, und betrachtete emige Augenblice bie ungablbare Menge bes Bolles. Dann Lebrie er fich, mit einem tiefen Genfjer, gegen ben Pallaft ber Thuillerien, und fab fillfcmeigend nach feiner normaligen faniglichen Bohnung, in beren Ungeficht man, auf eine granfame Beife bas Blutgeruft aufgeffelt batte. Der Dlas mar, außer einer unermeglichen Menge bon Bufchauern, mit funfzeben bis zwanzig taufend bewaffneten Burgerfoldaten befest. Bunachft um bas Blutgeruff fellte fich ein beträchtlis ches Rorps Reiterei, unter Unführung bes Bofewichts In einiger Entfernung fanden mehrere. Santerre. mit Rartatfchen gelabene, Ranonen gegen das Schaffot gerichtet. Der Ronig trug einen braunlichen Ueberrock, und barunter ein dunfleres Rleid. Bittel pacten ibn, jogen ibm feinen Ueberrocf und fein Rleid aus, und befleideten ibn/mit einem weiffen Ramifole, welches ben Sals frei ließ. fcpitten fie ihm die Saare ab. Als fich ber eine Buttel mit bem Stricke naberte, um bem Ronige bie Sanbe auf den Mucken ju binden, aufferte ber Ronig zum ersten mal Unwillen, und widerfette fich bem Binden. Alls ibn aber Dr. Edgeworth erinnerte, daß ber Erlofer ber Deufchen fich babe bie Urme binben

laffen, wurde der König nachglebig, und Heß fic ohne Biderstand hinden.

So ftand nun der gute König gebeneden auf dem Bintgerufte. Er betrachtete die fidreckliche Todesmasschme ausmerksam, und trat zwei Schritte bei derselben vorder, auf den Rand des Schaffors, in der Abssicht zu sprechen, wie man aus einer Bewegung seines Ropfes schließen konnte. Sogleich verstummte die Mask, und der König sagte, mit lauter Scimme: »Frankreicher. Ich sterbe unschufdig. Ich versagebe allen meinen Feinden, und wänstie daß Franskreich....«

Santerre ichtie: »man muß ihn nicht boren, man »muß ibn nicht boren; bas ift gar nicht ber Augenblid »zu fprechen. « Dabei gab er ben Trommelfchlägern ein Zeichen, und befahl ben Butteln; ihr Amt zu verrichten. Das Wirbeln ber Trommeln erftickte Die Stimme bes Königs.

Der Rönig fand bei biefem Larme unbeweglich. Schmerz und Erstaunen über eine folde Sarte seiner unversöhnlichen Feinde war auf seinem Gesichte ans gedrückt. Einer ber Scharfrichter packte ihn jest, und zog ihn. Der König folgte, nach einem leichten Widerstande, ganz gelassen, stellte sich der Maschine gegen über, schien die Entsernung zu messen, und legte sich hinein. Der Beichtvater legte sein Saupt, knieend, dicht an das Saupt des Königs, und rief laut: "Sohn des heiligen Ludwigs erhebe Dich zum "Simmel!" — Das Beil siel. Hrn. Edgeworths Gesicht wurde mit dem Blute des Königs besprüst. Der Kopf blieb mit der Unterhaut des Halses am Rumpse hangen, und mußte abgerissen werden. Der

akgeschlagene Roof munde bei dem Schopfe empor gehalsen, und den versammelten Bolfe gezeigt. Es endkand ain immed Jukehelchen!: -hoch lebe die Nation!! -hoch lebe die Republik! - Die Hite und Mähen fiogen in die Höhe, während andere ihre Schnubftücher in das hervorströmende Blut tauchten. Die Denkersknechte tauchten ihre Sände in das Blut und machten den Umsiehenden, unter lautem Lachen, Schnurbärte damit,

Der Leichnam murde auf einen Karren gelett, und in dem Rirchhofe ber Magdalenen Lirche, in ein 'swolf Zuß tiefes, som Theil mit lebendigem Kalte angefülltes, Grab geworfen.

Auf den Geschtern der ungahlbaren Inschaner bes merkee man weder Mitleiden, noch Gefühl der begans genen Ungerechtigkeit. Die meisten zeigten eine geimmige Frende, die übrigen eine dumme Rengierde. Gleich nach der hinrichtung tanzten die Umstehenden die Rarmagnole um das Blutgeruft. a) Niemand wagte es, auch nur eine Thräne zu vergießen. Die Bedienten des Königs, die von ihm mit Wohlthaten waren überhäuft worden, standen zunächst am Blutzgerüfte, und zeigten sich am blutgierigsten. b)

a) Archenholt Minerva. Darg. 1793. 6. 509.

b) On a recueilli tous les détails de sa mort. Ils sont précieux pour le developpement du coeur humain. Ils aggravent encore la férocité innouie des Parisiens. Une foule innembrable assistoit à son supplice. Une joie basbare, ou une curiosité stupide étoient les seules impressions, qui paroissoient sur les faces de tous les spectateurs. Pas un homme comme n'a eu le couragé de verser une larme. Me moires du Général Dumourie 2 T. r. 5. 72.

Am Abende beffelben Laged waren alle Som fpielhaufer gebrangt voll, a) und drei Lage nachfn fprach man nicht einmal mehr von diefer foredlichn Dinrichtung.

Die Grandhafrigfeit, Die Seefengroße und bet Selbenmuth, mit benen ber Ronig farb, überreffet alle Befdreibung. Ein wathender Republifaner, Englander Marwell', welcher fic, in dem Gefolg Santerres, bicht weben bas Blutgeruff gebrangt hant, um das Schauspiel eines Königsmordes recht genicfft gu tonnen, fab fich geswungen, ju geffeben: baf bet Ronig mit einer Seelengroße, mit einer Saffung go forben fei, auf welche nicht einmal die gewaltsam Berbinderung gu reden Eindruck gemacht habe; mit einer Seelengroße, welche die Erwartung ber Umft henben weit übertroffen, fie tief erschüttert, und ihn Bewunderung erregt habe. Marwell fagt ferner: bit Ronig habe, ale er aus bem Gefanguiffe geführt wor ben, und in ben Bagen geftiegen fei, um jum Binb gerufte gu fahren, fic fo fret und heiter umgefeben, ais wenn es in einer Spatierfahrt ginge; eben biefe Gemutherube habe ber Ronig auch mabrent bes 3ugt, mahrend bes Bartens, benm Ausffeigen und bem Anstleiben gezeigt, wobet er felbft mitgeholfen, und es nur dußerft langfam habe gefchehen laffen b).

Die religiösen Gefinnungen des Königs, feine 3m verficht, in ein befferes Leben überzugeben, wo seint Unfdulb sowohl, ale die Rechtschaffenheit seiner Den

a) Ebendafelbft. G. 56.

b) Archenhols Minerva. 1793. Mart. G. 507.

fungbart warbe erfannt werben, machte ihm ben Tob nicht nur leicht, sonbern erwanscht. a)

Der Selbenmuth, mit welchem ber Konig farb, biefer auffallende Beweis feiner erhabenen Denfungbart, mar für feine Morder ein Borwurf: fie fuchten baber benfelben wegenlengnen, und erfanden ja biefem Ende ein ! Mabreben, welches berginlich ber als Geriftfieller befannte Champfort fich ju verbreiten febr angelegen fenn ließ. Der Ronig foll namlich, bis an den letten Augenblick, immer noch gehofft haben, begnabigt gu werben, und er foll, als ibn bie Denfersfnechte angriffen, und er bemerfte, baf er wirflich werbe binge richtet werben, ausgerufen baben: nach! ich bin ver-»loren! ich bin verforen! ich bin verloten!a Chame pfort behanptete fogar, biefen Umfand von bem Sharfrichter Camfon felbft gebort ju baben, b) und ließ die Ergablung in zwei Beitschriften, in ben Ebermometer No. 418: und in das Journal von Bruffel No. 42 einruden.

Bet diefer Erdichtung erwachte bas Gefühl für Gerechtigfeit und Wahrheit fogar in der Seele bes Scharfrichters, und es ließ berfelbe in mehrere Frankreichische Zeitblätter folgendes einrucken:

- Alis Ludwig and dem Bagen flieg, fagte man ihm er mußte bas Rleid ansziehen. Er machte einis ge Schwierigkeit, und fagte, er könne fo hingerichstet werden, wie er fet. Da man ihm vorstellte, dieß

a) Ce monarque bon et foible a trouvé dans ses principes réligieux une énergie et une force, qui l'ont soutenu héroiquement dans son martyre. Mémoires de Général Dumouries. T. 1, 6, 72.

b) Archenholt Minerva. Darg 1793. S. 508.

Spi unmoglich, balf m fethit mie; fein Rieib quegus sieben. Er mochte eben biefe Gowierigfeit, aisibie . Sande ibm gebunden werben follen: boch gab er fle sfelbft ber, ald ibm bie Berfonen, bie bei ibm maren, " jerebeten , biefes febte Oufer in beimach. Dieranf » fragte er, ob bie: Transmein: immerfast wurden georifort werben? . Ed warbe ibm geautwortet: man - wiffe es nicht; und bas war die Wahrheit. - fleg bas Blutgeraff, und wollte portreten, um au - fprechen: man ftellte ibm aber por, dief tonne nicht m gefcheben. Datauf lief er fich an bie Stelle führen. » wo man ton feftonib, und rief febr laut? a Roll! sid ferbe unfdubig!- Rachter wandte er fic ngegen und, und forach: "Dreine Derreut ich bin an bem unfonlbig, beffen man mic sanflagt: ich manfde, bag mein Sob bas "Bohl ber granfreicher beforbern mogel-Dief waren feine letten Boute." Der fleine "Streit am Rufe bes Bluegeriftes betraf bios bas a Mustieben bes Rleives und bas Binben ber Dande. -Er manichte auch, fich feibft bie Daare abanfcueis sen. Benn man ber Babrheit bie Ehre geben will: . fo muß man gefteben, baf et aftes mit einer erften: - nenswardiger Raftblutigfeit und Gefligfeit extragen shat. 3d bin überzeugt, bag er biefe Eigenfchaften aus ben Grundfigen ber Religion geldopft batte, " von benen Riemand inniger burchbrungen fenn fann, ais er es ju fenn fcbien. Diefen Brief tounen Sie " befannt machen: er enthält, die reine Bahrbeit. " »Am 23. Februar 1793.«

. Samfon, Scharfrichter.

Rach gefchener Sinrichtung flattete Roux, vors mals ein Priefter, wunmehr Kommiffarius des Burgerrathes, dem Bargerrathe folgenden Bericht ab :

" Bir tommen; bon bem Muftrage, ben wir erhatten batten, Bericht abfuftatten. Bir begaben uns nach bem Tempel, und fundigten dafelbft bem Tprannen an, bag bie Stunde feiner hinrichtung gefommen Er verlangte, einige Minuten mit feinem Beidtvater allein jugubringen. Er wollte uns bierauf ein Bacchen übergeben, um Euch (bem Bargers / rathe) baffelbe in aberreichen; wir bemerften ibm aber: bag wir feinen andern Auftrag hatten, als ben, ihn zum Blutgerufte zu begleiten; worauf er antwortete: ba haben Sie recht. Er iberreichte hierauf bas Packben-einem unserer Köllegen, empfahl feine Famis fie, und verlangte, bag Elery, fein Rammerbiener, ber Rontainn Rammerbiener fenn mochte. Schnet unterbrach er fic, und fagte: meiner Frauen Rame merbiener. Ueberbieg bat er, bag man feine alten Bedienten nicht bergeffen mochte. Dann fügte er ju Santerre: nun laft und geben. Er ging burch Einen Sof ju Bug, und flieg erft im zweiten in ben Wagen. Unf bem Wege berrichte bas allertieffte Stiffdweigen. Es fiel nicht bas mindefte bor. Bir begaben uns in Die Rangfet bes Geeminiffers, um über Die Binrich. tung ein Protofoll aufzufeben. Bir folgten bem Cas pet mit ben Augen, bis unter bie Ropfmafchine. Hm geben Uhr und geben Minuten fam er an. Er brauch. te brei Minuten, um aus feinem Bagen gu feigen. Er wollte ju bem Bolfe fpreden; Santerre widerfeste Ach = und fein Ropf fiel. =

Darauf fagte , anterre: "Man bat Euch fo

eben von allem was vorgesallen if, einen genaum Begicht abgestattet. Ich muß die bewassuete Macht loben, die sich im böchten Goode gehorfam gezeigt hat. Ludwig Capet wollte zum Bolke von Wieleiben spreden; ich habe ihn aber havan verhindert, und das Geset vollzieben laffen.«

Am Lage der hinrichtung (am 21. Januar 1793) verfammelte fich bie Ronvention. Benebift Bebuc bat fic ben Leichnam bes bingerichteten Ronies ani. um benfelben ju Cend, in ber Gruft beifegen ju laf fen, in welcher ber Leichnam bes Baters bes Ranias beigefest worden war. Die Bitte, wurde auf Chabots Borichiag verweigert. Rachter eptfanten Bris vasftreitigfeiten und Zantereien swiften ben Ditgliebern. Enblich überfandte ber Bargerrath bas Brotofoll über bie Sinrichtung bes Ronigs. Man wollte baffelbe voultfen, gamarque aber fagte: siest, ba ber Tyrann tobt ift, find feine Berbrechen getilgt. Laffet und die Tyrannet befriegen, und den Enrannen vergeffen. - Rad biefer Bemerfung fubr bie Ronvention in ihren Debatten fort, und das Brotofoll wurde nicht getefen.

Der Kammerbiener bes Königs, Clery, überveichte dem Hurgerrathe folgende Dinge, welche ihm
von dem Könige an seinem Todestage waren überreicht
warden: 1) einen goldenen Ring, den Ring welchen
ber König, bei seiner Bermählung, von der Königinn,
als Trauring, empfangen hatte. Es ständen darauf
die Buchstaben M. A. A. (Maria Antonia Archiduc. Austriae) nebst dem Datum, 19. April 1770.
Diesen Ring bat der König seiner Gemählin zu übergeben, und ihr dabei zu sagen, er trenne sich ungern

son ibe. 2) Ein breffeitiges Siegel, an einer Uhr ju tragen. Auf ber Einen Seite war barauf gegraben, bas Bappen von Frankreich, auf der zweiten ber Schiffer bes Ronigs, L. (Ludwig), auf ber britten ein, mit bem Seim bebedter, Ropf eines Rinbes. Diefes Siegel bat bet Ronig bem Rronpringen ju übergeben. 2) Ein fleines Bactden, auf welchem, von ber Sand bes Ronigs, gefdrieben flanb: Saare von meiner grau, meiner Schneffer, unb meis nen Lindern. In bem Pacichen waren bier andere Heine Bachen mit Saaren enthalten. Diefes Vactden erfucte ber Ronig ben Rammerbieger, feiner Ges mablinn ju aberreichen, und ihr ju fagen: fe möchte. ihm vergeihen, daß er fle bor feinem Lobe nicht noch einmal gefprocen batte, er habe ihr ben Schmerz eis ner fo forectichen Trennung ersparen wollen.

Der Bargerrath befahl dem Kammerdiener bes Konigs, Elery, diefe Dinge aufzubewahren. Die Personen, denen der König dieselben bestimmt hatte, konnten sie also nicht erhalten, und der lette Auftrag des Königs blieb unerfüllt.

Um Morgen seines Todestages übergab ber Ronig einem Kommissär des Burgerrathes ein versiegeltes Päcken, welches nach dem Rathhanse gebracht, und daselbst eröffnet wurde. Bei der Eröffnung fand man darin den letzten Billen des Königs, von seiner eiges nen Sand geschrieben. Sie und da war etwas ausgestrichen, übrigens war die Schrift fest und ohne Zits tern a). Dieses Sestament lautete solgendermaßen:

a) Le restament de ce Prince infortuné étoit écrit de sa main, avec quelques ratures d'écriture étoit pesée et ferme. Il conteneit quatre pages de papier à lettres, La premiée

- Im Ramen ber belligen Breieiniglete, Des Baters, bes Sohns und bes beifigen Geifes. Sente am 25. Dezember 1792. 3th, Lubwig, der XVI. meines Ramens, Ronig von Grantreid, bet ich, feit mehr als vier Monaten, nebft meiner Familie; in dem Thurme Des Cempels ju Paris, burd blefenigen, Die meine Untertanen waren, mid eingefibloffen befinde, und alles Umganges mit Jebermann, ja, felt bem sebnten bes laufenben Monats, fogar bes Umgangt mit meiner Familie bevandt bin; da ich überdies in einen Projef verwickelt bin, beffen Ausgang fic unmöglich borber feben läßt, wegen ber Leibenfchaften ber Denfchen, und ju welchem fein borhandenes Ge fes Borwand ober Beranlaffung geben fann; ba alfo nur Gott Beuge meiner Gebanten ift, und ba Er ber Einzige ift, an ben ich mich wenden fann: fo etflire to bier, in foiner Gegenwart, meinen lesten Billen und meine Gebanten. Ich aberlaffe meine Seele Gott, meinem Schöpfer, und bitte Ibn, diefelbe in feiner Snabe auffinbehmen, fie nicht nach ihrem eiger nen Berbienfte, foubern nach dem Berbienfte unferes herrn Jefus Chriffus ju richten, welcher fich Gott, feinem Bater, jum Opfer hingegeben bat, fur uns forige Menfchen, fo verftoelt wir auch fevn mogen, worunter ich vorzüglich gehöre. 3ch fterbe in Berbin-

re étoit consacrée à la Réligion: c'est un hommage bien juste, puisqu'il tiroit d'elle son appui, sa fermeté, sa consolation. Les trois autres sont un chef-d'œuvre de magnanimité, de raison, et de philosophie morale. Ce testament est une des pièces les plus homerables pout l'humanité souffrance. Mémoires de Dumouries. T. 1.

bung wit unferer beiligen Mutter, ber fatholifchen, avoffolischen und Raufichen Rirche, welche ibre Gewalt in nuntterbrochener Folge von bent beiligen Des ter bat, welchem Refus Chrifing biefelbe anvertrante. Ich alande fest und befenne Alles, was in dem Glanbenebefenntniffe und ben Geboten Gottes und ber Rieche enthalten ift, fo wie auch die Saframente und Bebeimniffe, welche die katholische Rirche lehrt, und von jeber gelehrt bat. 3ch babe mir viemats angemaßt. aber tie verfchiedenen Andledungen ber Glaubenblebs ren, burd welde bie Rirde Chrifti getrennt wird, mich jum Richter aufzuwerfen: fondern ich habe mich von jeher an das gehalten (und werbe wich auch immer baran baken, wenn mir Gott bas leben friflet) was die geiftlichen Obern der beiligen taeholischen Dieder in Mebeveinftimmung mit ber, feit ben Beiten des heren Jefn Chrift eingeführten, Riechenzucht, befthioffen haben und nach beschließen werden. Sie bee baure von ganger Geele unfere Bruber, Die noch im Arrebume fenn andgen: allein ich mafe mir nicht an, fie au richten, und ich liebe fie alle in Refn Chrifto nicht meniger, so wie es und die chriffliche Liebe lebrt. Ich bitte Gort, mir alle meine Ganben gu vergeben. Ich babe mir ernflich Mibe gegeben. fie kennen au lernen, fie ju verabscheuen, und mich vor Ihm ju bemuthigen. Da id mich feines fatbolifden Briefters bedienen fann: fo bitte id Gott, bie Beichte anjunebe men, die ich ihm abgelegt babe, vorzäglich aber die große Rene, die ich barüber empfinde, baf ich (obe gleich obne meinen Billen) meinen Ramen unter Gefepe geschrieben babe, bie ber Rircheniucht sowohl, als dem Glanben der fatholifden Ritche, welcher ich

tung verschaffen, und das Gute, mas er ju thun municht, thun tann, wenn er bie nothige Gewalt bat: außerdem, find ihm bei feinen Sandlungen Die San be gebunden , er flost feine Achtung ein, und ift mehr fcablic, als nuglich. Ich empfehle meinem Sobne, für alle die Personen ju forgen, die in meinem Dienfle waren, foviel bie Umftande, in benen er fich befin ben wird, ibm erlauben werden: ich bitte ibn , au bebenten, bag bieß eine beilige Sould ift, bie ich gegen die Rinder oder Bermandten Derjenigen, Die für mich umgefommen find, und gegen Diejenigen, bit um meinetwillen ungladlich find, übernommen habe. 36 weiß zwar mohl, daß, unter den Perforen, die fich in meinem Dienfte befanden, mehrere fich nicht fo gegen mich betragen haben, wie fie batten thun follen, ja, baf einige fogar unbantbar gewefen find: allein ith vergebe ihnen (benn in Beiten der Unrube und ber Gabrung ift man nicht immer herr über fich) und ich bitte meinen Gobn, bet jeder Gelegenheit nur baran ju benten, bag fie im Unglude find. 3ch wollte, ich konnte bier Denjenigen, die mir mabre und uneigennutige Unbanglichfeit bewiesen haben, meine Danfbarfeit zeigen. Wenn ich einerseits innigft befummert über die Undankbarteit und den Abfall Derjenigen mar, benen ich, fo wie ihren Bermandten und Freunden, nichts als Wohlthaten erwiesen batte: fo war es mir von ber andern Seite ein Eroft, Die uneigennusige - Unbanglichfeit und Theilnahme gu feben, Die viele Berfonen mir bewiesen. 3ch bitte fie, meinen Danf anzunehmen. In ber Lage, in welcher die Dinge jest find, mußte ich befurchten, fie in Gefahr zu fegen, wenn ich mich beutlicher ausbrucken wollte: allein ich

befehle meinem Gobne gang besonders, jede Gelegenbeit aufzusuchen, fie fennen ju lernen. Doch murde lo ben Gefinnungen ber Ration Unrecht thun, wenn ich nicht ohne Umschweife meinem Sohne bie Berren Chamilly und Bue empfehlen wollte, wels. che, aus mahrer Ergebenheit, fich mit mir in biefen traurigen Bohnort eingefchloffen hatten, und welche balb bas ungludliche Opfer ihrer Erene geworben mas ren. 3ch empfehle ihm auch Clery, den ich nicht anders als loben fann, feitbem er um mich iff. er bis ans Ende bei mir bleibt, fo erfuche ich die Berren des Burgerrathes, ihm meine Rleider, meine Bus cher, meine Uhr, meine Borfe, und alle übrigen Rleis nigfeiten, die bei dem Burgerrathe find niedergelegt worden, zuzuftellen. Unch vergebe ich febr gern allen benen, welche mich bewacht haben, die uble Behands lung fowohl, ale ben 3wang, unter bem fie glaubten mich halten ju muffen. Ich habe einige gefühlvolle und mitleidige Menfchen gefunden: mogen biefe in ibs rer Seele ber Bufriedenheit genießen, bie mit ihrer Denkungsart nothwendig verbunden fenn muß! 3ch ersuche die herren Malesherbes, Eronchet und Defete, meinen berglichsten Dank fo wie auch die Berficherung anzunehmen, daß ich ihnen fur alle Duhe und Sorge, die fie meinetwegen gehabt haben, innigft verbunden bin. Che ich endige, erklare ich vor-Bott, por welchem ich bereit bin ju ericheinen, ch mir tein einziges von allen den Berbrechen vorzuverfen habe, wegen beren man mich anflagt. "

Doppelt geschrieben im Thurme des Tempels, am 25. Dezember 1792. «

<sup>-</sup> Ludwig. -

» So verurtheilte, « fagt Moore, » so verurtheils te und richtete die Frankreichische Nation, welche die Granfamkeit Ludwigs des Eilsten, die Treulofigkeit Karls des Neunten, und die Tyrannet Ludwigs des Bierzehnten wirklich ertragen hatte, um vorgeblicher Grausamkeit, Berratherei und Tyrannei willen, den milbesten, gerechtesten und sansteilen Fürsten, der jewals ihren Thron bestiegen hat. « a)

Der General Dumouries, welcher fich jur Beit ber hinrichtung des Ronigs ju Paris befand, und den Rarafter bes Ronigs fomobl, als ben Rarafter ber Morber beffelben, aus langem Umgange genau fannte, fagt: -ber Projeg enthielt feinen einzigen Rlagepunft, ber » wichtig genug gemesen mare, um die Berurtheilung - zu rechtfertigen b). Weder bie Gerechtigfeit , noch » ber gefunde Menfchenverftand, noch eine vernünftige » Politif, murden bei biefem graflichen Brozeffe ju Die abscheuliche Ronvention mar » Rath gezogen c). » feigherzig und ichlechthenkend genug, um, auf eine "unerbort leichtfinnige und übereilte Beife, einen un . fculbigen Ronig ju verurtheilen, ber jederzeit fein » Polt geliebt, und niemals felbft eines Bergebens . fich fonlbig gemacht hatte; ber bie Frohnbienfte und Die Tortur abgeschaft batte; ber bas Gute that, fo-» bald man es ibm nur anzeigte; und ber bie Ration susammen berufen batte, damit fie felbft fur ibr » Beftes forgen, und die Difbrauche abichaffen mod. ste d). Der Ronig befolgte getren bie Ronftitution

a) Moore Journal T. 2. 65. 388.

b) Mémoires du Général Dumouriez, T. 1. 6. 54.

e) Cbendas. S. 55. d) Cbendas. S. 68.

aund mußte biefelbe auswendig e). Es ift nicht ju »leugnen, bag Miniffer und Generale gegen die Ra-"tionalversammlung somohl, als gegen die Jakobiner, agearbeitet hatten. Gefett aber diefe maren ftrafbar ngewesen; fo mar ja bas Gefet vorhanden, und bie -Strafe fonnte feinesweges, auf ben Ronig fallen, " weleher allein unschuldig und unverletbar mar, und - ben man bloß als die gelegentliche, niemals aber als » die wirkliche Urfache beffen ansehen konnte, was in - feinem Ramen gefchab. Wenn Endwig einen thatiagern und Ergftvollern Rarafter gehabt hatte: fo mare - er nicht bas Opfer geworben. Die Bofewichter maren niebertrachtig genug, feine Schmache mit bem » Tobe ju bestrafen, ba both gerade biefe Sthmache sibm batte bad leben retten follen f). Denr philoso: »phtichen Jahrhunderte mar es vorbehalten, ein fo » arofes Berbrechen herbor ju bringen, baffelbe im » Mahmen einer gangen Ration begehen, als eine bel-- benmuthige That betrachten, und von der Debrheit " diefer Ration billigen ju laffen. - g)

Die ausserventliche Sate und Nachgiebigkeit des Königs war Schuld an allem seinem Unglucke. Diejenigen, denen er am meisten Wohlthaten erwiessen hatte, zeigten sich als seine bittersten Feinde, und Diejenigen, denen er sein Zutrauen unbedingt schenkte, misbrauchten basselbe um ihn den Jakobinern zu verrathen. Der König war, seit dem Ansfange der Revolution, beständig mit Verräthern umstingt, die sich stellten, als nähmen sie an seinem

e) Chenhaf. 6, 70. f) Chendaf, 3. 72,

g) Ebenbaf. G. 74.

Schickfale herzlichen Antheil, mahrend fie feine geheims ften Schritte beobachteten, und die Ergieflungen feines herzens, mit hamischen Berdrehungen, dem herzoge von Orleans hinterbrachten.

In einer Unterredung, welche der Aufscher der Zivilliste, hr. de Laporte, auf Befehl des Königs, mit dem Herren von Mirabeau im Jahre 1791 hatte, sagte dieser ausdrücklich: "die Lage des Königs ist darum "äußerst bedenklich, weil Se Maj. von drei Fünstheilen "der Personen, die Ihn umgeben, verrathen wird." a) Das bestätigt auch Dümouriez, welcher erzählt, er habe, zur Zeit, da er Minister gewesen sei, alles gewoßt und erfahren, was damals in den Zimmern des Königs vorzing, denn es seien die meisten Bedienten des Königs Heinde desselben gewesen, die alles verriethen, was sie gesehen oder gehört hatten. d) Die Königinn war einst ganz erstaunt, als ihr Dümouriez alles, was sie in ihrem Zimmer mit ihren vertrautesten Freundinnen gesprochen batte, wiederholen konnte. c) Trauriges Schieksal des

a) La position du Rci est d'autant plus critique, que la Majesté est trahie per les trois cinquièmes des personnes qui l'approchent. Troisième Recueil. Pièces imprimées d'après le decret de la convention nationale. T. 1 S. 27.

b) La plupart des domestiques de ce malheureux Roi étoient ses ennemis et ses espions. La vie du Général Domouriez. T. 2. S. 173. L'infortune Louis étoit trompé, même par les personnes, qui lui montroient en apparence le plus d'attachement personnel, et qui dévoroient sa liste civile. Ebenbas. S. 192.

c) Il (Dumouriez) prouva à la Reine, qu'elle étoit trahie dans son intérieu.; il lui cita des propos tenus dans sa confidence la plus intime. Etenbas. 5. 177.

unglucklichen Lubwigs, beffen Freundschaft und Butrauen von heuchlerischen Berrathern gegen ihn felbft ; gebraucht wurde, und ber keinen Menschen auf Erden hatte, bem er fich hatte mittheilen konnen!

Ein febr unpartheilicher Schriftsteller lagt bie Rach: .. welt folgendermaßen zu Ludwig dem Sechszehnten fprechen: a) " Wir ertennen in Ihnen einen Surften, ber ein mabrer Menschenfreund mar. Gie maren ein guter Chemann, ein guter Bater, ein getreuer Freund, fromm obne Aberglauben, voll Chrfurcht fur die offentliche Ereue, und ber leibende Theil bes Bolfes fand in Ihnen jederzeit einen Wohlthater. Reiner Ihrer Vors fahren tonnte mit großerem Rechte Unspruch auf bie Dankbarkeit bes Bolfes machen. Denn welche Boble that ift großer ale die, ben gandmann von ber Leib; eigenschaft befreit, und ben Frobnbienft, biefe Geiffel bes landmanns, abgefchafft ju baben. Was bedarf es mehr, um die Liebe ber Franfreicher ju verdienen, um in ber Geschichte unter bie fleine Anjahl berjenigen Burften gerechnet ju werben, bie jum Glude ber Welt regierten, als die Tortur abgeschafft ju haben, bie Sofpitaler und die Gefangniffe verbeffert zu haben, ben Protestanten, biefen mabrend fo langer Zeit megen ibrer Religionsmeinungen verfolgten Burgern des Stagtes, ibre gefellschaftlichen Rechte wiedergeschenft zu haben; Krankreichs Seewesen neu geschaffen, und Amerika frei gemacht ju haben? Rleine Flecken verunftalten gwar in etwas, man muß es fagen, diefe Reigenbe Schilberung : wo ift aber ber Gerbliche, ber ohne Rebler, ohne Schmas' den ware? Man bat fich über Ihren allzunachgiebigen

e) Dugour collection des meilleurs ouvrages qui ont été publiés pour la défense de Louis XVI. T. I. S. 113.

Rarafter beflagt, beffen fich bie Ranfemacher und bie leibenichaftlichen Menfchen, mit benen Gie umgeben waren, bebienten, um Gie ju bintergeben; man bat, fich über Ihre allzublinde Anhänglichkeit an eine Frau betlagt, bie zwar eine erftaunensmurbige Grofe bes Rgrafters, und einen feltenen Berftand hatte, beren Berfcwendungen ihr aber beinabe Jedermann gum Reinde machten; man bat fich barüber beflagt, bag Sie ju oft Ihre Minifter wechselten, woburch der Sang ber politischen Geschäffte unaufhörlich aufgebalten wurs be: man bat fich barüber beflagt, baf Gie mit Leibens fchaft bas Bergnugen ber Jagb fuchten, und man bat baraus auf eine ju große Bernachläffigung ber Staats gefchaffte gefchloffen; man bat fic, vielleicht mit Uns recht, über einen anbern Fehler beflagt, ber noch ichabe licher ift, weil er ben Menschen bie Bernunft betraubt. Dief find bie Bormurfe, bie man Ihnen machen fann: aber beffen ungeachtet ift Ihr Andenten und emia tbeuer."

Mancherlei Ursachen trugen bazu bei, die Hinriche tung bieses unglücklichen Königs zu befördern, oder wenigstens nicht zu verhindern. Ludwig war, seit seiner Entthronung, von allen Partheien gehaßt oder verachtet. Alle wünschten seinen Tod: alle thaten, was von ihnen abhing, um die Konvention zu bewegen, daß sie das Todesurtheil gegen den Monarchen aussprechen möchte. Die Ropalisten hatten alle Hoffnung auf ihn und alles Zutrauen zu ihm schon seit langer Zeit gänzlich ausgegeben, weil sie sahen, daß seine gutmüttige Nachzgiebigseit ihm niemals erlauben würde, die Rechte des Königthums königlich zu vertheibigen. Außerdem war bereits, durch seine Gefangenschaft sowohl, als durch sein Berbör der der Mationalkonvention, der Glanz

feiner toniglichen Burbe fo febr verbuntelt worben, baß es ichien, als mare Ludwig unfabig, bereinft bas Bepter mit ber Burbe und bem Anfeben ju führen, welche nach einem fo fcredlicen Beitpunfte notbig fepn modten: barum munfcten die Ropaliften feinen Lob. Die Maratiften munfchten feinen Tob, um aller Welt ein Beifpiel ju geben, baf fie feine Schwierigfeit fanben, einen Rouigsmorb ju begeben; um ben Ronig aus dem Wege ju raumen, por beffen Rache fie fich fürchteten, falls er bereinft, burch bie Gewalt ber Ums ftanbe, wieber frei werben follte; und enblich, um die ungebeure Cumme von Leibrenten einziehen ju fonnen, welche Frankreicher sowohl, als Auslander, auf ben Ropf.bes Monarchen gefett hatten. Der Kinangminifter Claviere machte in bem geheimen Rathe ber Jafobis ner porguglich biefen Grund geltenb. Die Drleanis fen munichten Lubwigs Lob, um thren Unführer ben Beg jum Throne ju bahnen: benn ber Thron mußte erft entledigt werben, ebe er wieber befest werben fonnte. Die Anbanger ber Rouftitution, bie Renillans, wunfchten ben Tob bes Ronigs, weil fie glaubten, Ludwig habe nicht Rraft genug gezeigt, bie Ronkitution aufrecht ju erhalten, und diefelbe vor ben Eingriffen ber Demagogen ju befconben. Sie fchrieben ben Umfturg ber, von ihnen vergotterten, Ronflitution bem Mangel an Muth fowohl, als ber Unentschloffens beit bes Ronigs ju, und waren bofe auf ihn, bas er Die Ronflitution nicht beffer gegen bie frechen Angriffe ber Republifaner befdugt batte. Die eifrigen Res publifaner, die Gironbiften, verlangten endlich ben Tob bes Ronigs, weil fie es für fühn und erhaben bielten, auf ben umgefturgten Thron und auf ben blutenben Leichnam eines gemorbeten Ronigs die neue

Republit ju grunden. Im Auslande wunfchten bie eifrigften Unbanger der Fürften den Lob Luds wigs, weil fie einfaben, baß ber Tod für ihn, bei allem was er taglich litt, eine Boblthat fenn mußte, und weil fie voraus ju feben glaubten, daß ber Ronigsmord ben Rrieg gegen die Jakobiper populaie machen, alle Bolfer gegen biefe Menichen und gegen bie in threm Solde ftebenden Armeen aufbringen, und bie Babl ber Unbanger Neu : Franfreichifder Grunbfage betrachtlich vermindern werbe. Bon ben Machten, welche bamals mit Kranfreich nicht im Rriege begriffen waren, ver mandte fich nicht mehr als Gine, nur Spanien, bei ber Ronvention zu Gunften bes unglucklichen Gefangenen. Mues vereinigte fich, auf diefe Beife, Lubwigs Schicffal unvermeiblich ju machen: alles vereinigte fich, ibn bem gewaltfamen Tobe juguführen, ben er fo belbenmuthig ertrug, und fich baburch bie Bemunde rung bes gangen fultivirten Erbbobens erwarb.

Enbe bes eilften Banbes.

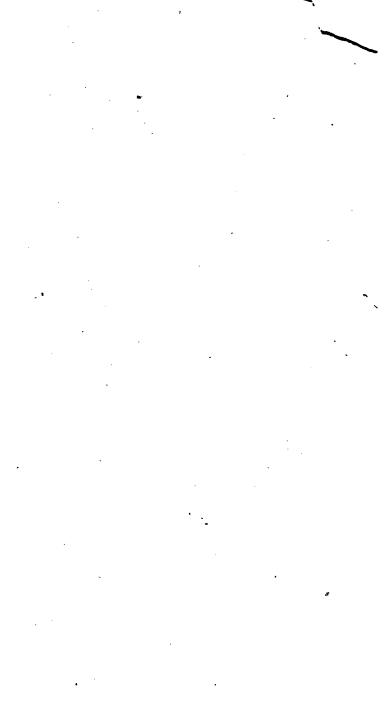

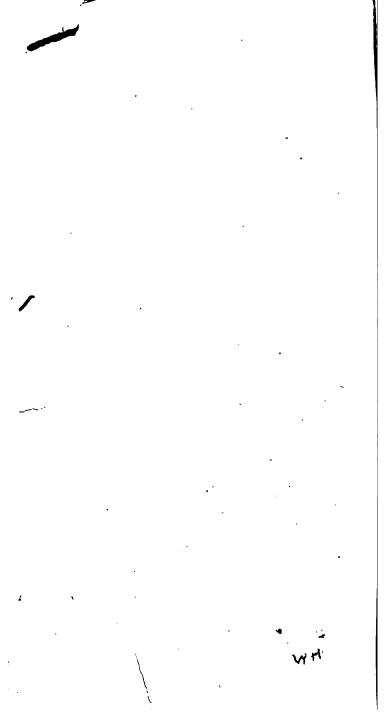

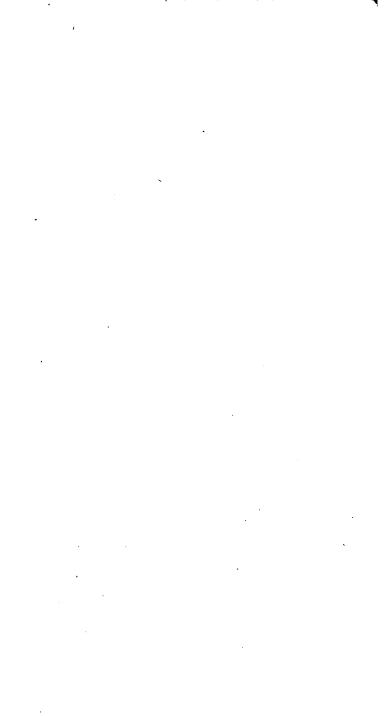

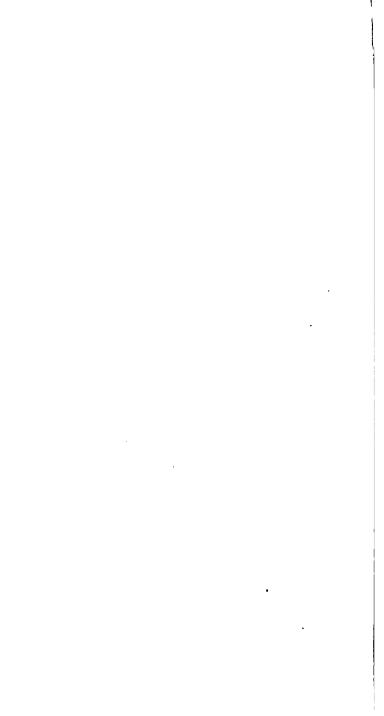

•  , • .

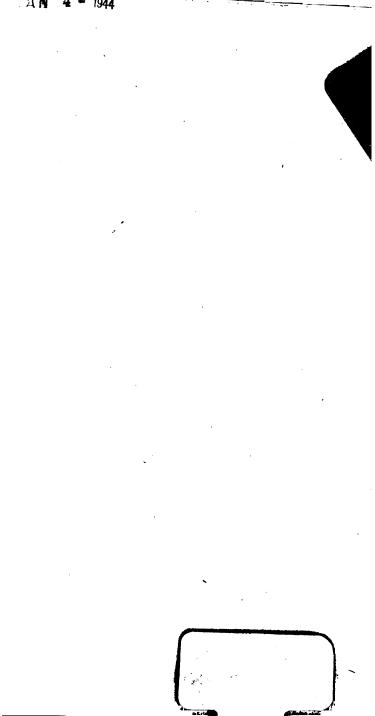

